### **GESCHICHTE** DER **HOEHENSTAUFE** N UND IHRER ZEIT

Friedrich von Raumer



40.0.10







### Geschichte

ber

Hohenstaufen und ihrer Zeit.

Erfter Band.

The tradition

Brief with the web to the court of

### Geschichte

ber

# Hohenstaufen

und ihrer Beit

von

Friedrich von Raumer.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

In feche Banben.

Erster Band.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 

### Aus der Vorrede zur ersten Auflage.

Uebrigens ist es sehr gut, Ein Hauptwerk bas ganze Leben hindurch= zuführen. Unermestlich darf es nicht sehn, sonst kömmt doch nichts heraus; aber z. B. die Sie reizende hohenstausische Zeit ist reich und sehr groß, würdig ein Leben zu füllen und doch nicht unermestlich: vortrefflich, wenn Sie diese wählen, von 1080 bis 1269. Welche Heroen!

Johannes Muller an frn. hurter, Berte, Banb XVIII. G. 167.

Das vorliegende Werk ist in neun Bücher gestheilt. Das erste Buch enthält die allgemeine Einsleitung und die Geschichte des ersten Kreuzzuges, bis auf den Tod Gottsrieds von Bouillon; das zweite die Geschichte der letzten Regierungsjahre Heinsrichs IV, die Geschichte Heinrichs V, Lothars und Konrads III; das dritte die Geschichte der christelichen Staaten des Morgenlandes vom Tode Gottsfrieds von Bouillon, dis zu dem Ende des zweiten Kreuzzuges; das vierte die Geschichte Kaiser Friedrichs I;

#### VI Aus der Vorrede zur ersten Auflage.

das fünfte die Geschichte des Morgenlandes vom Ende des zweiten Kreuzzuges, bis zu dem Tode Saladins; das sechste die Geschichte Heinrichs VI, Philipps und Ottos IV, der Einnahme von Konstantinopel, der Albigenser u. s. w. bis auf Kaiser Friedrich II; das sies bente die Geschichte Kaiser Friedrichs II; das achte die Geschichte Konrads IV und Konradins; das neunte Beiträge zu den Alterthümern dieser Zeiten.

Ich mußte, da nur ein sehr langer Titel diesen Inhalt angemessen bezeichnet hatte, unter mehren kur= zeren den wählen, welcher meinen Freunden und mir die wenigsten Mängel zu haben schien.

Mach Ablehnung ber, etwa vom Titel hergenom=
menen Vorwürfe, bleibt aber allerdings das wichtigere
Bedenken übrig: ob nicht die Sachen selbst eine an=
dere Behandlung und Stellung verlangen und ver=
dienen? In dieser Hinsicht könnte man einwenden:
daß insbesondere die Kreuzzüge, Normannen, Sla=
ven u. s. mit zu großer Umständlichkeit behandelt,
der gerade zum Ziele sührende Weg aus den Augen
verloren, die Einleitung gedehnt, der Ansang des Wer=
kes ganz willkürlich gewählt sen u. dergl. Ich würde
hieraus erwiedern:

Erstens: bei Anordnung des Inhalts geschichtlicher Werke darf man zwar nicht mehr so frei und fast dichterisch wie der in seiner Art einzige Herodot verfahren; allein noch sest muß der Geschichtschreiber die Forderung zurück=

weisen: er solle von einem bestimmten Anfangspunkte zu einem bestimmten Endpunkte, wie auf schnurgerader Straße, vorwärts eilen und das Schönste was zu beiden Seiten des Weges liegt, unbeachtet lassen. Wie geschickt hat Gibbon (und wer darf ihn deshalb tadeln) das Interesser und den Reichthum seines Werkes dadurch erhöht indaß erzuwo der machste Stoff desselben geringhaltig und dürstig war, das Denkwürdige auf allen Seiten damit verband, seine Wege zu Arabern, Mongolen, Normannen ausdehnte und durch verknüpsende Fähen dennoch dem Ganzen Einheit und Haltung gab!

fassenizu dursen, weil Lesern welche der Geschichte des Mittelälters unkundig sind, viele der späteren Erscheinungen sonst dunkel und unerklärlich geblieben wären. Drittens mollte ich zuerst die aussührliche Geschichtserzählung mit Konrad III, als dem ersten Konige aus dem Hause der Hohenstausen beginnen: alleint ich überzeugte mich bald, daß der Anfangspunkt eines geschichtlichen Zeitraumes nicht in ihm liege, sondern wein Berk nothwendig mit den Areuzzügen anheben und mit dem Tode Konradins schließen musse. Für diese Ansicht sand ich später, zu meiner Freude, in einem Briese von Johannes Müller eine so klare Bestätigung, daß ich nicht umhin kounte sie in dieser und anderer Beziehung als Motto meinem Werke vor-

#### VIII Aus der Vorvede jur ersten Auflage.

susesen. Mochte man überhaupt die Anordnung desz selben, sür welche ich mich erst nach ernster Ueberzlegung und Berathung entschieden habe, nicht vor Erscheinung des Ganzen verurtheilen: denn Manches was, besonders in den drei ersten einleitenden Büzchern, unangemessen oder zweckwidrig erscheint, sinz det in den späteren vielleicht seine hinlängliche Bez gründung.

Wenn indeß der Kenner auch zugiebt, daß die Geschichte der Hohenstausen, und noch mehr die ihrer Zeit, ohne die Geschichte der Kreuzzüge eines ührer wichtigsten und lebendigsten Bestandtheile beraubt und die späteren ohne Erzählung des ersten Kreuzzuges nicht verständlich senn murden zu so muß ich doch dem Vorwurse entgegensehen: es sen eine anmaaßliche Ahors heit, sie nach Wilken noch einmal schreiben zu wollen.

Ich bemerke hierauf, daßnich der Wahrheit nach nicht später schrieb, als Wilkens dennschnervon dem Anfange seiner Arbeit zu wissen, war meinserster Entwurf schon so weit gediehen, daß ich es im Sommer 1807 wagte, eine Erzählung der Erdberung Ferusa-lems durch Saladin an Iohannes Mütter zu senden, welcher das sehr unvollkommene Bruchstück in seiner

<sup>1</sup> Palastina war damals wichtiger (felbst für Deutschland wichtiger) als viele deutsche Gauen wichtiger

Untwort! vom 18ten Okrober 1807 viel zu günstig beurtheilte und mich ermunterte, das Unternehmen nicht aufzugeben. Ferner weicht sowohl der Umfang als der Iwed meiner Darstellung, von der meines verehrten Freundes sehr ab. Sein Werk ist (wovon Niesmand aus genauerer Kenntniss mehr überzeugt seyn kann, als ich) in jeder Hinsicht vollständig, vortresselich, erschöpfend und hat mir zur Berichtigung meiner Arbeit die größten Dienste geleistet. Was aber bei ihm alleiniger Gegenstand ist, ist bei mir Nebensache und wird es in den solgenden Bänden noch mehr; daher füllt zu B. der Inhalt meines dritten Buches bei ihm fast zehnmat so viel Seiten.

Deffentlichen und herzlichen Dank muß ich zum Schlusse dieser Vorrebe für die große Güte sagen, mit welcher die Herren Bibliothekare und Archivare in Nürnberg, München, Zürich, St. Gallen, Bern, Flo=renz, Rom, Neapel, Genua, (London, Paris) u. s. w. meinen Bünschen entgegenkamen; und nicht geringere Berdienste um mein Werk haben sich einige meiner Freunde durch strenge und mühsame Durchsicht der Handschrift erworben. Dennoch kann Niemand auf-

<sup>1</sup> Werke, Theil XXVII, S. 363.

<sup>2</sup> Auch hat Wilken mit seltener Freundschaft meine Hand: schrift noch einer besonderen Durchsicht gewürdigt.

#### X Aus der Vorrede zur ersten Auflage.

u a januar a januar a litaka kiti a ja

not all the contract of the co

richtiger und bestimmter fühlen als ich: daß ungeach= tet aller eigenen Sorgfalt und aller fremden Hülfe, das Geleistete weit hinter dem Ideale der Geschicht= schreibung jener großen Zeiten zurückbleibt und daß Kenner und Liebhaber, nach so mancher günstigen Empsehlung, etwas Vollkommeneres zu erwarten be= rechtigt sind.

The state of the s

្នាស់ស្តេចក្តុង ស្ត្រា ស្ត្រា ស្ត្រា ស្ត្រាស់ ស្ត្រាស់ ស្ត្រាស់ ស្ត្រាស់ ស្ត្រាស់ ស្ត្រាស់ ស្ត្រាស់ ស្ត្រាស់ ស จริงในกับ และว่าเหล่า และ - และ โมการ โมการและ เพาะการ การเกลา เกลา Come of the control of the state of the stat ស្នាក់ ៥,១១ ៥នាក់បាននេះអត្ត សម្រេក្ស លោក ខេត្ត មិន១១ សហការបើស៊ីកំណា most in the season of the cart of an dea, there sangerbusing been a landaremental of the engine that July William

### Vorrede zur zweiten Auflage.

Seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe dieses Wer= kes habe ich es an Muhe und Sorgfalt für dasselbe nicht fehlen laffen: sondern Reisen unternommen, viele Bucher gelesen oder durchgesehen, so wie die Beleh= rungen und Berichtigungen bankbar benutt, welche mir von vielen trefflichen Mannern zugekommen sind. darf deshalb diese Ausgabe (besonders den ersten, funften und sechsten Band derselben) mit Recht eine ver= besserte nennen; wahrend ich auf eine vollige Umar= beitung schon deshalb nicht eingehen konnte, weil die in biefer Beziehung gemachten Forderungen, sich unter=

<sup>1</sup> Es ist wohl unnothig zu bemerken: daß wenn ich Bucher und Quellen verschiedenen Alters und Gewichtes nebeneinander (zu etwanigem Nachschlagen) anführe, ich ihnen beshalb nicht gleiche Beweistraft und gleichen Werth zuschreibe.

einander wesentlich widersprachen. Der Eine z. B. meinte: die Erzählung musse viel umständlicher, der Andere sie musse viel kürzer seyn; sie musse mehr, sie musse weitrachtungen enthalten; sie sen zu unschetorisch, sie sen zu sehr auf den bloßen Essett hingearbeitet; die Geschichte der Kreuzzüge musse gedrängter, sie musse aussührlicher dargestellt werden u. s. w. Selbst den wohlgemeinten und scheindar richtigsten Vorschlag: die Specialgeschichten aller deutschen Landsschaften mit der allgemeineren Geschichte zu verbinden; mußte ich von der Hand weisen, weil dies den Umsfang des Werkes übermäßig erweitert, die Leser zurückgeschreckt und verschiedene Ausgaben zusammengesworfen hätte.

Ware aber auch kein Zwiespalt unter den Wünschen und Vorschlägen, so müßte ich dennoch entgegnen: zu einer völligen Umarbeitung sehe ich weder genügende Gründe, noch habe ich dazu hinreichende Gaben und Kräfte. Was ein Mensch nach langem Fleiße und vielsacher Ueberlegung in den Jahren männlicher Kraft leistet, ist überhaupt das Höchste, was er zu Stande bringen kann: er wird im Alter nicht mehr wachsen und seiner Länge eine Elle zusesen.

<sup>1</sup> Das långste und dickste Buch wird in der Regel für das beste gehalten; und doch ist es weit schwerer auszuwählen und wegzulassen, als Alles und Jedes übereinander zu häufen.

Hingegen hatte mich die Zeit allerdings von fal= scher Vorliebe und Verblendung heilen konnen, wenn ich anders an dieser Krankheit litte. Wie wenig ich jedoch hiezu geneigt bin, wiffen alle meine Freunde; auch geht es zu B. schon baraus hervor daß ich, ins= besondere über den am frühsten geschriebenen Theil meines Berkes (Buch II) Sauptstück 1) welchen ein tuchtiger Sachverstandiger mit Recht einer strengen Kritik unterwarf, bereits im Oktober 1817 felbst ein noch harteres Urtheil fallte. (Solgers Schriften I, 563.). Wenn ich begungeachtet inicht alle und jede Einwendungen berücksichtigte, welche mir gemacht murt den; so beruht dies wesentlich darauf: daß jeder Mensch feine eigenthumliche Weise ber Auffassung, Betrachtung und des Urtheils hat, welche ohne innere, volle Ueber= zeugung aufzugeben, weder ihmy noch Underen, noch ben Sache nust. ihr wie generalle unt maritie. aute

meines Werkes) Ansichten und Beurtheilungen aufgestellt, und Forderungen an die hohenstausischen Kaiser
gemacht worden, welthen ich nach wiederholter und
ernster Prüfung, in keiner Weise beitreten kann. Jene
Forderungen: sie hatten z. B. von vorn herein Italien aufgeben sollen (wie nachmals Rudolf von Habsburg oder Karl IV), sie hatten sich nicht in die Kreuzzüge mischen, den Papsten unterordnen, den deutschen
Städten nach sombardischer Weise eine Trennung vom

Reichsverbande zugestehen, nach gar keiner Hausmacht trachten sollen u dal. mehr find leicht ausgesprochen und haben einen oberflachlichen Schein von Berftandigkeit, Milbe und Uneigennühigkeit; bezwecken aber in Wahrheit das vollig Unhistorische und damals ganz Unmögliche. In ahnlicher Beise hat man gefordert: die Griechen hatten Troja nicht angreifen, ihre Stamm= genoffen in Alfien nicht unterstüßen, Alexander bie Perfer nicht bekriegen sollens bie Romer hatten beffer ihre Herrschaft auf ihre Stadtfeldmark beschrankt, und die Deutschen sich die Deube großer Wanderungen erspart u. f. w. Der um auch Spateres zu ermahnen: Karl V hatte bie Raiserkrone nicht annehmen, Sus widerrufen Luther dem Papste gehorchen Sambden die Steuer zahlen, Wilhelm III ruhig in Holland bleiben, Friedrich II von Preußen keinen Krieg beginnen, Nordamerika immer den Englandern gehorchen follen au f. w. a. f. w. Diefe Weltgeschichte, wie sie angeblich senn sollte, låßt von der Weltgeschichte wie sie war, wenig übrig, oder nimmt doch stets verneinend, fast an Jeglichem überweisen Unstoß.

Wider eine größere Umgestaltung meines Werkes mochte ich auch noch anführen, was F. H. Jacobi in einer Vorrede sagt (Werke IV, 10): "Ich vertraute mehr der ursprünglichen Eingebung, als der späteren, kühleren Ueberlegung; welche oft gar nicht wiedersinden kann, was der Geist anfangs seiner Rede untergelegt

hatte. In ahnlichem Sinne vertheidigte Voltaire eines seiner Werke gegen Temanden, der viel Abanderungen begehrte: ""Lassen Sie mir das Kind wie es ist; es hat einen Hocker, aber es besindet sich wohl."" Selbst wenn scheindar leicht, ohne Verletzung anderer Theile dergleichen wegzuschaffen ware, wird das Unternehmen bedenklich, weil man den Ort anzutasten Gefahr läuft, welcher Sitz des Lebens ist. Nach diesen Grundsähen glaubte ich bei meinem Werke verfahren zu müssen, und mancher Hocker blieb deshalb an seinem Platze." So weit Jacobi, und ich mit ihm!

Meber Einrichtung, Ausstattung und Verkaufsbedingungen dieser neuen Ausgabe hat sich der Verleger,
mein Freund, in der Ankundigung so vollständig ausgesprochen, daß nichts als der Wunsch zu wiederholen
ist: es möge unseren gemeinschaftlichen Bemühungen
gelingen, sur das Werk auch die Theilnahme solcher
Leser zu erwerben, die sich den Gelehrten vom Fache
nicht beizählen.

Berlin, im Juli 1840.

19999922 11 to 14

Friedrich von Raumer.

131 (

<sup>1</sup> Aehnlicher Weise sagt Jean Paul (Werke I, Worrede): Das Alter kann nicht ausbauen, nur ausslicken was die kuhne Jugend aufgeführt.

### In halt.

.

f .\*

| n gerstes wurd.                                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Erftes Sauptstud. Die Ginleitung Seite 3                                                                        |   |
| Zweites Hauptstück. Das Morgenland, Vorbereitungen zu ben Kreuzzügen, Schicksal ber ersten Heere                |   |
| Drittes Hauptstuck. Geschichte ber größeren Heere vom<br>Aufbruche Gottfrieds von Bouillon, bis zum Uebersetzen |   |
| aller Pilger nach Asien - 71                                                                                    |   |
| Viertes Sauptstud. Geschichte ber Kreuzsahrer bis zur                                                           |   |
| Ankunft vor Antiochien                                                                                          |   |
| Fünftes Sauptstud. Die Belagerung, Finnahme und                                                                 |   |
| Vertheibigung von Antiochien                                                                                    |   |
| Cathetes hauntitude Man Muthrudge wan Untiadien                                                                 |   |
| bis zur Anfuntt vor Geruigiem                                                                                   |   |
| Siebentes Sauptstuck. Bon ber Untunft vor Jerusalein,                                                           |   |
| bis zum Tode Gottfrieds von Bouillon                                                                            |   |
| Aunfis at Regententafeln zur Geschichte der 20. zu                                                              |   |
| 3 weites 23 uch.                                                                                                | - |
| Erftes Sauptstud. Bon ber Emporung Ronig Ronrabs,                                                               |   |
| bis zum Tobe Heinrichs IV (1092 - 1106) 233                                                                     |   |
| Zweites Hauptstud. Die erste Salfte ber Regierung Seinrichs V, bis auf bie Schlacht am Welfesholze und          |   |
| den Tob der Markgräfinn Mathilbe (1106 — 1115) — 254                                                            |   |
| Drittes Hauptstück. Geschichte Heinrichs V von 1115 bis zu seinem Tobe (1125)                                   |   |
| Biertes Sauptstud. Geschichte Konig Lothars, bis zu seiner Ausschnung mit ben Sobenstaufen (1125-1135) 324      | • |

| Fünftes Hauptstück. Die Zeiten von der Ausschnung Lothars mit den Hohenstaufen, dis zu dem Kreuzzuge Konrads III (1135—1146)         | Seite 354    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Drittes Buch.                                                                                                                        |              |
| Erstes Hauptstück. Vom Tobe Gottfrieds von Bouillon, bis auf den Tod Boemunds (1100—1110)                                            | _ 389        |
| Iweites Hauptstück. Vom Tobe Boemunds, bis zum Tobe König Balduins II (1110—1131)                                                    | - 422        |
| Drittes Hauptstück. Beschaffenheit bes Landes, Wolkersstämme, Verfassung bes Königreichs Jerusalem, die Ritzterorden, die Assallinen | <b>— 448</b> |
| Viertes Hauptstuck. Vom Tobe König Balbuins II, bis auf die Einnahme von Ebessa (1131—1146)                                          | _ 477        |
| Fünftes Hauptstück. Der zweite Kreuzzug und bas Abendland, bis auf ben Tob Konrads III (1146 — 1152)                                 | <b>— 496</b> |
| Erste Beilage. Die Anfange ber normannischen Herrschaft<br>in Italien                                                                | - 547        |
| 3weite Beilage. Die Legende von der heiligen Lanze zu Untiochien                                                                     | <b>—</b> 580 |
| Dritte Beilage. Stammtafel ber christlichen Herrscher in Sprien und Palastina                                                        | _ 583        |
| Vierte Beilage. Stammtafel ber Hohenstaufen. Erste Hälfte.                                                                           | _ 586        |
| Fünfte Beilage. Regententafeln zur Geschichte ber Hoben-                                                                             | _ 587        |

. .

## Erstes Buch.

Von der Theilung des romischen Reiches bis zum Tode Gottfrieds von Bouillon.

(Vom Jahre 395 bis 1100.)

drotte di chi

endle union orient in deal paulinité une considération de la paulinité une considération de la considérati

1. C. 11 ... C. . . 33, 46. 1406.

mariding of

#### Erstes Sauptstück.

Im Jahre 395 nach Christi Geburt theilte Kaiser Theo= 395. dosius das römische Reich und gab seinem Sohne Urka= dius die dstliche, seinem Sohne Honorius die westliche Hälste. Noch begriff die letzte Italien mit den Inseln, die Länder im Süden der Donau dis zu der Gränze von Mössen, Gallien, Helvetien, Britannien, Spanien und die afrika= nischen Landschaften dis an die Syrten; aber Honorius fand ein sittenloses, ausgeartetes Geschlecht, und unter ihm, dem unmännlichsten aller Herrscher, hätte auch in ruhigern, bessern Zeiten der mächtigste Staat seinem Untergange zu= eilen müssen: — wie sollte er der größten aller Bölkerwan= derungen ein Ziel seien?

Die Hunnen, ein Wolk mongolischen Stammes, verließen, vielleicht von Osten her bedrängt, ihre früheren Wohnsitze im mittleren Assen und zogen abendwärts. Bei der Schwierigkeit, durch die Wüste Kobi, durch das mächtige persische Reich und durch die kriegerischen Stämme am kaspischen Meere in das südliche Asien einzudringen', war es gezwungen, seinen Weg nördlich von jenem Meere, durch das Kaptschak, zu nehmen. Im Jahre 375 nach Christus betraten die Hunnen Europa und zwangen die vom Don

<sup>1</sup> Ritter, Erbfunde II, 591.

4

400 bis bis gur Theis mohnenben Gothen, in ben ganbern fublich pon ber Donau neue Bohnfige aufzusuchen Rachbem man ihnen biefe, obwohl ungern, eingeraumt hatte, fochten fie fur bie Romer und gaben ben Musfeblag bei manchen innern 3wiftigfeiten berfelben; allmablich erhoben fie fich aber bes Joches ungewohnt, aus Parteigangern gu Parteifubrern. Mit Stilicho fiel bie lette Stute bes meftromifchen Sofes'; Marich ber Beftgothe brang unaufhalt: bar nach Italien und eroberte Rom im Jahre 410. Banbalen. Manen und Gueven gogen gleichzeitig burch Gallien, befesten Spanien und theilten biefes gand. Dabin folgten ihnen, Italien verlaffent, bie Beftgothen unter Marichs Rachfolger; worauf bie Banbalen, von ihrem Ronige Gens ferich geführt, nach Ufrita gingen und bafelbft auf ben Brummern pon Rarthago ein neues Reich grundeten. Rur etwa funf Jahre fpater, ums Jahr 435, befegten bie Burgunder mebre, jum Theil von ben Beftgothen verlaffene Lanbichaften an ber Rhone, in Cavoyen und in ber Schweig; Ungelfachfen fegelten nach Britannien und begannen bie Groberung biefes Lanbes?.

Während sich die deutschen Stamme so gegen Abend und Mittag verbreiteten, war das Reich der Junnen zu ihrüchtbarer Größe und Macht angewachsen. Attila berrichte gegen Morgen die an die Wolga und die persische Granze; er brandschafte Konstantinopel und fland im Jahre 451 mit einem gewaltigen Deere dei Chasons an der Armen, um auch den abendlichen Theil Europas von sich abbangig zu machen. Allein hier ward er in einer großen Schlach berfiegt: die beutschen Ertamme sollten nicht, zum Berbetben der Welt, dauernd von Mongolen unterbrückt werden. Drei Jahre nach biefer Schlach flarb Attila, umb sozieich bertreiten sich die meisten der von ihm abbängigen Wölfer; sie brängten siehen Auchologer bis liber den Oniester zurückt.

<sup>1</sup> Stillicho ward im Jahre 408 ermorbet, Zosimus V, 34.

<sup>2 449</sup> nach Chriftus.

Die Gepiben errichteten ein machtiges Reich im traja= 500 bis nischen Dacien, die Ostgothen breiteten sich im Süben ber Goo.
Niederdonau auß, Obvacer endlich zog an der Spize von Herulern, Rugiern und andern deutschen Stämmen nach Italien, und entsetzte (1230 Jahre nach Etdauung Roms, 476 Jahre nach Christus und 100 Jahre nach dem Einsfalle der Hunnen in Europa) den römischen Kaiser Romuslus Augustulus. Man erschraft in Konstantinopel über den Untergang des westlichen Neiches; aber beim Mangel an hinreichenden Krästen mußte Kaiser Zeno es gern geschehen lassen, daß Theodorich der Ostgothe die Bestrasung Odvascers übernahm und ihn siedzehn Jahre nach seiner Erhes bung wiederum stürzte.

Um dieselbe Zeit gründete und erweiterte Klodwig das frankische Reich in Gallien; ein Mann, an ächter Größe Theodorich nachstehend, allein von der höchsten Verschlas genheit und Mittel aller Art benutzend, um die Herrschaft

ju gewinnen.

Binnen 100 Jahren war also die Gestalt der ganzen gebildeten Westwelt durchaus verändert, fast gar nichts von dem Alten war geblieben: weder Religion noch Sitten, weder Versassung noch Verwaltung, weder Sprachen noch Namen; in seder Beziehung hatte eine neue Zeit begonnen. Wenn nun der gewaltigste Eroberer kaum im Stande ist, eines von diesen Dingen willkürlich umzuändern, so mözgen wir einerseits daraus die vernichtende Macht des Sturms ermessen, welcher alles vor sich niederwarf; and dererseits aber auch nicht verkennen, daß ein Geschlecht, welches sich durch die andringenden Gesahren keineswegs zu kräftigem Widerstande und größerer Tugend aufregen ließ, sür den Untergang vollkommen reif war.

Um Ende des sechsten Jahrhunderts waren jedoch fünf von den durch die Wölkerwanderung gestifteten Reichen eben= falls wieder untergegangen: das vandalische und ostgothische

<sup>1 493</sup> nach Christus.

durch die Romer, das gepidische durch die Longobarden; ferner ums Jahr 534 das burgundische durch die Franken, endlich 585 das suevische durch die Westgothen. Indeß schienen nunmehr die Umwälzungen des Abendlandes abzunchmen und ein beharrlicher Zustand einzutreten: denn die christliche Religion und die großen Überbleibsel südlicher Bildung milberten die Sitten, und die bei allen deutschen Stämmen gewöhnliche Besitznahme eines Theils von dem eroberten Grundvermögen, erzog für den Ackerbau und für höhere Gesselligkeit.

Unterdessen war das oftromische Raiserthum sautentheils geschützt durch die treffliche Lage seiner Hauptstadt) zwar nicht zu Grunde gegangen wie bas westromische, entbehrte aber auch aller frischen Lebenselemente, die das Abendland erneuten und beffen ichonere Wiedergeburt herbeiführten. Tyrannei, wilde Gesethosigkeit und anmagliche Tragheit wechselten zur Erdruckung fammtlicher Rrafte. Alles Große und Schone, was noch vorhanden war, stammte aus einer befferen Zeit; kaum blieb bas Berdienst ber Aufbemahrung, und ofter trat an deren Stelle Berftummelung bes Ursprünglichen und schlechte Kunstelei'. Der Sochmuth ber Byzantiner wuchs mit ihrer inneren Nichtigkeit: sie hielten sich an Sinn und That ben früheren großen Griechen und Romern gleich, wahrend Erkenntnig des Verfalls allein ein Aufstreben zur mahren Größe hatte erzeugen können. fahen vornehm auf alle Barbaren hinab, uneingebenk, baß kraftiges Leben in einem ganzen Bolke unfehlbar über kurz ober lang Preiswurdiges hervorbringen muß, eiteler Gogen: bienst mit bem Abgestorbenen aber jede achte Erneuung unmöglich macht.

Selbst das Christenthum, dieser mahre Lebensquell für die gesammte neuere Zeit, blieb in seiner kirchlichen Gestalztung bei den Byzantinern zu unbedeutend und wirkungs:

<sup>1</sup> Beweise selbst für die noch spätere Zeit in Anna Comn. 139, 160, 200 u. s. w.

los, und in der Behandlung der Lehren, dem Glaubens 400 bis fhsteme, fanden sich neben Tiefsinnigem und Erhabenem auch ber Auswüchse und Spitfindigkeiten so viele, daß beren Entzifferung und Darlegung die Kräfte der Gelehr= ten, wie viel mehr der Ungelehrten überstieg. Je schwieris ger indes und unbegreiflicher manche Lehrsate waren, mit besto frevelhafterer: Leidenschaft wurde über ihre Auslegung gestritten, und bas Sauptgebot, die driftliche Liebe, von den Führern und von der verführten Menge, um des nur scheinbar Wichtigeren willen, ganz vernachlässigt. Man hatte überdies den Grundfat aufgestellt: daß ber Mehrzahl bischöflicher Stimmen auf einer Kirchenversammlung bie unbedingt höchste und unfehlbare Gesetzgebung in der driftli= chen Kirche zustehe; ein Grundsat, welcher in so ausschließe licher Strenge und fon unbeschränktem Umfange, aus ber Nothwendigkeit kirchlicher Ordnung nicht qu rechtfertigen seyn durste', auf jeden Fall aber in einzelnen Källen ber Unwendung zu den araften Migbrauchen und Widersprüchen 

Indessen glaubte Niemand, daß dem in hestigen Leidensschaften und schwächlichen Künsteleien zu Grunde gehenden Morgenlande eine durchgreisend erneuende und aufregende Wewegung sehr nothig sen; keiner ahndete, woher diese Bewegung entstehen könnte. Denn die persischen, den Ostromern früher ost gesährlichen Sassaniden, besaßen zwar ein großes, aber durch innere Berwirrungen zerrüttetes Reich, und waren außer Stande, durch gewaltsame Mittel die urssprüngliche Berehrung der Lehre Zoroasters wieder herzusstellen. In Arabien, dem nie besiegten Lande, lebten viele Stämme unter einzelnen Emirn oft in Fehde und ohne Wirksamkeit nach außen. Ein byzantinischer Stattshalter war in Ghazan, persische in Jemen und Hira. Man

<sup>1</sup> Befonbere in ben fegerifchen Getten.

<sup>2</sup> Wenigstens ist ber Grundsatz spater nicht festgehalten worden.

<sup>3 3.</sup> B. auf ber Rauberinnobe zu Ephefus.

fand im Lande Juden, Christen, Heiden, Anbeter der Sonne, des Mondes, der leuchtendsten Sterne'; das ganze Volkaber belebte ein jugendlich kräftiger Sinn, ein löbliches Gesfühl für manche ursprüngliche Tugend der Menschheit, und die Fähigkeit einer dauernden Begeisterung. Hier trat Mushamed auf; der Prophet<sup>2</sup>. Tede Meinung unterzuordnen der allumfassenden Lehre von dem einigen Gotte, jede Thätigkeit nachzusehen dem Kampfessür den alleinigen Gott: das war seine Lehre. Im heiligen Kriege auszuharren hielt der Moslem für so rühmlich<sup>3</sup>, als ein großer Theil der Christen damaliger Zeit die Selbstpeinigung im Kloster; eine

Mo war bamals Kraft und Fülle der Gesinnung, eisnem so begeisterten Bolke zu widerstehen? Auch sprach Muhamed: "Ich sehr die Erde vom Aufgange dis zum Niedergange, das Reich meines Bolkes wird von diesem zu jenem sehn: denn bei dem Allmächtigen, das Reich des Isslam ist mein, und das Reich der Perser in Chorasan und Irak, der Römer in Syrien und der Kopten in Aegypten!" — Nach drei und dreißig Jahren war des Propheten!" — Nach drei und dreißig Jahren war des Propheten Lehre verbreitet von den Säulen des Herkules dis zum Indus, und von der Meerenge Babelmanded dis tief in die Steppen der Tatarei. Muhamed war aus innigste überzeugt von der Hoheit und Verdienstlichkeit seines Unsternehmens, und vie größten Schwierigkeiten schienen vor

einer solchen Ueberzeugung zu verschwinden; aber er konnte

Racht auf bem Poften machen, fpricht bas Gefet jener, ift

verdienstlicher als fechzig Sahre Gebet, jede gute Handlung

wird bagegen verbienftlos burch Flucht am Tage ber Schlacht.

Gludlich find viellim Rampfe Fallenben, benn fie beginnen

im Parabiefe ein neues Leben, genugreicher als es bie glu=

Mark to the dublics of the business of the state of the s

<sup>1</sup> Abulfar. p. 93. Oelsner p. 9.

<sup>2</sup> Er warb geboren 571 nach Christus.

<sup>3</sup> Posaune des heiligen Rrieges p. 39, 51, 62 u. f. w.

her sein großer Irrthum: das Heilige lasse sich ausbreiten 750.
ber sein großer Irrthum: das Heilige lasse sich ausbreiten burch das Schwert, und die stolze Kraft habe Haltung und Verdienst, ohne Demuth und Liebe! Ueberhaupt ist, trot alles Scheines großartiger Einfachheit, der Muhamedanis= must im Verhaltnis zum Christenthume ein verwerslicher Rückschritt; wosur sowohl eine unbefangene Vergleichung des Korans und des Evangeliums, als die Geschichte der muhamedanischen und christlichen Volker, die augenfälligsten

Beweise Dibtele und frage beiter eine eine eine mit

Bunf Chalifen ? aus verschiedenen Saufern folgten auf Muhamed : benn bas Bolf und bie Saupter wollten fich, ungeachtet ber Berehrung für bie nachsten Bermanbten bes Propheten , bas Bahlrecht nicht beschränken laffen. Deshalb fam es zu innerlichem verwuftenben Rriege, melder indeffen bie Wirkfamkeit nach außen wenig fchwachte. Die Geschichte zeigt an Romern, Arabern und Frangofen, bag ein mahrhaft fampfgeubtes und begeistertes Bolt, felbst mahrend einheimischer Unruhen , feinen Dachbaren am gefahrlichsten werben kann. - Gine Folge jener Rriege mar Die erbliche Dberherrschaft einer Familie: bas Saus bes mit Muhamed: nur burch feinen Uraltervater vermandten Moavia, regierte neunzig Jahre lang; vierzehn Chalifen herrsch= ten vom Jahre 661 bis zum Jahre 750 nach Chriftus. Benige unter ihnen zeigten bedeutenbe Unlagen bes Beiftes und hervorragende Große bes Gemuths: aber ber erfte gewaltige Eindruck wirkte noch fort auf bie fcwacheren Umgebungen, und aus ber lebenbigen Daffe bilbeten fich gludliche Felbherren. Diefe fturzten im Sahre 712 (mahrscheinlich vom Berrath und innerem Zwiste begunstigt) burch eine große Schlacht bas Reich ber Westgothen in Spanien; sie brangen über die Oprenden und eroberten Frankreich bis zur Loire.

<sup>1</sup> hieruber mehr im fecheten Banbe.

<sup>2</sup> Abubekr, Omar, Othman, Ali und Hassan von 632 bis 661 nach Christus, breißig Jahre. With a general and a seife der

600 bis

Seit Klodwig war der frankische Staat, durch wieders holte Theilungen und innere Unruhen, durch unfähige oder unwürdige Könige so geschwächt worden, daß seiner ganzlichen Auflösung nur die Masse des Bolkes selbst, sowie die Tüchtigkeit der Großmeister des Palastes entgegentrat. Ein solcher Großmeister des Palastes entgegentrat. Ein solcher Großmeister karl, Martell oder Streithammer zus benannt, rettete im Jahre 732 durch einen entscheidend großen Sieg über die Araber bei Tours, abendlandische Bilz dung und Christenthum von asiatischem Einslusse, vom Muchamedanismus und von der Einverleibung in ein übergroßes, sich bereits auflösendes Reich. Nur die Siege der Griechen über die Perser können mit diesem an hoher Bedeutung und umfassender Wirksamkeit verglichen werden!

... Karli Martells Berbienst legte ben Grund zur Erhes bung feines Sohnes Pipin. Um biefelbe Zeit als bas Haus des Abbasumit großer Graufamkeit bas Saus bes Moavia vom Stuhle ber Chalifen vertrieb, fturzte Pipit das Haus ber Merovinger und ließ sich, damit der Schein religibser Bestätigung nicht fehle, burch ben Papst Bacharias jum Konig fronen. Bon seinen beiben Sohnen, unter welche er im Jahre 788 das Reich theilte, starb Karlmann bereits 771, und Rarl nahm deffen Erbtheil, ohne Rudsicht auf die Ansprüche feiner Neffen, in Besitz. Diese suchten hierauf mit ihrer Mutter Bulfe bei bem Longobarben= Bonige Desiderins, der, weil Karl seine Tochter Sibylle verftogen hatte, bereits feindlich wider ihn gefinnt war. Der Avieg schien unvermeidlich und gern gehorchte Karl der Aufforderung Papst Hadrians I: bem romischen Stuhle gegen bie Anmagung ber Longobarden Schutz zu verleihen. 206 Jahre nach seiner Entstehung, im Jahre 774, ward bas Reich ber Longobarden durch die Franken zerstort. Araber, Baiern, Avaren, Mormannen, Glaven stellten fich ber an-

Major domus; Großmeister bruckt ben Begriff unvollkommen, aber immer boch noch eher aus, als Hausmener. Mais Glass Gallen in

wachsenden Macht des karvlingischen Reiches entgegen, aber 774 bis alle wurden leicht besiegt; nur die Sachsen widerstanden brei und dreißig Jahre, nicht minder aus Liebe zur Freiheit, als aus Haß gegen die neue ihnen aufgedrungene Religion.

20m letten Weihnachtsfeste bes achten Sahrhunderts feste Papft Leo III bem Ronige Rarl in ber Peterskirche gu Rom bie Raiferfrone auf, und mit bem Damen bes abendlandischen Raifers traten bie Unspruche auf bas gange westromische Reich hervor. Nicht allein durch seine Siege erscheint Karl groß, sondern noch mehr durch feine Beforberung ber Wiffenschaften und Schulen, bes Ackerbaus und Sandels, durch die Bilbung einer mufterhaften inneren Berwaltung, - am größten aber baburch, baß feine Dacht und geiftige Ueberlegenheit ihn nur felten ju Billfur und Tyrannei verführten. Lange vor und lange nach biefer Beit hat fein driftlicher Berricher regiert, ber mit ihm vergli= den werden fonnte; und biefe Dunkelheit ber Umgebungen erhoht ben Glang, feines Ruhms. Er farb im Jahre 814 nach feche und vierzigiahriger Regierung und hinterließ feinem Sohne Ludwig ein Reich, welches vom Ebro bis jur Gider, von Rom bis zu ben bohmifchen Gebirgen und von dem atlantischen Meere bis zur Theis reichte.

Niemals folgte einem größeren Bater ein so unfähiger Sohn. Ludwig der Fromme taugte mehr zum Mönche als zum Herrscher, und die schrecklichen Kriege zunächst zwisschen ihm und seinen Sohnen, dann zwischen diesen Brüsdern selbst, endete erst im Jahre 843 die Theilung des karolingischen Reiches zu Verdun. Doch konnte diese Theis lung keineswegs Frieden und Ordnung dauernd begründen oder herstellen: im Gegentheiluzeigt die Geschichte der auf den Tod Karls des Großen solgenden hundert Jahre eine solche Masse von Willbur unter den sich wiederum erhebenz den und sich befriegenden Großen, ein solches Uebermaß von Elend unter dem Bolke, von Geistesschwäche und Lastern unter den Königen, daß auch dieses Weltreich, gleich den meissten übrigen, nach einem kurzen blendenden Glanze, in sinstere

Binbita Racht binabfturate. Rarle Eroberungen batten bie Gigenthumlichkeit und Gelbftanbigfeit ber Bolfer autentheils aufgelofet, ohne bag ein allgemeineres, genugenbes Band an bie Stelle getreten mare; und Alles, mas nach feiner Mb= ficht babin wirfen follte, verschwand mabrend ber langen Burger = und Familienfriege. Buerft namlich verlor bie hochfte Gewalt jene übermaßigen Borrechte, welche Die eingelnen Theile gufammengmangten; bann auch bie nothwenbigen Borrechte, ohne welche bie Billfur nicht abzuhalten mar : und nun fonnten, beim Mangel eines Mittelpunktes und achter burgerlicher Dronung, an fich fcwachere Dach= barn (wie Normannen, Ungern und Saracenen) bie fo friegerifden beutfchen Stamme auf eine fonft unbegreifliche Deife anaftigen und bebrangen. Bulest fant jeber mur Butfe in feiner Derfon und feiner Burg, woburch ber Glaube: Gelbithulfe fen bas unveraußerlichfte Recht freier Manner, neue Starte erhielt, und weshalb fich erft fpat wiederum bie Uebergeugung entwickelte, bag engere Berbindung und grofere Gemeinschaft auch großere Dacht und Gicherheit ergeuge. Und boch biente all bas Unglud vielleicht bagu, ein noch größeres abzuhalten. Der burfte es nicht perberblis der gemefen fenn, menn eine Reibe gemaltiger Beltfaifer auf Rarl gefolgt mare? Benn bie Gefdichte ber Bolfer in bie ber Sauptstadt und bes Sofes verwandelt, jebe eigenthumliche Babn fur immer gerftort und burch eine vorgeitige Reife alle achte Bilbung unmbalich gemacht mare?

Seht fand jundicht der mutbige Stamm ber Sachfen, nach turgem Vertügket feiner Getöftändigkeit, unerwartet den Weg zur herrickste und zum Rubme. Heinrick, der erste beutsche König dieses Stammes, stellte während seiner siedzehnlichtigen Regierung, vom Jahre 919 bis 936, nicht nur bie Unabhängigkeit der Deutschen wieder ber, sondern legte auch dem ersten Grund zu dem späteren, im Mittelalter überwiegenden Einstulie des deutschen Keichen Keiches. Er erzwang zunächst von allen widerspenstigen Großen diejenige Achtung, welche nöbtig ist, wenn der Staat sich erbatten sollt; ver-

größerte aber seine Macht nicht so über die Gebühr, daß 900 vie sie der Freiheit der Einzelnen nachtheilig geworden wäre. 1000. Dann besiegtener die Ungern in einer großen Schlacht, und sicherte das Land gegen neue Einfälle durch besessigte Kriegslager, naus denen allmählich im nördlichen Deutschstand manche Stadt erwuchs. — Heinrichs Sohn, Otto der Große, war in den vierzehn ersten Jahren seiner Resoierung sast ausschließlich mit den Angelegenheiten Deutsch-

gierung fast ausschließlich mit den Angelegenheiten Deutschslands beschäftigt: benn zwischen Sachsen und Franken zeigte sich Neid und Abneigung, und die Großen suchten nach Heinrichs Tobe ihre, zum Theil aus der Lehnsverfassung her=

geleiteten Unspruche; mit größerem Nachbrucke burchzuführen.

Bon bem Grundvermogen, welches die beutschen Stam= me befagen ober nach ber Bolferwanderung in Besig nahmen und vertheilten, mar burch ben naturlichen Gang ber Dinge fehr viel in die Sande ber Unführer und fpater ber Ronige gekommen. Siervon überließen biefe nicht unbedeutenbe Stude ben Hof= und Staatsbeamten ober andern Personen auf Lebenszeit, belohnten hierburch beren Berdienste und gewannen viele Unhanger: Wahrend ber hundertiahri= gen Verwirrungen nach bem Tobe Karls bes Großen er= hielten aber manche von ben Begunftigten bie, ihnen urfprunglich nur auf Lebenszeit bewilligten Guter, fur bas Berfprechen treuer Unhanglichkeit und eines festgesetten Beiftanbes im Kriege, als Erblehn. Und umgekehrt begaben sich freie Eigenthumer in ben bamals oft fo bringend nothigen Schut eines Machtigern, versprachen bafur ebenfalls Treue und Dienstellmannichfacher Art, und gewöhnlich (nach Abgang mannlicher Erben) ben Beimfall ihrer Besigungen an jene Schutherren2. Micht minder wurden endlich biefe Berhaltniffe burch einen britten Umftand begunftigt, burch ben Mangel an Handel, Gewerbe und Geld: denn fo wie man nur Abgaben in Erzeugniffen kannte, fo geschah auch

<sup>1</sup> Witichind p. 641.

<sup>702</sup> Feuda oblata.

900 bis aller Kriegsdienst auf Unkosten des Verpflichteten, und von 1000 Solbe war niemals die Rede.

Huf diese Weise trat mithin der Lehnsbienst an die Stelle bes heerbanns! : ber Freie war entweber mit Aufopferung feiner Rechte ein Soriger, ober auf gegenfeitige Berpflichtungen ein Manne geworben; und ber Beamte wollte jenem in teinem Stude nachstehen. Rraftige Konige, wie Heinrich und Otto, behaupteten aber: "die Burde ber Berzoge und Grafen sen keineswegs erblich, sondern bem Konige ftebe beren Un = und Absehung burchaus frei;" -worüber sich indessen, weil hauptsächlich von bem bie Rebe war, was für die Zukunft Statt finden und erst gebildet merben follte, fast nichts ohne Widerfpruch festfegen ließ. Much ward dieser Streit Jahrhunderte lang nur durch Macht und durch Klugheit, bald zum Vortheile ber einen bald ber andern Partei entschieden, ohne bag Beifpiele bes einen oder bes anderen Falles als festes Gewohnheitsrecht angeführt werden dürften

Für diesmal mußte ein Mann von Ottos Kraft die Oberhand behalten. Er setzte Pfalzgrafen, als Stellvertreter des Königs und als Wächter seiner Nechte, den nur auf Lebens lang anerkannten Herzogen zur Seite; er bessiegte dann die Ungern, Wenden und Danen, errichtete Bisthümer zu ihrer Bekehrung und Unterwerfung; endlich und dies ist das Wichtigste und Folgenreichste, er erneuerte die Verbindung Deutschlands und Italiens.

Am zweiten Februar bes Jahres 962 empfing Otto I bie Kaiserkrone in Rom², und Papst Johann XII unterz warf sich ihm als seinem Oberherrn. Aber bieses Verhalt= niß der geistlichen zur weltlichen Macht war nur vorüber= gehend. Auf den Grund einiger Aussprüche des neuen Te=

<sup>1</sup> Von dem allmählichen Verluste der Reichsunmittelbarkeit für die niedern Klassen des Volkes, dem Lehnswesen und den Städten wird in den Alterthümern umständlicher die Rede seyn.

<sup>2</sup> Landulph. sen. Lib. II. c. 16. Luitpr. VI, 6.

staments und der althebraischen Ginrichtungen hatte sich nam= 950 bie lich ber Stand ber Geiftlichen von bem ber Laien gesondert und große Borrechte erhalten ; ja er bekam unter ben beut= fchen Balkern neben- ber Wichtigkeit, welche man naturlich ben Berkundern einer neuen eifrig ergriffenen Religion que gestand, auch ber größeren Bilbung feiner Glieder halber, hohe Staatswurden und bffentlichen Ginfluß. Der Natur ber Sache gemäß und nach Urt weltlicher Abtheilungen, entstanden jest hohere und niedere Stufen geistlicher Burben, es entwickelte sich aus Grunden mancherlei Urt die Unsicht: bag Rom, die meltbeherrschende ewige Stadt, auch ben ersten driftlichen Bischof in ihren Mauern haben muffe Die Unfahigkeit ber westromischen Raifer , bie Berlegung ihres Hoffiges nach Ravenna und die bedeutenben Erwers bungen ber Kirche, machten ben romischen Bischof unabhan= giger von weltlichem Einflusse und erhöhten fein Unsehen in ber Stadt selbst. Bergeblich strebte ber Patriarch von Konstantinopel nach ber geistlichen Dberherrschaft: sie mar nicht ohne weltlichen Besitz, nicht in der Rahe ber Kaifer ju erhalten, welche ben oft auch perfonlich ausgezeichneten Bischof von Rom schonen mußten, bamit er nicht burch ausschliefliche Begunftigung ber Longobarben, die Berrichaft ber Griechen in Italien gerstore. ! Als Gendlich bie arianis schen Longobarden bem papstlichen Stuhle gefahrlich wurs ben, erlagen fie ben Franken, und als (ungeachtet ber Dank barkeit und ber Schenkungen Pipins und Karls) bie Beg forgniß entstand, daß karolingische Raifer den Bischof von Rom zu ihrem Saustapkan berabfegen mochten, bai erfolge ten Theilungen und Schwachungen ihres Reiches, und ber Unspruch ber abenblandischen Kaiser auf Weltherrschaft schwand bei außerer Dhnmacht zu einem leeren Namen; wahrend ber Bischof von Rom so eifrig als zweckgemäß dahin wirkte, seinerseits das Unrecht auf eine allgemeine geistliche Herrschaft geltend zu machen. Außerdem schärfte Bonifag und fast jeder Beidenbekehrer ben Bolkern die größte Chrfurcht für den Bischof von Rom ein, und die neugesetz1002 bis ten Bifchofe lieffen fich gern eine Abhangigfeit gefallen,

Inbef hatten bie, beim Kalle bes farolingifden Ge fclechts entstandenen Unruhen, nicht allein die Dacht bes romifchen Bifchofs erhoht, fonbern auch bie Dacht- aller fleinern Grafen und Barone Italiens; und biefe Baro: nenwillfur marb gulett bem Papfte fo gefahrlich, bag er porgog fich einer entferntern und geordnetern Berrichaft anauvertrauen. Kaum war nun aber burch bie Uebermacht ber Deutschen wirklich ben, Italien heillos gerftorenben Rriegen ein Ende gemacht, fo fublte auch ber Davit biefe neue Abbangigfeit brudenber, trat übereilt auf bie Geite ber Begner Ottos, murbe bann abgefest, und bes Raifers Wille galt in allen Studen als Gefet. Diefer Bille zeigte fich jeboch niemals fo furchtbar, als nach Ottos Entfernung bie Billfur bes Patriciers Crescentius, welcher ben Papft Benebift VI ermorben ließ, und nur mit Dube von ber faifer= lichen Partei befiegt murbe. Erft fechs Jahre nach feines Baters Tobe', im Spatherbfte 980, jog Dtto II. nachbem er innere Unruhen in Deutschland gebampft und bie Unfpruche ber Frangofen auf Botheingen mit ben Baffen gurudaewiesen batte, - über bie Alven, brang im folgenben Sahre bis Reapel und Tarent, marb aber bann von ben, wegen ber gemeinfamen Gefahr biesmal vereinigten Griechen und Dubamebanern gefchlagen 2 und farb im Sabre 983.

Seines minberjahrigen Sohnes Ottos III außerordentliche Anlagen erweckten große hoffnungen, allein er flard schor im Jahre 1002, ebe er die Benden und Ungern, welche den Deutschen wiederum gefährlich wurden, unterbrüden konnte, und ehe die römischen Barone sich gewöhnt batten, auch ohne Kriegsgewalt den beitschen Kaisern zu

<sup>1</sup> Annal. Saxo 3u 980. Otto I ftaré 974.
2 Ditmar Merseburg, lib. III. Hermann. Contr. Romundd. Salernit. 3u biefen Zahren.

gehorchen. — Die Papste waren um diese Zeit das Spiel 980 bis bald der einen, bald der anderen Partei, und hatten zur sicheren weltlichen Gewalt auch noch nicht den Grund geslegt. Allein theils brachten die Dekretalen des falschen Isidor (begünstigt durch die Unwissenheit des Volkes und die Sorglosigkeit der Könige), allmählich Grundsätze über die unbedingt höchste Gewalt des römischen Vischofs in Umslauf, theils ward damals das Bedürsniß eines gesetzgebens den und richtenden Mittelpunktes für die gesammte Kirche immer mehr gefühlt: so daß es nur eines großen Kopses unter den Papsten und eines schwachen Gegners bedurste, um schnell und unerwartet das Gebäude der geistlichen Herrsschaft zu vollenden.

Dem letten der Ottonen folgte in Deutschland durch Wahl, und mit Zurücksetzung anderer Krondewerber, Heinrich II, Heinrichs I Urenkel. Wenden und Polen und deutsche Große hemmten seine Thätigkeit im Süden, und erst nach Ardoins von Ivrea Tode konnte er in Itazlien Einsluß gewinnen, und den Papst gegen die anwachssende Macht der Griechen sichern. Doch deutet der erworsbene Beiname des Heiligen an, daß er den Geistlichen und der Kirchenherrschaft wohl zu günstig, und bisweilen von dem Sinne entfernt war, welcher einem großen Kaiser unentbehrlich zu sehn schien.

Konrad der Salier begann, nach Heinrichs kinderlosem Tode, im Jahre 1024 den Stamm der deutsche frankischen Kaiser<sup>2</sup>. Er vereinte das burgundische Reich (welches einen Theil der heutigen Schweiz nehst Savonen, Provence, Dauphine, Avignon, Venaissin, die Grafschaft Burgund und andere kleinere Besitzungen in sich begriff), nach dem Ableben König Rudolfs III<sup>3</sup>, als ein eröffnetes Reichs:

<sup>1</sup> Ditmar 370.

<sup>2</sup> Siehe Aunal. Saxo, Glaber Rudolph, Herm, Contract. Wippo u. s. w. Bunaus Geschichte Kaiser Friedrichs I, S. 58.

<sup>3</sup> Rubolf ftarb 1032.

1094 lohn: mit Deutschland, befestigte bie Lehnspflichtigkeit; ber bis Volen, Bohmen und Wenden, und legte bei seiner zweiten Unwesenheit in Stalien ben Grund zu neuen Berhaltniffen. Die niederen Behnsmannen, bie Landeigenthumer und bie Burger in ben Stabten, hatten burch Rlugheit und vielfache Thatigkeit an innerer Kraft gewonnen, fie wollten bie Hetrschaft und Willfür der oberen Lehnsheren und Barone nicht langer bulben, und es fam zu offenem Kriege zwischen bem hohen Abet und ben nieberen, von dem ganzen Bolke unterstützten Mannen. Konrad wies sowohl die übertries benen Ansprücke in als die libertriebenen Bedrückungen durch ein neues Gefet: vom Jahre 1037 in die gehörigen Schran= ken zurud; boch gewannen eigentlich nur bie geringeren Mannen: benn bie Lehne wurden erblich fur bie Sohne, und burften nicht ohne Urtheil ber Cbenburtigen eingezogen, es durfterdie Lehnsherrschaft nicht ohne Beistimmung des Lehnsmannes, an einen britten veräußert werden.

Dieser vereinzelte Besserungsversuch genügte Hein= rich III, welcher seinem Bater Konrad im Jahre 1039 folgte, auf keine Weise; vielmehr setzte er sich vor, die weltliche und die kirchliche Versassung gründlich umzuge= stalten, dem Kaiserthume das Uebergewicht und seinem Stamme ein erbliches Thronrecht zu verschaffen; — und er hatte Thätigkeit und Geisteskraft genug, diese Plane durch= zusühren Seine weltliche Gewalt erhöhte sich in Deutschland dadurch, daß er die großen Herzogthümer theils gar nicht, theils nur mit seinen Verwandten besetzte; ein Un= ternehmen, welches keinem mittelmäßigen Herrscher gelun= gen wäre, daß aber, wenn sein Nachsolger auf diesem Wege zu beharren vermochte, nothwendig die Rechte und wechselseitigen Verhältnisse der Stände und des Königs gänzlich umgestalten, und zur Unbeschränktheit des letzten

1-121-01

<sup>1</sup> Constitutio Conradi in Mascov. comment. de rebus imp. Vol. I, p. 70. append. Glannono Geschichte von Neapel; Buch IX, c. 1, p. 20.

gen, bei der allgemeinen Sinnesart des gesammten Geschlechtes, nicht ohne den Papst vorgenommen werden, ja sie mußte vom Papste ausgehen ses kam also nur darauf an, diesen vom Raiser abhängig zu machen. Hiezu bot sich eine, wenigstens für den Augenblick, sehr günstige Geslegenheit: denn durch zügellose Parteiung waren in Rom gleichzeitig drei Päpste erhoben worden, die sich versolgten und bannten. Heinrich ließ im Jahre 1046 alle drei auf der Kirchenversammlung zu Sutri absehen, und den Wischof Suitger von Bamberg an ihre Stelle erwählen.

Bahrend Beinrichs Regierung herrschten nach einander vier Papste 3, allen aus Deutschland geburtig, allen burch seinen Einfluß erhoben, und alle von ihm so abhångig ober ihm perfonlich fo ergeben daß fie, einverstanden mit feinen Planen, eifrigft fur bie Rirchenverbefferung forgten. Diefe erstreckte sich aber hauptsächlich auf zwei Gegenständer nauf bie Simonie ober ben mit geiftlichen Stellen gefriebenen Handel und Bucher und zweitens auf bie Gitten ber Geistlichen felbst: So ungewohnlich es erschien, daß ber Papstein eigener Person umberroife und von Amts: wegen bie Erwerbung ber Pfrunden und bie Sitten erforsche, fo unangenehm bent Bischofen und Aebten biefe Prufungen waren: fo Hatten bennoch die Papste im Allgemeinen die Stimmung des Volkes und die Nothwendigkeit und Heitz samkeit ber Sache selbst fur sich ; ein jeber Widerspruch fchiennnur aus bofem Gewiffen Tullentstehenur Senet gaben übrigens ben Untersuchungen eine große Deffentlichkeit, ließen bie gefällten Urtheile bon Kirchenversammlungen bestätigen und waren (ben allmständen angemessen) bald fouffrenge, bald si milbe i daß wirklich bie gute Sache gewann und gånglich umgestalten, und zur Unbeschränkisbeit des legren

<sup>1</sup> Maheres hat Nicol, Arragon, in Vita Leonis IX, p. 277.

<sup>22</sup> Klemenstill, Damafus II, Leon IX, BiftornII. fingige tit q .1

<sup>3</sup> Glaber Rudolph lib. V, c. 5.

1039 ihr Eifer Allgemeinen Beifall verdiente. Und ward ihn en 1056. ablein bas Berdienst zugeschrieben, alle in nihre Macht mehrte ficheburch biefen Maagregeln; und inothwendig, muß= ten fich bie Folgen gegen ben Raifer fehren, fobalb er nicht an perfonlichen Gigenschaften überlegen mar, und ben Napften irgendiein außerer haltungspunkt zu Bulfe kam. im Eine folde Unterstüßung entstand ihnen iaber sowohl im oberen als im unteren Stalien Dort hatten bie Raifer, burth Konrads Begunstigung ber niederen Mannen zwar für den Augenblick ein Gegengewicht gegen die Macht ber Großen erhalten; allein aus der freieren Lage entwickelten sich nobhere republikanische Bunsche, es exhuben sich mit fichtbarer Starte bie lombarbischen Stabte, es wuchs Benedige ... Genuas und Pifas Macht burch ben ausgebreitetsten Handelm Erst chatte sich das Volks des Kaifers gegen die Lehnsherrnubedient, jest strebte es allmählich bernbeutschen Berrschaft ganz entledigt zu werben : und ber machtigste, ber naturlichste, von gleichen Bunschen beseelte Bundes= genoffe, war ber Papfte Im unteren Stalien entstand aus geringen Anfängen, burch Tapferkeit und List bie Macht ber Normannen : Griechen fowohlie als Araber murben von ihnen besonders unter Unführung Robert Guiskards bezwungen, und leicht gewahrten die Papste; das sie libre Bulfe gegen bie Raifer und menn es bie Lage ber Dinge jederfordert hatte, wiederum die Kaiser gegen die Normannen gebrauchen konnten. Diese schlossen sich aberigern an die Papste an, und nahmen von Leo IX ihre jetigenbund kunftigen Eroberungen zu Lehne denn den griechischen oder romischen Kaisern, welche beibe von ihrem Rechte auf Welts berrichaft und bon Emporern fprachen, fonnten fie nimmer vertrauen. os anniandelburg phikenlose Wingel autzeigen Christics vie allein makes all gion on himber, und bie thin:

1 Eine umstånbliche Erzählung ber normannischen Anfänge in Italien liegt außerhalb ber Gränzen bieses Werkes; weil aber Manches ohne die Kenntnis des Einzelnen unverständlich bleiben könnte, ist die erste Beilage diesem Bande angehängt worden.

115 11 So lagen bie Berhaltnissei, bassstarbsim Bahre 1056 1056 Kaifer Heinrich III, und hinterließ nur ein fechsjähriges wis Rind , Seinrich IV. unter Borntundschaft feiner Mutter Ugnes. - Rach ber; hieraus entstehenden Minderung der koniglichen Machtin stellte Wich fogleich bie kirchliche in ben Borbergrund; und es offenbarte fich ,i wer feit Geoil' nbie Papffe geleitet habe, und wer (bie Bahl erfolge auch) wie sie wolle) vie nachsten leiten werder namlich ber Archibiatonus hitbebrand, wber machmatige Papft & regor VIIIrus 199 Dag ber romische Bischof, nach ber Dremung ber Patholischen Kirche von ber griechischen, das Haupt ber aberid landischem Geiftlichkeit fen baruber batteid bie allgemeine Meinung langft entschieden; und bie ariftoffatifche Berfaffung ber Rirche war unmerklich und aufuganzu natürlichem Bege in die monarchische übergegangen: den neuen Bemuhungen Gregors mußte alfo wein ungleich umfaffenberet Gebankenzum Grundenliegen, us infolim snag laditisch 350Alle irdische Berrschaft hatter burth Gewalt begonnen, burch i Gewalt Mand ihr mit gleichen Rechte poter Untergang bevorg es war kein hoheres; ben fehlerhaften Urfprung

burch Gewalt stand ihr, mit gleichen Rechte wer Untergang bevork es war kein höheres, den sehlerhaften Ursprung vertilgendes, die Dauer sicherndes Mittel vorhanden. An die Stelle irdischer Herbetrat is treten, welche durch Christus den Sohn Gottes auf Croen begründet sourch Christus den Papst, den Stellvertreter Christi, sorgesühet werden könne. Die Herrschaft der christichen Niche, so sprunden deren Bertheidiger, derucht auf der Aristichen Niche, so sprunden deren Bertheidiger, derucht auf der Weistlichen Wirche und Göttlichkeit ihrer Lehren, sie allein ist unabhängig vom Stedische im Ewigen gegründet, sie allein kann alle welrliche Herrschaft von siere Mangelhaftigkrit reinigen, ünd eine unwandelbare sleckenlose Wurzel aufzeigen. So wie durch Christus die allein wahre Religion verkindet, und die Einzheit des christlichen Glaubens zur Abstellung aller, Leib und

tien liegt außerbaid der (Kränzen dieses Werfret weil ober Nancker entill esstosthichzenschrift vur sehrlissentilst necks Wind. Bud. erste Beilage diesen Bande angebängt worden.

1078. Seele vernichtenben Irrungen, hochstes nothwendiges Ziel bis sist so giebt es auch nur eine achte, Gott gefällige, unwansbelbaren Beherrschung irdischer Dinge, nach jenen unwansbelbaren Lehren Weil nun aber diese Lehren Zeitliches und Ewiges umfaßten, weil jene Herrschaft im Ramen Gottes geführt ward, so mußte sie sich nothwendig auch auf Iegliches beziehen: auf den Einzelnen, die Familie und den Staat, auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunst. Sobald man diese unbedingte Allgemeinheit des Grundsahes der Kirchenherrschaft einmal recht gefaßt hat, ist man aller Verwunderung überhoben, wie der Papst allmählich auch inoch aus Dieses oder Tenes habe Einsluß verlangen können.

Ge ließ sich burchaus nicht laugnen, daß die weltliche Macht schon Ungahliges an der Rirche und ihren Gliedern verdorben hatte; mithin mußte es einem großen Papfte als bas verbienftlichfte Bert erscheinen, fie aus biefen Feffeln zu lofen, welche auch nur in ber Gewalt ihren Urfprung hatten und von denen bas Evangelium nichts vorschrieb. Warung, fo fprach man, foll ber Raifer benu Papft, wiid nicht der Papst den Raifer beherrschen ? Sat nicht Geschicktichkeit und Macht bisher allein entschieden? Wenn ber Raiser bie Weltherschaft verlangt, weil die Romer sie einst burch bas Schwert gewonnen hatten, wenn er fich auf die Ewigkeit eines irbischen Raiserreiches beruft; warum, nicht der Papft, mit weitigroßerem Rechte, auf bienewige Bewschaft des, über salle sirdische Konige erhabenen Gohnes Bottes ? Die geistliche Berrschaft muß bie weltliche leiten und belebenzuwie die Sonne den Mond unduble Seelerden Leibz un die Stelle der Gewalt tritt das Recht, und das Recht wird verklart burch den Glauben und die Liebel ibar

In solchen Unsprüchen sahen die Papste nur die Uebung heiliger Pflichten; auf Jahrhunderte hinaus hatte ihnen Gregor eine Richtung vorgezeichnet und sie dafür begeistert '.

wirklichungs ber Kirchenherrschaft gethann hatten gulüßt fichen bier micht genauer nachweisen.

Sein planmäßiger Eifer, geleitet burch Besonnenheit und 1056 nicht minder durch Kuhnheit und Ausdauer, wirkten rastloß bis aufriglanzend erhabener Stelle faster einzuganzes Menschens alter hindurch, dem Geiste dernBeit gemäßer ihr sie mußten die Verhältnisse einer ganzen Welt umgestalten.

Wenn alle menschliche Große sich sast nur im Kampse und Widerstande entwickelt, wenn nur bei angestrengter Uebung alle Kräfte frei werdenzisse mögen wir mit Necht behaupten, daß der große Streit der geistlichen und wellslichen Macht dem menschlichen Geschlechte einen Schauplatz der heilsamsten Thätigkeit eröffnete. Wir durfen, ungeachtet der Anerkenntnis vieler daraus hervorgegangenen Uebel, dennoch fragen: ob nicht damals, ohne diesen wechselseitigen Widerstand, jene Doppelgewalt (wie bei den arabischen Ghalisen) in eine Hand gekommen, und damit allgemeines Verderben auf eine noch surchtbarere und zerstörendere Weise eingebröchen wäre?

Biktor U.; unwichtig ist seines Nachfolgers Stephans IX einzährige Regierung; weit bebeutender aber die Niko- laus U. Dieser erließ im Jahre 1059 eine neue Verpronung über die Papstwahl, an welcher dis jest nicht bloß die Geistlichen, sondern auch der Adel und das Volk, dem augenblicklichen Umständen gemäß, mehr oder weniger Theil genommen hatten. Dem Kaiser war gewöhnlich die Bestätigung vorbehalten; nicht selten aber von ihm, wenn es seine Macht erlaubte, eigenmächtige Besesung gewagt worden. Von nun an sollte, zur Verhütung schädlicher Spaltungen und alles Aergernisses, nur die Geistlichkeit wählen, und zwar vorzugsweise durch ihre Stellvertreter, die Kardinäles.

tionais bank ibnent

STATE WARE

buliage Pischten; in

<sup>1</sup> v. Raumer Handbuch S. 124.

halber, handeln Gieseler Kirchengeschichte U. 1, 187 und Pergiicalienische Reise, im Archiv V, 83.

1078 : Mufiben Grund biefer Berordnung feste Hildebrand im bis Jahre 1061 die Wahl Alexanders II durch; und zwarzegen ben Willen ber Romer, ber Kaiferinn Ugnes und vieler italienischer Bischofe. Denn die machtige Grafinn Mathilbe von Tuscien und bie Mormannen waren auf feiner Seite, und die Kaiferinn verlor um diefe Zeit in Deutschland, wohl nicht ohne heimliche Mitwirkung Hilbebrands, idie Vormundschaft ihres Cohnes Diemeuen Rathgeber des jungen Konigs (selbst ber angesehenste unter ihnen, Erz bifchof Hannd von Koln) ließen aber bas neuel die alten Rechte ber Könige und Kniser verlegende Wahlgeset bes Papstes : Nikblaus, ohne Wiberspruch anwenden ; fie buls beten schweigendi bie Ernennung Alleranberen Uding nochenbret Mach beffen Tobe ließ sich endlich Hilbebrand im Sahre 1073 felbstogum Papft mahlen, erhielt Konig Deinrichs Bestätigung und trat ohne Berzugigegen bie in berichirche obwaltenben Disbrauche auf Bor Allem hatte bas Uebet ber Simonie ben hochsten Grab erreicht: in Deutschland und Frankreich wurden formliche Berfteigerungen ber geifte lichen Stellen gehalten und bie unwissenbsten, Lastenhaftesten Personen nicht zurlichgewiesen? ... Beinrich IV und Philippel erkannten zwar auf Gregors Unmahnen biefen Digbrauch und versprachen dessen Abstellung; es war ihnen aber damit fein Ernft, und ber Papft beschloß nun nicht bien Raufer, fondern hauptsächlich bie Berkaufer zu bestrafen. Er befahl int Jahre 1075 bag fein Laie über irgenb eine geiftliche Stelle die Inveftitur ober Belehnung ertheilen folle;

Serbiens, and our contract of the Charles of the Charles

and a complete and the community of Nicol. Arragon. Vita Alex. II. p. 302.

Marian. Scotus und Lamb. Schafnab. zu 1075. Pagi critica t, IV, p. 323, Greg. epist. X. Buch I. zwischen No. 29 und 30 ben Sullmanns Gefch. ber Stanbe II, 21. Rid): Brief bes Kaisers. tig bemerkt jeboch Stenzel (II, 130), bag bie Beiftlichen nicht minber als bie Laien, Pfrunden verkauften und bie Ronige meinten, fie nahmen bas Gelb eigentlich für bie Lehne.

<sup>3</sup> Chron, Verdans gue 1075; of a coade della ut lind fional della

wodurch biesen, ber letten Absicht nach, aller bisherige 1073 Ginfluß auf bie Befegung berfelben entriffen, bie Lehns= verbindung aufgehoben, und der Papft jum unmittelbaren Bertheiler aller geiftlichen Burben ber Chriftenheit erhoben werben follte. Denn wenn auch gewöhnlich das Bolt, ober ein engerer Ausschuß von Bornehmeren, die Bahlen mehr ober weniger geleitet hatte; fo konnte boch bisher ohne Beflatigung bes weltlichen herrschers (fo wie nunmehr bes Papftes) feine erhebliche Stelle wirklich in Befitz genom: men werben. Bei bem unbezweifelten nRechte und bem unläugbaren Besitstande ber Fürsten, nahmen biese aber gar feine weitere Renntnig von Gregors Befehlen; fonbern verlieben und investirten , nach wie vor , tubig fort Auch ber beträchtlichste Theil ber Geistlichen, ihre Bermanbten, und bie große Bahl berer, bie von rirgent einem weltlichen Herrscher Unwartschaften erhalten hatten, wibersprachen nufs heftigfte bem Grundfage: "baß ber Papft als oberfter Geiftliche in ber Chriftenheit, die Kirchlichen Stellen ju wergeben und Prankerich wurden formite illerieruernitzen ibirekteren Bonn

wittel zur Edsung der bisherigen Abhängigkeit der Kirche von dem Weltlichen: er erließ namlich die schärsten Bestehte, daß alle Priester früheren, obgleich oft umgangenen, Borschriften gemäß, unverehelicht bleiben sollten. Der häussig hochst ärgerliche Wandel der Geistlichen, gab hiezu den natürlichsten Vorwand. Beherrschung sinnlicher Triebe (so sprachen die Vertheidiger der Chelosigkeit) ist das größte Verdienst, und die Lösung von irdischen Neigungen, kann nicht anders als zu himmlischen hinanführen. Der Geistliche wird künftig in seinem Veruse das Höchste erblicken, und nur für seinen Stand, also zulest auch für den Papst, wirken. Es muß bei der Unmöglichkeit des Vererbens kirchlicher Stellen, diesem die ost wiederkehrende freie Beseung

als die Lafen, Prinkelben verfantien und in dem jernelben fie nab. men das Gelberigentich für bei beitet

<sup>1</sup> Concil. Coll. zu 1049. Lamb. Schaffiab. zu 1074/ nont.)

1073 höchst vortheilhaft, und die Zertheilung und Verschleuberung bis des Kirchenvermögens unmöglich werden.

Gegen dies Gesetz entstand aber fast überall der hefstigste Widerstand: man sah darin die Auslösung der Gesetze der Natur, und die Veranlassung zu weit größeren Mißsbräuchen. Allein da des Papstes Wort an sich sehr viel galt, und die gegenwärtigen Uebel dem Volke stärker aufssielen, als die künftig möglichen; so sah es in senen Bessehlen nur den Grund heilsamer Verbesserungen, zwang an vielen Orten die Geistlichen, ihren Frauen oder Beischlässerinnen zu verjagen, belichtete bei keinem verehelichten Priesster, und nöthigte diese hiedurch allmählich den kirchlichen Vorschriften Genüge zu leisten.

So stritt an vielen Orten das Bolk sür Gregorz in Deutschland rechnete er auf den Beistand der Fürsten. Denn hier wollte er den Kampf mit der weltlichen Macht beginnen, weil der Kaiser sein gefährlichster Feind war und er hossen konnte, daß nach dessen Demuthigung die übrigen, por der Hand noch geschonten Herrscher, leicht gehorchen würden.

Während der Minderjährigkeit Heinrichs IV hatten sich die Fürsten manche Unbilden erlaubt, und insbesondere die Besetzung der großen Herzogthümer erzwungen. Tene Unsbilden abzustellen und die königliche Macht, nach Weise seines Vaters, wiederum zu verstärken, war die laut ersklärte Absicht des neuen Herrschers; aber Leichtsinn, Aussschweifungen, willkürliche Besetzung großer Aemter und kirchlicher Stellen, übertriebene Nachgiebigkeit gegen einzelne Lieblinge und harte Bedrückung Vieler, erregten Unzusriedens heit und endlich eine heftige Empörung in Sachsen. Gleichzzeitig erklärte Gregor die, von Heinrich eingesetzen Bischöse ihres Amtes verlustig und lud ihn, weil er mit Gebannten Umgang habe, zur Vertheidigung nach Rom. Der König

<sup>1</sup> Epist. Theodor. Virdun. ad Greg. VII, in Martene et Durand. thes. tom. I, p. 218, 231.

besiegte jedoch die Sachsen an der Unstrut und ließ, stolz 1073 auf sein Glud und durch übertriebene Nachrichten von dem 1085. Haffe ber Romer gegen Gregor verleitet, biefen im Sahre 1076 auf einer Kirthenversammlung in Worms übereilt abfeten 1: weib er burch Meineid zu feiner Burde gelangt fen, die Kirche in schwerer Zeit durch misbrauchliche Neuerungen in Gefahr fete, einen anstofigen Wandel führe und alle Bischofe zu verwerfen mage. Gregor blieb aber nicht zurud, fonbern zeigte: "baß man in Worms nicht einmale biejenigen Formlichkeiten beobachtet habe, welche zum Schuge bes Geringsten fest stunden; wie wahnfinnig alfo, ben, über alle Richter und Gerichtestuble auf Erben erhabenen Papft, auf folche Weise zu behandeln! Seiner Pflicht ber Dbhut über bie Konige, feinem Rechte zu bin= ben und zu lofen gemäß, belege er Beinrich mit bem Banne und spreche seine Unterthanen vom Eide der Treue los." -Schnell ergriffen alle Diffvergnugten biefe gunftige Geles genheit: sich gegen ben Raiser zu emporen, und zwangen ihn auf einer Bersammlung zu Oppenhelm, im Oktober 1076, zu bem Bersprechen: "er wolle die Losung vom papstlichen Banne, bei Strafe volliger Abfebung, binnen Jahresfrift auswirken, fein Beer und feine gebannten Rathe entlassen, sich bis babin ber Regierung enthalten und als Burger in Speier leben." Jest glaubte Beinrich fich nur burch bie Ausschnung mit Gregor retten zu konnen, eilte heimlich nach Italien und ward in Canoffa vom Papfte nach ben tiefsten, jedoch mit Rucksicht auf die anerkannte Lehre von ben Kirchenbußen zu beurtheilenden Erniedriguns gen2, zwar vom Banne geldfet, keineswegs aber im Reiche hergestellt, ober mit ben unzufriebenen Fürsten ausgefohnt: 11. 13. 11.

<sup>1</sup> Lamb. Schafnab. zu 1076. Altmanni vita p. 121 und Ruberti vita ejus p. 147.

<sup>2</sup> Der Hauptvorwurf war wohl, baß er sich gegen ben von ihm abgesesten Papst bemuthigte.

1073 im Gegentheil behielt sich Gregor die Entscheidung vor, 10b bie heinrich Konig bleiben konne, ober nicht !.

In bem Maage nun biefer, wegen feiner übertriebenen Nachgiebigkeit, besonders bei ben Geiftlichen und Lombar: den, - welche in diesem Augenblicke den übermachtigen Papft und feine Freundinn Mathilbe fürchteten, - an Achtung verlor; mard auch Gregor wegen der harten Bohandlung Seinrichs wielen Menschen verhaßtut Gern hatte er nunmehr bem erniedrigten Kaiser erhalten und nach fois ner Billfür geleitet ; allein bien beutschen Surften faben Beinrichs Reise nach Italien als einen Bruch bestroppens heimer Bertrages anmund-avählten, aus meigener Macht, Rudolf ben Bergog won Schwaben zum beutschen Konig. Hiedurch gerieth ber nicht befragte Papft in die hochst un= angenehme Berlegenheit amifchen Beinrich und Rudolf ent scheiden zu muffen. Lange schwieg er?, den Erfolgaabe wartend, wofür ihn von ben Sachsen und ben Raiferlichen gleich harte Borwunfe trafen; allein fehr naturlich war er weber sachsisch noch frankisch gefinnt, sondern hatte feine eigenen Unsichten und 3wecke. Mehr burch biefe, als burch widersprechende Berichte über bie Machtverhaltniffe bois der Könige bestimmt, bannte er endlich Heinrich IV von neuem3. Balb nachher gewann biefer aber im Felben un= erwartet die Oberhand; Konig Rudolf ward getobtet Gres gor auf einer Reichs zund Kirchen Berfammlung in Briren zum zweiten Male abgesetzt und Guibert, ber Erzbischof von Ravenna, unter bem Namen Klemens III. zum Dapft erwählt. Der Kaifer jog im Frühlinge 1081 nach Stalten, angstete Gregor von allen Seiten und hielt ihn in Rom

Bair nach binne le ann bertheb er am <del>dun unt</del>

<sup>1</sup> Communionem reddidi, non tamen in regno, a quo eum in Romana synodo deposueram, restauravi. Ursp. chr. zu 1076.

<sup>2</sup> Bruno p. 224.

Den 27sten Januar 1080 Schlacht bei Flabenheim, ben 9ten Marz ber Bannspruch, ben 15ten Oktober 1080 Schlacht an ber Elster und Tob Rubolfs.

an brei Sahre fast gefangen 13 bis Robert Guistarb, für 1078 seine eigenen Besitzungen nicht unbesorgt, aus bem unteren bis Stalien herzueilte; und ihn befreiten Aber bei ber Ein= nahme bern Stadthim Main 1084 begingen bie Mormannen fo sviele Frevel si bag bie Ronter lauf benu Pauft als-Urheber der Berftorung rerbittert mulrben; des verließen ihn felbft italienischen Bischofen benen balbi feine Barte unerträglich, balbi feine 3wede tabelnewerth ober unverständlich verschie non. de Mannfahmind Berbote ber Belehnung ben Umfturg burgerlicher fin ibeb Chelofigkeit aller Geiftlichen ben. Ums fturginaturlicher Gefetei, und feine Bestätigung ber körperlichen Gegenwart Christis im Wenbmahle , buntte Manchen ein Berhohnen ber Gefege bes gefunden Menfchenverftanbes. mu Allein nie zeigterfich Gregor ftandhafter, als in biefem Augenblicke, woo bie Romer ihm zwangen nach Salernongu fliehen pwo Forderungen und Borwurfe naller Wet ihr bes flurmten promfein gefammtes Dhung laut als verwerflich bezeichnet murben Denn er wollte benu Grafen Bermann vom Lurenburg, welchen bie Deutschen gegen Beinrich erwählt hatten nur als Konig anerkennen, wennt jener bem romischen Stuble Geborfam fcwure; er wollte ben Raifer, ohne ein Bekenntnis feiner Vergehungen und hinreichende Genugthung; nicht vom Banne tofen, und hielt nach wie vor umvanbelbar fest an ben Maagregeln, die er zur Befreiung ber Rirche von weltlicher Gewalt ergriffen hatte. Much forperliche Leiben, welche über Gregor einbrachen, konnten feinen Duth nicht schwächen; er fprach auf feinem Krankenbette: "ich habe bie Gerechtigkeit geliebt und bas Bofe gehaßt; beshalb fterbe ich in ber Berbannung!" Balb nach biefen Worten verschied er, am funf und zwan= zigsten Mai 1085, in der festesten Ueberzeugung von der Rechtmäßigkeit und Heilsamkeit seiner Unternehmungen?.

Der Kaiser belagerte die Engelsburg und Septizonium Severi, wo sich Rusticus der Neffe des Papstes vertheidigte. Orsi IX, 219.

<sup>2</sup> Dilexi justitiam et odi iniquitatem; propterea morior in exi-

Gregors Partei und sein von ihm empsohlener Nachbis solger Viktor III, konnte in Italien nirgends die Oberhand
gewinnen; in Deutschland unterwarf sich der Kaiser allmählich alle Widerspenstigen, gutentheils durch den treuen Beistand Friedrichs von Hohenstausen, den er zum Herzog von
Schwaben erhoben und seiner Tochter Ugnes vermählt hatte.
Der neu erwählte Gegenkönig Hermann von Lurenburg,
entsagte bei diesen Verhältnissen der Krone, und Konrad
des Kaisers Sohn ward zum König ernannt: mithin schien
Heinrich IV in jeder Beziehung obgesiegt zu haben.

Da bestieg im Jahre 1088 (trot des Widerspruchs von Heinrich und Klemens) Urban II den papstlichen Stuhl. Er war gebürtig aus Chatillon an der Marne<sup>1</sup>, edlen Geschlechts, erst Monch, dann Vorsteher in Clugny, hier=auf durch Gregors Erhebung Vischof von Ostia, endlich,—großentheils auch um bessen Empsehlung willen, — Haupt der Christenheit. Er war ein Mann von Vidung, Thatigekeit und Gewandheit, und hegte den sesten Willen: Grezgors VII Plane unwandelbar zu verfolgen. Schon hatte er in der Gräsinn Mathilde von Tuscien einen machtigen Stützunkt gewonnen, und den König Konrad zum Abfalt von seinem Vater bewegen helsen, als diese und ahn=liche Bestrebungen und Ereignisse gutentheils ihre Wichtigskeit verloren: denn aus Palästina wurden Nachrichten

 $\mathbf{r}_{1}\mathbf{r}_{2}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}_{3}\mathbf{r}$ 

lio. Otto Fris. chr. VI, 36. Alberic. 129. Die Nachricht in Vincent. Bellov. 1030, baß Gregor auf dem Todtenbette all sein Thun bereut und gemißbilligt habe, verdient gar keinen Glauben. Siehe Sigonius IX, 229. Pagi zu 1085 c. 6. Er wurde begraben im Dom zu Salerno. Seine Bilbsäuse ist aber neu, und ums Jahr 1578 auf Beranlassung des Erzbischofs Colonna von Salerno gesetzt. Manfand damals den Korper fast noch ganz unversehrt. Mazza 44. Giannet. I, 227.

<sup>1</sup> Guib. 477. Orderic. Vital. 456, 761. Dandolo 251. Chr. Cavense ad 1088. Pandulphi Pisani et Bernardi Guidonis vitae Urbani II in Murat. script. III, 352. Catal. pontif. Roman. 651. Baluz. misc. II. 174. Petrus Diac. IV, 2.

a sourcelle

fo trauriger Art verkundet, daß alle Blicke, alle Thatigkeit 1085 der abendlandischen Bolker, sich dem heiligen Lande zu bis wandten.

Um biefe Beit herrschte Merius I aus bem Saufe ber Komnenen in Konstantinopel, ein Mann von Muth und Ginficht, der das feit Sahrhunderten hinschmachtende Reich, burch große Unftrengungen gegen bie Unfalle ber Turken, Petschenegen und Normannen vertheidigte. Robert Guis= farb, sein machtigster Gegner, ber ihn in mehren Schlach= ten besiegt hatte, war gestorben und innerer Zwistigkeiten halber gaben beffen Nachfolger, Boemund und Roger, in biefem Augenblick alle Eroberungsplane auf. Die Salfte Spaniens war den Arabern zwar burch bie Christen bereits entrissen worden, aber es bedurfte ber größten Un= strengungen, um ben neu hervorbrechenden Morabethen zu widerstehen. England hatte Wilhelm ber Mormann im Jahre 1066 erobert und mit großer Strenge und großem Verstande beherrscht; seit 1087 bemühte sich Wilhelm II fein Sohn und Nachfolger, bie neu eingeführte Lehnsver= fassung immer mehr zu befestigen und auf bem gelegten Grunde fortzubauen. Sein Lehnsherr in Rudficht ber Nor= mandie, König Philipp I von Frankreich, kam ihm weber an Macht noch Berftande gleich, und war überbies mit Papft und Kirche in bebenkliche Zwistigkeiten gerathen. Daburch, bag die meisten beutschen und flavischen Bolfer des Mordens für das Christenthum gewonnen wurden, mehrte sich ihre Einwirkung auf ben Suben und sie traten in ben großen europäischen Bolferbund.

Es eröffnet sich mit dem Ende des elften Jahrhunderts eine Welt, überreich an den größten und mannichfaltigsten Erscheinungen. — Kaiser, den früheren und späteren nicht vergleichdar, stehen auf und entwickeln Alles, was an Alleins herrschern bewundernswerth erscheint; die Herzöge, Fürsten, Grafen, Lehnsherrn und Lehnsmannen treten in so viels sache Verhältnisse und begründen so merkwürdige ständische Rechte, wie sie fast keine Adelsherrschaft aufzuzeigen vers

1085 mag; die großen Ritterorden verbinden auf eine noch nie bis gekannte Weise die Pflichten tapferer Krieger und demuthi= ger Geiftlichen; bie Stadte erheben fich zu einem Bohl= stande und einem helbenmuthigen Burgerfinne, welcher an bie iconeren Zeiten Griechenlands erinnert; - mit biefem Allem in taufendfacher, bald freundschaftlicher bald feind= licher Berührung, entwickelt sich endlich ein Berhaltniß, -(ben Alten unbekannt, aber jene Mannichfaltigkeit und jenen Reichthum ber Erscheinungen außerorbentlich erhohend): bie Berrschaft ber Rirche und des Papstes! and gior

Diefe Beiten und Ereignisse follen bis ju bem Untergange ber Sobenstaufen, mit vorzüglicher Rucksicht auf bies Raiferhaus, auf bie Rirche, Deutschland und Stalien, in ben folgenben Buchern bargestellt werben; bas erfte aber muß von bem Musbruche ber großen friegerisch =chrifilichen Wanderungen nach bem Morgenlandenhandeln, welche wir unter bem Mamen ber Rreugzüge fennenmit amionnie frindlich, bem ergen begen begen. Chrimben employed the first was the first market and the first market צמונטפת עותה שויקור הופרים ביוון בין ביוון ביווים לתונו ביווים אוני ביי natürlich aus bein verwaltiffel Genüche en medelt von von jam Dalaut ich in bulli.

Edition than the time of the country in this is fer, in Jones and a reconstruction of the feet for the bes outly a serior in the contract was a transfer and a men differ occurs the content white the commence with the content of t and the property of the second section of the second section and 1) I go at n n chay by a continue harmonism? terbrocker, from Arbeite in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 ant for the control of the control o the second of th 

nn don one independent of the state of the s

្មារ ស្រាស់ --- ស្រាស់ ស

ESHOT CHILDREN HER COMMANDE THE COMMAND TO THE COMMAND THE COMM

So wie das Christenthum in den Gemuthern Eingang 600 bis fand, erzeugte sich auch die Liebe zu seinem Stifter, und die Verehrung der Stadt und des Landes, wo er geboren ward, lehrte, und für das Heil der Menschen starb. Denn alles Geistige will ein Leußeres haben, woran es sich hängt, wodurch es sich dindet und befestigt; es ist und bleibt ein ertödtendes Bemühen, dem einen oder dem anderen ein selbsständiges Reich zu errichten und es getrennt, oder gar seindlich, dem zweiten gegenüber zu stellen. Aus solchen Gründen entstanden die Wallfahrten nach dem heiligen Lande; und nichts bedarf einer Rechtsertigung, was sich natürlich aus dem menschlichen Gemüthe entwickelt und heils sam darauf zurückwirkt.

Schon Konstantinus ließ', als erster christlicher Kaisser, in Jerusalem eine prachtvolle Kirche bes heiligen Grasbes aufführen; seine Mutter Helena wallsahrtete im hohen Alter dahin, und ihrem Beispiele folgten Biele während der römischen Herrschaft. Diese ward zuerst durch die Eroberungen' des Königs von Persien, Kosroes III, unsterbrochen, welcher auf einer Seite dis zum Hellespont, auf der anderen dis nach Aegypten vordrang, Jerusalem im Jahre 614 einnahm und ringsum Zerstörung verbreistete, dis es dem Kaiser Heraklius gelang ihn zurückzusschlagen.

L

<sup>1</sup> Euseb. vit. Const. III, 25.

<sup>2</sup> Abulfarag. 98. Wilh. Tyr. 614. Vitriac. hist. hier. 1052.

600 bis 800,

Von größeren Folgen war est, als die Feldherrn bes Chalifen Omar, Abu Obaida und Chaled bas Schwert Gottes genannt, im Jahre 636 ganz Sprien eroberten und Der Ehrfurcht vertrauend, welche Jerusalem belagerten. auch bie Muhamedaner vor dieser heiligen Stadt hegen, verlangten beren Bewohner, daß man ihnen nicht allein jede Begunstigung zugestehe, welche benachbarten Drten bewilligt worden sen, sondern daß der Chalif selbst erscheine und zu größerer Sicherheit die Bertragsentwurfe bestätige. Omar ließ Ali als Stellvertreter in Medina, empfing per= fonlich die Schluffel Jerusalems und forgte gewissenhaftigur die Erfüllung aller Bersprechungen. 3mar entband man bie Stadt nicht von jeder, aber doch von mancher Binszah lung, und überhaupt war die Steuerrolle fur bas ganze Reich mit großer Billigkeit entworfen: zwar bekummerte ber Berlust driftlicher Herrscher, allein ungeachtet ber hochs sten Begeisterung für Muhameds Lehre, verstattete ber Chalif bennoch driftlichen Gottesbienst und stellte ben Tem= pel wieder her, melchen Titus gerstort hatte?... Nach 500 Sah= ren bewunderte man noch diefen Bau, und grabische Inschriften nannten ben Urheber, ben Betrag ben Roften und die Zeit ber Errichtung. nung fie ber meten fich, .....

Die Lage der Christen blieb aber nicht gleichiguident verschiedenen Zeiten des Chalifats: gunstiger als je wurden sie behandelt unter der Regierung Harun al Raschibs, denn sein Gemuth und seine Freundschaft sur Karl den Großen, verstatteten keinen Druck. Auch hatten die Arast ber damals die höchste Bildung erlangt, deren sie übers haupt fähig waren. Der Reichthum eines glänzenden Hospfes, die Herrschaft über so viele Länder, ein nach allen Weltgegenden noch über sene Länder hinaus verbreiteter

modu. Jus.

Gearmin.

<sup>1</sup> Abulfeda I, 228. Wilh. Tyr. 629.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 630. Bernard. Thesaur. 665. Oelsner 21. In ben Fundgruben V, 68 steht ber Vertrag zwischen Omar und bem Patriarchen abgedruckt.

Handel, mußte die Ansichten und Kenntnisse erweitern und 800 bis die Wissenschaften befördern. Allein die freie Wirksamkeit <sup>933</sup>. kleiner Staaten, die unabhängige Kraft einzelner sich selbst treibender Männer, hat stets mehr gewirkt als reichliche Spendungen der Herrscher: — und außerdem ist der Mushamedanismus einseitig in Bezug auf die Wissenschaften, und feindlich gegen die Kunst. Langsamer regte sich der Geist des Abendrandes, aber was hat er nicht geleistet!

Saruns Sohne maren allerbings fahiger zu herrichen, als ihr Zeitgenosse Ludwig ber Fromme; burch bie von ihrem Bater angeordnete Theilung bes Reiches entstanden jeboch, wie im karolingischen, innerliche Kriege und Schwas chungen: auch die Berrichaft ber Ubbaffiben nahte fich bem Untergange. Neunzehn Chalifen biefes Stammes vereinten wahrend 180 Jahren, von 750 bis 933 nach Chriftus, bie weltliche und geistliche Berrschaft ber arabischen Welt. verloren allmählich die erste, weil bem Wolke nicht mehr ber heilige Krieg als bochftes Gefet Muhameds erfcbien, fondern Reinlichkeit, Gebet, Almofen, Fasten und die Ball= Sie beforberten felbst bie allgemeine fabrt nach Mekka. Auflofung burch eine kraftlose Regierung und burch Eigen= nut; fie bereiteten fich gefahrliche Feinde, indem fie viele Landschaften dem besten Zahler verpachteten, welcher sich bann nicht nach Willfur verbrangen ließ. Zulegt follten turfische Solbner bie verlorene Dacht wieber gewinnen helfen; allein jedes Reich ist in Tobesgefahr, fobald es sich burch frembe Rrafte zu erhalten fucht, und nach ber groß= ten inneren Umwälzung kann ein Bolk eher verjungt ber= vorgeben, als nach einem von außen berbeigeführten Sturze. Much lofete sich bas große Reich ber Chalifen nicht, wie bas abenblandische Karls bes Großen, in felbständige Theile auf, fonbern es zerfiel: jeber Berfuch einer neuen feften Begrundung ward von eindringender Gewalt vereitelt, und bie Geschichte ber nachsten Sahrhunderte zeigt in raschem Wechsel, bas Aufbluben und ben Sturz von mehr als funf= zig Herrscherstämmen. Niemals aber entwickelte fich bei

900 bis diesen zahllosen Umwälzungen unter ben Arabern freibur= gerlicher Geist; sie ahneten nicht, baß bie unbebingte Alleins 933. herrschaft burch Hinzusügung ftanbifcher Rechte und For men veredelt werden konne; sie glaubten im Morden ihrer Zwingherrn eine Hulfe zu finden, und setzen boch undere an deren Stelle, welche, wo möglich junoch argwöhnischer und grausamer waren. Median

2018 der neun und dreißigste Chalif seit Muhamebil; ber zwanzigste aus bem Hause ber Abbasstoen, Alde abbi Moktaders Sohn, unvermögend ben Parteien zu widerste ben (933 Jahre nach Chriffus, 300 Jahre nach Abubekt, 183 Jahre nach Erhebung des Haufes Abbas), die höchste Gewalt und alle Einnahmen bes Reiches beim Statthalter von Bassora, Ibn Rajet alschöchstem Emir übertrug, war fast alle Herrschaft schon in den Handen anderer Geschlecht ter. Nur die geistliche Gewalt, welche unbedeutend und nie von abendlandischer Wirksamkeit war, blieb ben Chalifen. Die Geschichte ihrer Wollisse und ihrer Armuth, ihrer Predigten, Gebete und religiofen Streitigkeiten verbient biet keine Erwähnung. Ungleich wichtiger ift bagegen bie Geschichte der einzelnen Herrscherstämme, und weil zwei berfel ben, die Fatimiden und die Seldschuken, auf bie fpater erzählten Begebenheiten ben größten Einfluß hatten, fo muß hier umständlicher von ihnen gesprochen werden! Anntroinu

Im Unfange bes zehnten Sahehunderts"beindifflichen Zeitrechnung begrundete Abu Muhamed Dbaidalla Der gel meinen Meinung nach, ein Abkommling bes Ald und ber Fatime 2), die Herrschaft ber Fatimiden im notowefflichen Ufrika. Unter seinem Sohne Rajem und seinem Enkel Man! o ned monday ing kulo, ne haye k

<sup>1</sup> Abulfeda zu 933, Abulfarag, p. 199. 

Abu Taleb Abdallah Muhamed and the first of the plant of the configuration of the configura

fur vergrößerte sich bas Reich, erhielt aber erst unter Moez, 900 bis bem Sohne Mansurs, Die hochste Ausbehnung. Deffen Beere fochten in Italien und Sicilien gegen die Griechen und Deutschen win Spanien gegen bie Ommyaben; sie brangen in Westafrika bis zum Weltmeere, eroberten Aegupten im Sahre, 968 von ben Thagagiben und fpater fogar Mekka, Medina und einen großen Theil von Syrien und Palasting. Moet erkannte, als Alide, nur ben Ali als rechtmäßigen Nachfolgen Muhamebs an' und verfluchte die drei ersten Chalifen; er führte in der von ihm erbauten Stadt Rairo Kirchengebrauche, ein, welche von benen in Bagbab abwichen, und blieb aus religibsen und Staatsgrunden ein fteter Feind ber funnitischen Ubbaffi= den?. Deshalb hielt er sich auch durch die gunstigen, von ihnen den Chriften ertheilten Berfprechungen, nicht für gebunden; boch mar fein Sohn Azie, unter bem bie Macht ber Fatimiden ungeschwächt blieb, buldsam gegen alle Religionsbekenner, ja sein Geheimschreiber war Chrift, und fein Schahmeister in Sprien ein Jude. Safem, bes Miz Sohn und Nachfolger, ein Zeitgenoffe. Dt= tos III und Beinrichs II, muthete besto unverständiger gegen Einheimische, Frembe und gegen alle Religionsparteien gerftorte bie Auferstehungskirche in Jerusalem und untersagte bei schwerer Strafe allen driftlichen Gottesbienft. Da verschwuren sich endlich einige heerführer und fogar feine Schwester wider ihn und erhoben feinen Sohn Taber, melder fogleich die Berftellung jener Rirche und bes Gottesbienstes erlaubte. Ueberhaupt heilte biefer burch eine funfzehnjährige lobliche Regierung manche Wunde bes fati= mibischen Reichs: unter seinem Sohne Mostanser verlor

<sup>1</sup> Abulfarag. 104 seq. Abulfeda zu 968. Will. Tyr. 631. Dandolo 243.

<sup>2</sup> Sunnitisch, ober Unhänger nicht allein des Korans, sondern auch der Sunnah, der sonstigen Ueberlieferungen. Doch war die erste Trennung hauptsächlich politischer Urt, und erst später entwickelten sich in beiden Hauptparteien auch Grundverschiedenheiten über die Lehre.

900 bis hingegen basselbe an Umfang und Macht, und Mosta Abul 1095. Kasem, welcher im Jahre 1094 (ein Jahr vor dem Auß= bruche der Kreuzzüge) den Thron bestieg, war nicht im Stande die vielen vorhandenen Uebel sogleich abzustellen.

Noch weit ausgebreiteter als die Herrschaft ber Fati= miben, war bien ber Gelbschuken. Im Often und Rord= often bes kaspischen Meeres' zogen turkische Stamme um= her mit Pferden, Bieh, Sklaven und Magden; sie kannten keinen Uckerbau und keinen Sandel, sie trieben nur Tausch= geschäfte und warteten ihrer Heerben. Hatten indeg bie Weiden schon andere Eigenthumer, so gaben sie diesen für das Benuten derfelben gewöhnlich eine Vergütung, und brachen wieder auf, wenn es das Bedürfniß erheischte. Dukak und sein Sohn Seldschuk, tapfere Führer folder Stamme2, dienten bem Chane ber Chazaren Bigu mit Muszeichnung, bis ihm die großen Unlagen Selbschufs ge= fährlich erschienen. Bur Flucht gezwungen vereinigte biefer bald mehre Stamme unter feiner Leitung, und beunru= higte von der Mordseite des Sihon her, die Lander des Chans mit Erfolg. Selbschufs Sohne mußten noch vertheibigungsweise verfahren; aber fein Enkel Toghrul er= oberte allmählich alle Länder vom Drus bis zum Euphrat. besiegte die Gasneviden, sturzte die Buiden in Bagdad 4, ward hier hochster Emir und beherrschte ben Chalifen um dieselbe Zeit, als Kaiser Heinrich IV mit Sachsen und Pap= sten stritt, Robert Guiskard Apulien und Kalabrien von die= fen zu Leben erhielt, Wilhelm der Normann England eroberte, und Komnenen in Konstantinopel ihre Herrschaft antraten s.

1 0000

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 633. Vitriac. hist. hier. 1061. Bernard. Thes. 667.

<sup>2</sup> Abulf, III, 103,

<sup>3</sup> Cebrenus nennt biese Stämme Hunnen, Zonaras Hungern, Deguignes leitet sie von den Türken Hoeike her: gewiß ist, daß sie tatarischer, nicht mongolischer Abkunft waren.

<sup>4 1055.</sup> 

<sup>5</sup> Naturlich fällt nicht Alles auf basselbe Jahr, wohl aber in benfelben Zeitabschnitt.

Alp Arslang ber Reffe und Nachfolger bes kinderlofen 1000 Togrusbet!, machte die Dkailiden in Nisibis und die Mar= 1095. dasiten in Aleppon zinsbar. Da erhob Romanus Diogenes der griechische Raiser im Sahre 1070 wiber ihn Krieg2, verlor aber durch eine ungluckliche Schlacht bei Mandzgerb (24ten Muguft 1071) Beer und Freiheit, und wurde erft gegen Uebernahme fehr laftiger Bedingungen los gelaffen 3. Die Griechen malgten, damit ihre eigene Schwache verbeckt bliebe, alle Schuld bes Berluftes auf ihn, blendeten ben Unglucklichen und ernannten Michael Dukas zu feinem Machfolger Schon zitterte man in Konstantinopel vor den weiteren Fortschritten ber Gelbichufen, als Unruhen ben Sultan in bie Lander jenfeit bes Drug riefen !. Sier ließ er einen ungetreuen Diener, ben Chowaresmier Juffuf, an einen Pfahl binden und wollte ihn mit eigener Sand strafen jaber breimal fehlte fein Pfeil zu ba riß jener verzweifelnd fichilos und fturzte bem Sultan entgegen, welcher, auf der Flucht strauchelnd, zu Boden fiel und von jenem tootlich vermundet murde. "Ich habe heut nicht gebetet (fprach Alp Arslan), ich habe mich beim Unblide meines Beeres erhoben als unüberwindlich, mit Recht trifft mich Die Strafen Gottes !! Der Sultan ftarb am 15ten December 1072, und die Turken gerriffen den Morder.

Unter Malek, (Welek) dem größten von allen selds schukischen Herrschern, welchen seinem Bater Arslan folgte, wurde Kleinasien bis zu den Meereskusten und Damaskus nehste einem großen Theile Spriens erobert, ja selbst auf Acypten mehre Sahre lang ein bedeutender Einfluß aus geübt. Als der Sultan im Jahre 1092, drei Jahre vor dem Ausbruche der Kreuzzüge starb, huldigte man ihm

HUC.

the state of the s

<sup>1</sup> Abulf. 3u 1063.

<sup>2</sup> Abulf, 34 1170, und Elmacin 277.

<sup>3</sup> Das Rähere, zum Theil aber nicht übereinstimmend, siehe bei Abulfar. 227, Guill. Appul. 264, Wilh. Tyr. 635, Alberic. 97, Dandolo 247. St. Martin Mémoires I, 375.

<sup>4</sup> Abulf. zu 1072. Elmacin 278. Abulfar. 228.

1000 von den Gränzen Chinas bis zum Mittelmeere, und von bis Samarkant bis zu der stüdlichen Spike Arabiens. Die oströmischen Kaiser waren ihm zinsbar, Ruhe beglückter das Reich, Gerechtigkeit wurde gehandhabt, die Städter kamen in Aufnahme, und die Wissenschaften blühten im Gleich nach seinem Tode aber brachen innere Kriege aus, in welst chen sich Brüder und Verwandten nicht schonten, und Muschamedaner untereinander aufs außerste verfolgten; wie viels weniger dursten Christen und Pilgern aufneinen irgend gen mäßigte Behandlung rechnen im

In dem Maake aber als jest, und überhaupt feit ber turkischen Herrschaft im vorderen Affien, Die Gefahrent für bie Pilger zunahmen, wuchs die Liebe zu ben Pilgerungen! Denn in driftlichen gandern fanden jene Aberall gaftfreund liche Aufnahme und sicheres Geleitzt auch war manmehr als je überzeugt, bag bie Ballfahrten jum Beile ber Seele dienten und mals Bugübungen von großer Schuld tofeten Siezu kam bie gang außerordentliche felbst grobe Betrugereien überfebende, Borliebe, für Reliquien aus Palastina und Ferufalemquifo wie ber Umftand bag bie italienischen Freistaatemmebstiden Seestadten best südlichen Frankreichs, einen zwichtigen Kandelunach ben sprischen Rusten begants nen, und die Pilger gern für einen mäßigen Lohn babin übersetzten. Aber wenn sogar biese Meerfahrt ihnen oft den Untergang brachtes wie viel gefährlicher war ba nichts ber Landweg! Im Jahre 1064 zogen ber Erzbischof Siege fried von Mainz, die Bischofe Gunther von Bamberg, Otto von Regensburg, Wilhelm von Utrecht nebst vielen anderen Begleitern nach Jerufalem2, und erreichten bie Stabt,

<sup>1</sup> Wir erinnerns) unter Unberem an die meisterhafte Jahresberechs nung Maleks ober Dschelalebbins.

<sup>2</sup> Ich halte es für überflüssig, hier alle Pilgerungen früherer Zeit zu erwähnen, siehe zu B. Pilger aus bet Schweiz im siebenten Jahr-hundert. Müllers Geschichte I, 148. Normannische Pilger. Order. Vital. 459 u. 472. Pilgerung des Erzbischofs Thiemo von Salzburg und des Bischofs Gerhard von Konstanz. Petersh. chr. 354. Thie-

aber kicht ohnergröße Gefahrenndovielfachen Werluste Sa 1000 eine schöne Aebtissing welcherbend Türken in die Händenstel, bis sie sond beit Türken die Händen den Eine beit 1095. Etherbord den Aufgab in Sahrespater tratend 7000 Christen die Wallfahrt vand wurden aber Bond den Türken angefallend und in einer Burg belagert; nur 2000 rettekennihr Lekens Craf Theodorlch von Trier, welcher den Erzbischop Kund den Költn erschlagen hatter mußte auf Besehlubes Kaisers das Land meiden und entschloß sich zur Pilgerfahrt nach Terusalem; allein nie hat mann von sihm und den Seinem wieder gehörtstrad ann den das von sihm und den Seinem wieder gehörtstrad ann den das von sihm und den Seinem wieder gehörtstrad ann das das von sihm und den Seinem wieder gehörtstrad ann das das von sihm und den Seinem wieder gehörtstrad ann das das von sihm und den Seinem wieder gehörtstrad ann das das von sihm und den Seinem

lich überständen, fanden sich zulest am Ziele gefäuschie Schon unter ver Regierung Alpuntsland war namtich Ferruschen Batuniden entrissen worden. Duthab, eine Führer türkte seinem Ehowaresmier, den Fatuniden entrissen worden. Duthab, eine Führer türkte schon Stämme, beherrschte mit Bewilligung von Thuthusch (einem Bruder Sultan Malebs) die heilige Stadt. Unter seinem Sohnen und Nachfolgern Flagzin und Sohnen und Nachfolgern Flagzin und Sohnen und Nachfolgern Flagzin und Sohnen und Westand und die Gewaltschen Kein Alstarb kein kirchliches Gefäß war den Türken mehrscheiligz die Seistlichen wurden geschlagen und gestößen sieder Pasträach bei Haard und Bart zur Erde gerissen is Strenger als jerforderte man Gonden Pilgern; deren Bermögen durch die Reise fast immer schon erschöpft worden, ein Goldstückstür die Erlaubnis Verusalem zu besuchen. Die Einwohner

ing Malete ober Dichelalebins.

monis passio 108. Chron. Monast. S. Petrini Salisb. 199. Insbesondere Michaub Theil I. S. 50. Hormany die Baiern im Morgenlande 25.

<sup>1</sup> Chron. Saxo 256. Hofmann ann. Bamb. 78. Ursperg. chr. BibAltmanni vita III i Ruberti vita Altmanni 140 manni 140 m

<sup>2</sup> Alberic. 196, au 1065.

the best a sky deception, sice alle Dige 8001 mg rate 38 a

Abulfada zu 1070; unb III, 280. Greg. VII, epist. XI; ep.31.

solwith Fire 636 Ursperg. chr. 176 minigo 575 - 1162 . troduu.

nennt lihn Simeom nervood midlich der Grechen Michael Mondiffer

1070 bieser Stadt konnten nicht Teden unterstützen, sollgemeint bis verbreiteten sich Wehklage, Elend und Mangel. Es war die höchste Zeit, daß die abendländischen Christen ihren Glaubensgenossen zur Hülfer eilten; es war zweiselsahne ihrer Verpflichtung, wenn anders Jeder Unrecht und Tysrannei abwehren soll, dem dazu Kraft und Geschicklichkeit gegeben ist.

Um diefe Beity im Sahre 1093, trat die Ballfahrt, an Det er von Umien &, früher Ginsiedler, jest Priefter. Geine Geftalt war flein und unansehnlich , die Farbe feines Gefichtes: dunkel, gering bas Gewand und bie Fuße unbefleidet. Die großte Enthaltsamkeit in Allem zeichnete ihn, felbstein jener Zeit aus, und wenn ihm die Worte beredt von ben Lippen fromten, mard auch fein Auge der Abbruck eines lebhaften Geistes. Er zahlte ben Bins und be= trat die beilige Stadt, er horte, mas die Christen, litten, und fal felbst bie tagliche Bedruckung. Da regte ihn der Beift ant er moge Sulfe schaffen und fur Die Rettung der Berlassenen wirken. Der Patriarch Simeon erwies: daß ibie jugur Strafe ihrer, Sunden gelahmten Kraften der morgenlandischen Chriften, fur bie Befreiung nicht genügten, und die entnervten Griechen binnen wenig Sahren felbst bas halbe Reich verloren hatten; - armer und einfacher aber fraftiger und glaubiger fen das, Abendland? und nur von borther die Erlosung moglich. Peter verlangte jest Schreiben bes Patriarchen an den Papst und an die abendlandifchen Fürstene er werbe bas Geschriebene felbst bestätigen, und die Glaubigen aufmuntern zu freudigen Bugen. Gern

<sup>1</sup> Nach dem Chronic. Canonic. Landun. war Peter früher Monch ap. St. Rigaudum in Foresio. Siehe du Fresne ad Ann. Comn. p. 79. Anna 22 nennt ihn xovxovnergos von cucullatus, woraus Unwissende Kukuk-Peter gemacht haben. Bergl. W. Tyr. 637. Alb. Acq. 185 und 190. Alberic. zu 1094. Dieser sagt Petrus de Pago Ambianensi. — Alb. Stad. zu 1096 nennt ihn Hispanum. Radulph. Cadom. 163. Robert. mon. 32. Hist. belli sacri 131.

<sup>2</sup> Vitriac. hist, hier. 1064. W. Tyr. 638.

bewilligte Simeon biese Forderung, und noch einmal eilte 1093 der Einsiedler in die Auferstehungskirche, um für bas seine bis 1095. gange Geele erfullende Unternehmen , ben Beiland angufleben. Er fah bie ungeheuren Schwierigkeiten, bie einem unbekannten Pilger entgegen standen, welcher sich vornahm eine ganze Welt in Bewegung zu fegenp es übermannte Da erschien ihm Christus unb ben Betenden ber Schlaf. fprach: inftehe auf Petrus, und eile, und vollbringe kuhn was Dir auferlegt worden; ich werde mit Dir fenn, benn es ift Beit bag bas Beiligthum gereinigt und meinen Dienern geholfen werbe." Petrus erwachte geftartt und ge= weiht, er fühlte die Rraft in sich, bas Größte zu unternehmen; man hat bies Gefühl bald Betrug / balb Unmaa-Bung, balb Schwarmerei gescholten', ober boch bamit ohne Unterscheidung zusammengeworfen. W. 16-6 all le tile to er

Nachdem ihn Kausseute glücklich bis Bari geführt hatzten, eilte er nach Rom zum Papste Urban; dann über die Alpen zu Fürsten, Prälaten und zu allem Bolke. Seine Reden setzen die Gemüther in Bewegung und seine Hosffnungen wuchsen; denn der Papst war gewonnen für den Plan, und das Schwierigste gelang in jener Zeit, wenn es vom Oberhaupte der Kirche befördert wurde. Bereits Gregor VII<sup>2</sup> hatte alle Gläubigen zum Beistande der Christen im Morgenlande aufgefordert; die Kriege wider Heinrich IV hemmten jedoch die Aussührung dieser Plane, und erst jetzt dot sich, nachdem der Gedanke in den Gemüthern Eingang gefunden, eine dringendere Veranlassung und günsstigere Gelegenheit. Auf einer Versammlung von hohen Geistlichen in Piacenza wurde, neben anderen wichtigen Dins

<sup>1</sup> Schon Ursperg. chr. sagt: Petrum postea multi hypocritam suisse dicebant; allein wir sinden es nicht unwahrscheinlich, daß Petrus einen solchen Traum wirklich gehabt, und ihm als gottlicher Einzebung vertraut habe.

<sup>2</sup> Greg. ep. II, 37. Schon Sylvester II forberte die Katholiken auf, dem verheerten Jerusalem zu Hülfe zu kommen. Murat. aun. III, 400.

1093 geny auch des heiligen Landestigedacht, und Gesandterdes 1095 griechischen Kaisers traten hülfestehend auf hiweilobie Unsellubigen schon die ganze iasiatische Seite des Bosporus beherrschten.

Die Wichtiger war bie große Versammlung von mehr als 300: Bischofen nunbullebten? welchelisithnimi Rovember Des Jahres 1095 "linach Urbans bringender Ladung jegu Chere mont in Auvergne einfanden: es war Hauptzweck bes Papstes, hier für die Rettung des heiligen Landes zu wirken. Auf einem freien Platembenn Fein Bimmer konnteneine fo zahlreiche Berfammlung faffens, sprach Urban von verhole (Sellemniffe, rein oleilemmitdenstauter Stimmerlieb uier effinmisselle Dien Lehren Tesul Christiff, welchen bas Albendland sin ursprunglicher Reinheit bewahrt, ist auch Jahrhunderte lang in Assend freisiverkundetuninds bekannts worden zur 3mar hat bas gerechte Bestreben, jeder falsche Unsicht und Deutung gu vertilgen, buns bisweilen in Zwiespalt erscheinen taffen mit ven Bewohnernrijener Canderre alleine wir haben sies steis geachtet Tals Christen und nie wergessen, bag wir Alle Bruver einies Hauses jukinder seines Vatersissindsun Solla ich wiederholen, was Jeder weiß? Wie jene über das Heidenthunt gewonnenen Lander den Christen wieder entrissen, und eine Beute ber Ungläubigen geworden find? Wer kann es

<del>dve</del>P. – voltomer oggetomentetet medagggitte?

<sup>1</sup> Alberic. 144. Berthold. Constant. Donizo II, S., 10. Campi I, 366. Pand. vitae p. 353. Bromton 992. Concil. XII, 822. Anna Comn. erwähnt niegends solcher Gesandten, und die ganze Sache bleibt zweiselhaft. Vor der Niechenversammtung in Piacenza, war eine kleiznere in Guastalla. Asso Guast. 96.

Fulch. Carnot 382. Gest. expugn. Hier. 561. Ekkeh. 515. Alber. 145. Es waren gegenwärtig 14 Erzbischöfe, 225 Bischöfe, über 90 Aebte. Concil. XII, 767. Marca dissert. III, p. 265. Dachery spicik. III, 425. Marca dissert. III, p. 265. Dachery spicik. III, 425. Marca dissert. III, p. 265. Dachery spicik. III., 425. Marca dissert. III.

<sup>4</sup> Nach W. Tyr. 639, Balderic. und Mansi concil. coll. vol. XX. p. 824. Die anberen Quellen (besonders Guibert; nach dem unächten Briefe Alerius des Ersten an den Grafen von Flandern, s. du Fresné ad Ann. Comn. p. 73) sind verfätscht und untauglich.

hörendohne Jammer Propollund doch giebties einen Schmerz, 1995.
der nochistiefer zweiniellnglückes das noch größer ist achdenn nuch Palästina und Jerusalem stind ins den Händen iber Feinde!"

ale Der Erloferumseres Geschlechta; welcher zum Geile Aller, menfchlichen Beib ambe Gestalt annahm, wandelte in jenem auserwählten Lande. Sebe Stelle nift bort geweiht burch bieb Bortemwelcher er gesprochen, burchubier Bunder welcher er verrichtet hatzu jede Zeile ides alten und neuen Testamentes beweifet bag Palastina als Erbtheilmbes Der rent und Jerufalem als der Sig aller Beiligthumer und Geheimniffe, rein bleibenafoll von njeder Befledung. Und biefe Stadt bie Beimath Jefu Chrifti, bie Biege unferes Beile, ift nicht mehr theilhaft ber Erlofung! In bem Tempel, aus welchem Christus bio Nausleute vertrieb bamit bas Beiligthum nicht verunreinigt wurde a wird fest ibes Teufels Lehre öffentlich verkundet. - Werodarf enoch zu Mariafi der Jungfrau afleben wer in Been Rirchen besteheiligen Grabes Mandachtig benmanrufen, mwelcher dem Lodebidie Macht genommen hat? Laftthiere fteben in ben heiligen Ges bauben, und fur die Erlaubnif folch Elendigu fchauen, vertangen bie Frepler fogar noch ifchweren Binsom Die, Glaus bigenmwerben verfolgt, ar Driefter geschlagen wund ugetobtet, Jungfrauen geschändet und gemartert. Bebe-uns, wenn wir leben und foldem Unheile nicht fteuern; befferift fterben als bei Bruber Untergang langer bulben!" ban't die ...

"Jeber verläugne sich selbst und nehme Christi Kreuz auf sich, damit er Christum gewinne: kein Christ streite mehr mider den anderen, damit das Christenthum selbst nicht untergehe, sondern verbreitet, und gefördert, werde. Es höre auf Mord und Feindschaft und Bedrückung; es beweise Feder Muth und Tapferkeit, nicht wo sie den Fluch, sondern wo sie Vergebung der Sünden und die Krone der Märtyrer erwerden. Keiner sünden und die Krone der Märtyrer erwerden. Keiner sünde Gefahr, denn wer für den Herren streitet, dem sind die Kräste der Feinde unterthan; Keiner sürchte Mangel und Noth, denn wer den Herren 1095! gewinnt, ist überall reich; Keiner lasse sich durch Klagen ber Zurückbleibenden vom Zuge abhalten, denn die Gnade des Herren wird auch diese schüßen!"

Noch hatte der Papst seine Rede nicht beendet, als die ganze Verfammlung wie mit einer Stimme aubrief: "Gott will es!" Endlich ward die Ruhe wieber her= gestellt und Urban fuhr fort: "Es gehen bie Worte ber Schrift in Erfullung: wo auch nur zwei ober brei versam melt sind in meinem Namen, werde ich mitten unter ihnen fenn; denn nur bes Gerren Einwirkung machte es möglich, daß der gleiche Eifer sich erzeugte in euch Allen, und das gleiche Work ausgesprochen wurde von jedem Einzelnen. So moge bies Wort euer Feldgeschrei fenn in jeder Gefahr, welche ihr übernehmt für die Lehre Chriffi; das Kreuz aber euer Zeichen zur Kraft und zur Demuth. Des apostolischen Stuhles Fluch foll Jeben treffen, ber fich unterfangt bas heiligste Unternehmen zu hindern; fein Beiftand bagegen im Mamen des Herren eure Bahn ebnen und euch geleiten auf allen Wegen!" 10 mm

Sobald ber Papst seine Rebe geendet hatte, nahte ihm Abemar von Monteil, Bischof von Pun, und bat nies detknieend um die Erlaubniß, dem heiligen Zuge beiwohs nen zu dürsen; ihm folgte Wilhelm, Bischof von Drange?, dann die meisten von den anwesenden Laien und Geistlischen. Sie hesteten ein rothes Kreuz auf ihre rechte Schulzter, als Zeichen des gemeinsamen Unternehmens und der neuen christlichen Verbrüderung.

Nach der Rückkehr in ihre Heimath predigten die Bisschöfe bas Kreuz, und die Laien suchten Genossen und Besgleiter, beibe mit der größten Begeisterung und fast uns

<sup>1</sup> W. Tyr. 642. Nach Rob. Mon. 32 erzählte man: bie Kunde vom Geschehenen habe sich an demselben Tage in allen Landen ber Christenheit verbreitet.

<sup>2</sup> Gallia christiana I, 771; II, 701.

<sup>3</sup> Anna 225. Lupus Protospl. 47.

glaublichem Erfolge. Denn es entstand eine allgemeine Be= 1095, wegung in allem Volke, wie noch niemals: es trennte sich freudig der Mann von dem Weibe, das Weib von dem Manne, die Aeltern von den Kindern, die Kinder von den Aeltern; der Landmann gedachte nicht mehr des Ackerdaues, der Hirte nicht mehr seiner Heerde, Monche und Nonnen verließen ihre Zellen; kein Stand, kein Alter, kein Gesschlecht wollte ausgeschlossen son dem großen Unter= nehmen, von der neuen Volkerwanderung.

3mischen ber großen Bolferwanderung im funften Sahrhunderte und ben Kreuzzügen, findet fich aber, bei aufmerkfamer Betrachtung, hauptfachlich ein großer Unterschied: jene erzeugte ber einfache Grund bes außeren Bedurfnisses; - biese hingegen wurden herbeigeführt burch vielfache innere Unregungen: Deshalb bleibt es ein vergehliches Bemuben, bie Rreuzzuge aus einem Gesichtspunkte zu er= flaren, nur einen 3wed, eine Triebfeber an bie Stelle ber mannichfaltigsten, verschiedensten nachzuweisen. Gebr Biele2, voll heiligen Glaubens an den, der aller Welt Sunde tragt, verließen gern ihre irbischen Besithumer um zu manbeln wo jener gewandelt, und um in geistiger Freude fich zu erheben über alles Leib; nicht, Wenigere wollten, zornig über ben Undrang ungläubiger Feinde, ihrer Tapferkeit ein Feld eröffnen, bas ber, von neuem bei harter geistlicher Strafe anbefohlene Gottesfriede, in christ= lichen Landern immer mehr beschrankte. Ginige trieb die Begierbe fremde Lanber und Sitten zu erkunden, Undere bie hoffnung ber Beute ober bes kaufmannischen Gewinns, Undere ber Leichtfinn, ober bie Luft an jeder Beranderung und der Bahn, die neuen Berhaltniffe mußten angenehmer

<sup>1</sup> De Man let den Ploch stan, de Herde dat Ve, dat Wief liep mit der Wige, de Munik ut dem Clostere, de Nunnen voren oc darmede. Lüneb. Chr. 1350. Balder. SS. Ursp. 175.

<sup>2</sup> Fulch. Carn. 384,

<sup>3</sup> Fulco 891. Orderic, Vit. 568, Dandolo 255. Ursperg. zu 1097.

.1005, senn als die hergebrachten. Wem etwa jugendlich feliche, damasis die Masse noch estellende Begessterung sehtet, den bestimmte oft der natursiche Trieb der Nachabumung und die Besorgniß sin feige gehalten zu werden. Ja es sanden lich auch Einzelne, die das Kreuz nahmen um dem august blistlichen Mangel an Lebensmitteln', um dem Druck üper Deren, den Kesselne eines Ordens, den Korberungen, der Gläubiger, der Strae ibrer Westrechen, oder der Beispelien befeines bössen Weisbes zu entgeben?

Gelbft bes Dapftes Beftreben, nur bie tauglichften und maffenfabigften unter ben gaien auszumahlen, und feinem Beifflichen' ohne hobere Genehmigung bas Lofen bes firchlichen Banbes ju gestatten, blieben ohne Erfola; und er fonnte, obgleich von ihm bie erfte Regung ausgegangen mar, biefen Wanberungen nach bem Morgenlanbe boch fein Biel feben. Go erfcheinen machtige Gemaffer, burch funftliche Damme eingeengt, ohne Leben und Bemeaung; wenn aber Rubnbeit ober Unverftand auch nur geringen Abflug eröffnet, bann theilt fich raftlos machfend bie Bewegung mit, ungeahnete Rrafte reigen ben Damm banieber bis auf ben tiefften Grund und es breiten fich bie Rluthen fo lange ohne Schranten aus, als bie Rraft melde in ihnen felbft wohnt, nicht gang verschwindet. Zwei Sahr= bunberte bauerte biefe Bewegung, bann neigte fich Miles jum Gleichgewicht; zwei Sahrhunberte beftand bierauf Gurova ohne abnliche Erfcheinung, ba marb Amerita ein Ableiter aller überschießenben Rrafte

Den größten Gingang fanben bie Rreugprebigten in

<sup>1 1005</sup> war ein Dungerjahr. Alberic. 143, Annal. Saxa. Siegeb. Gemblac. Concil XII, 914. 1094 war große Strebüchteit. Berthold. Const.

2 Manden, benn bies Alles unbeareiflich und thoricht erscheine. Sann

man an bie Theilnahme erinnern, welche bas Schieffal ber Briechen in unferen Tagen fand.

3 Den Monchen unterfagte er bie Pilgerung gang. Bouquet XV,

<sup>311. 207 1/7</sup> W fill tunes ?

Prainfeeld und Stallen i, — wo muniche innete Nebel je 1965. bei Mechfel erweinsicht machten; — geringeren Bestall in Beutschand, well ber Treit Kaiser Definitigs IV ind beutschand, well ber Treit Kaiser Definitigs IV ind feiner Anhänger gegen ben könnischen Dof, noch sortbauerte. Swainer, burch Garacerien selhs bedragt, konnte am westigsten ummittelbar an ben morgenschaftsichen Pitzerungen Iheil nehmen is leicht verbreitete sich hingegen ber Eiser von Frankfelch nach England, ja (obgleich in geringerem Magase) die au bem Rotven Europas

<sup>. 1</sup> Bonoli 50 nennt zwei und zwanzig Pfiger aus ber fleinen Statb Rortis Malavolti III. 26, taufend auf Siene.

<sup>2</sup> Ekkeh. 517. Alber. 149. Dod) maren g. B. viele Friefen unter ben Pilgern. Biarba Gefch. I, 154.

<sup>4</sup> Munter vermifdte Beitrage gur Rirchengeschichte, 362.

<sup>5</sup> Order, Vit. 719. Philippus ventri magis, quam negotiis deditus. Wilh, Malmesb. 159.

<sup>7</sup> Sanut. 131, W. Tyr. 765.

1000, fchof albiernar wone Puny' gut feinem Stellpertreter beit bem

In vielen Fürften fant fich bingegen Gefchiellichkeit und Reigung ihre anfehnlichen, burch Gefebe oft eingefchrant ten Rrafte, auf irgend eine Urt mit frejer Thatigleit; au ver wenden; und boppelt willfommen exschien ihnen eine ie beilige Beranlaffung Bon allen benen, welche bas Kreu nahmen, berbient guerft Ermabnung, Gottfrieb, nach bem Stammfchloffe feines Saufes, von Bouillon gengnnt, Geine Meltern waren Guffathius, Graf von Boulogne, und Sha, Die Schwefter Bernog Gottfriebs von Bothringen Diefer nabm feinen Reffen (ber burch weibliche Bermandtichaft. Rarl ben Großen unter feine Abnen gablte ), an Rinbes Statt an, und binterlief ibm alles eigene But, ale er feb ber in Untwerpen ermorbet wurde? Dathilbis . feine Bittwe und Bifchof Deinrich von Luttich, ber Bormund Bottfriebs von Bouillon, befeitigten bie Anfpruche, melde Albert Graf von Ramur wegen anbermeitiger Bermandt fchaft auf ben Rachlaß bes Bergoge machte, Gobald Gotte frieb berangemachien mar, hielt er fich gur Dartei bein riche IV; und gewann binnen furger Beit fo rollgemeine Uchtung bag man ihm als bem Burbigften bie Reiche fabne in ber entscheibenben Schlacht wiber Rubolf ben Be gentonig, anvertraute. Diefem Bertrauen entfprechend brang er am liten Detober 1080 fubn vopaud in bas feindliche Beer, und fließ Rubolfen ben Coaft feines Bannere fo tief in bie Bruft, baf et wenige Zage nachber in Merfeburg ftarb. - Spater begleitete Gottfried ben Rais fer auf bem Buge miber Gregor VII', und erflieg nauerft and Taburs Bir a cite Christen une B

od Tudebod, 772, praef. Getfield was gebones in Brabantia apud Basin juxta Genapium: Baip liegt wei Mellen von Meelle. Belg. chr. magn. 143. Heber feine Mutter 30a, fiehe Acta Sanct 13tm Arrit 139.

<sup>2</sup> Alberic, und Siegeb, Gembl, zu 1076.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 263. Alberic, 180 seq. Corner 636. Siegeb. Gembl. 3u 1089.

Mangen Ranike allein bie Anifrengungen, bie Siike und 1005. bie ungefunde Buft gogen ibm ein faft tobtliches Rieber gut. Go treue Dienfte belohnte ber Raifer gunachft burch Er: Theilung her Mart Intmernen hann im Sahre 1084 burch Ueberlaffung bes Bergogthums Lothringen .- Balb Barauf gerieth ber Bergna megen betrachtlicher Besitumgen in Streit mit einem pornehmen, ihm permanbten Chein ! Die Richter erkannten auf ben 3meitampf melchen Gotte frieb, ber Panbeffitte gemag, auch annahm: obaleich uneven und mie es scheint nicht abne Ginficht in die Uns amedmaniafeit bes Rerfahrens Die narhergebenben Berfuche ber Mustahming follugen fehl, und man mußte folche Danner por ben Mugen bes Bolfs ber Gefahr ausfeben. fur febulbig erkamt ju merben. Balb nach bem Unfange bes Rampfes gerfprang Gottfriebs Schwert an bem Schilde frines Gegners, marguf fich ber Raifer nach bem Rathe et-Wiger Sinffen aur Rermittelung erhot: allem ber Bergog wollte nicht mit zweibeutigem Rufe aus bem Streite fcbelben, und traf bei Erneuerung bes Gefechtes mit ber ver-Ginmelten Maffe ben Geaner fo heftig an bie Gelafe. Baff er fur tobt aus ben Schranten getragen murbe, Gottfried gewann bieburch nicht nur bie ftreitigen Befinungen. fonbern auch Ruhm und ritterliche Ebre. In feltenem Bereine mit folder Tapferfeit zeigte er fich teufch', maffig, milbe, fromm, freundlich und freigebig gegen Jebermann, unbeberricht von ber Liebe gu frolfthem Befibe. Much fein Meuferes mar einnehment, bas Geficht icon, bie Saare eber blond als braun, ein bober Buchs, fart und boch Appearate the super Warden VIII and criticated

Als Urbans Ruf an alle Chriften gur Pilgerung in ode heffige Land erging, fo erfullten fich nur Gottfrieds

Bels chre magen. 148. Erser feine Ekutteraften Siebe. acht Same.
13en Avett 139.
3 According Advirth State State Same.
4 According Advirth State Same.

ficha Mirasus I, p. 84, 162, 364 and Orders Vite 639,04 did. 2 Hist belli sacri 133. 0801

1095; frühere Bunschenn Denninschon Calsie Kindig underlange vor ber großen Bewegung bes Abendlanbes, außerte er bie heftigste Sehnsucht nach Ferufalem, mund in Rom gelobte er, während feinermschweren Krankheity bien Pilgerfahrt inach bem heiligen ganbe 3 millim indeg ben Bug jest nicht uns fchicklich mit geringen Rraften anzutreten 3 uni zu Zeigen wie alle Alusfichten ifich nur borthin brichteten; veraußerte Gottfried mit Beistimmung feiner Mutter Iba, bas Schloß Bouillont an abenm Bischbfin Albert i von Littichel fir 1506 Mark Silbers 3: boch marnben brei nachsten Nachfolgern des Herzogs basu Recht zur Ginlosung für bieugleiche Summe vorbehalten. Die Ortschaften Mofan umd Gte nay überließ er bem Bischof Nicher von Berbun 314 ver! fohnte sich (denni schon follte Fehde zwischen ihnen ausbrechen) mit demfelben, undigerstorte Falkenberg meing wil der jenen erstivorifurzem errichtetes Schlog. In in da il

Bu Gottfried gesellten sich seine Brüder Balduin und Eustathins , und Balduin von Rames oder Burg ihr Nesse; der Sohn Hugos von Netest.

Eroberers, Bruder König Wilhelms bes Mothen won Eingland, war an Geschlecht und Neichthum größer als Gott-

and the control of th

The third with with the property of the property with the property of the prop

<sup>1</sup> Guibert 485.

<sup>2</sup> Bern. Thesaur. 724. Columpna mare 353. 111 120 110 1110. 3 Wilh. Tyr. 767. Robert. Mon. 33. Dody grundete Gottfried.

vor dem Antritte des Kreuzzuges ein Kollegium von zwölf Stifts. herrn in Antwerpen. Miraei op. dipl. I, p. 695.

der. Vital: 764 hat 7000 Mart Silber. Belg. Schr. magnifi 145. Gallia christ. X, pr. p. 38. Miraei op. dipl. I, p. 353, 360, 364.

<sup>5</sup> Mosacum et Sathanacum. Alberic, l. c.

<sup>6</sup> Camici urf. XXII, ju 1093, p. 81. Martene thesauri I, 261.
Alber. 150, 231. Guib. 485. Iperius 632. Accolti IV, 391.
Columpna 356. Accolti IV, 391.

<sup>7</sup> Rad. Cadom. 121. Hist. belli sacri l. c. Guib! 486. Order. Vit. 724, 764. Wilh. Gemetic. VIII. 1, 13. Guil. Neubr 1, 2.

fried angeringer aber an Herrschergeist und an christichen 1095. Zugendem Denn, so vielted b. auch seine Lapferkeit und feine gerader offener Sinn verdienten, so tadelnswerthiers schien seine überwiegende Naigung für sinnliche Genüsse und seine, iost alle Thâtigkeit henmende Träsheit. Er war mehr verschwenderisch als freigebig, und versprach was man verlangte, ohnersich um das Erfüllen zu bekümmern. Durch übertriebene Milber und Nachsicht sührte er selbst manche Krevel herbei, und southeilnehmend er mit den Leidenden auch meinte, so selten war er geschickt durch kräftige Hüsse Thränen zu trocknen, oder durch strenge Maaßregeln die Gründerdes Unheils zu vertilgen. Für 10,000 Mark überz ließe er seinem Bruder Wilhelm die Normandies auf, fünf Iahre, und der König trieb jenes Geld streng von seinen Unterthanen, selbst von Geistlichen beind

Robert II, Graf von Flandenn, nahm um so eher das Kreuzischassein Bater schon vor zehns Jahrens das heilige Grab besuchtiss von den Bedrückungen, ver Türken erzählt und zur Rettung der morgenländischen Christen ermuntert hatterm Manchen unterstützte Robertuseho durch seinen Reichsthum understrebte prwenig bekümmert um Feldherrngröße, mur danach als erster Ritter zur glänzen vor der um Feldherrngröße, mur

Hugo, Graf von Vermandvis<sup>2</sup>, der Bruder König Philipps von Frankreich, war dem Geschlechte nach der erste unter den Pilgern, und stand auch an Rechtlichkeit und Sitte hinter keinem zurück, ob er gleich von einigen an Macht, Reichthum und Rittertugenden übertroffen wurde.

So viele Burgen (sagte man), als Tage im Jahre sind, zählten Graf Stephan von Blois und Chartres zu seinem Eigenthume. Erwar freigebig, cobgleich nicht auf einnehs

Sinten Dunelm: de regis Angl. 34 1096. Roger Hov. 466. Wilh. Malmesb. 124,0454.

<sup>1</sup> Guibert. 149. Anna Comn. VII, 160. Iperius 588: L'article: verifier XIII, 294. 5 1 1058: Ilie 181 181 181 181 181 181

<sup>12</sup> Histi franc, fragm, ap. Duchesne IV, 90.

Muth zu erheben; doch vertraute man nicht selten seinen Rathschlägen.

Der machtigste und reichste Fürst Frankreichs, Ratsmund IV Graf von Toulouse', veräußerte seine meisten Besitzthümer, damit er die große Unternehmung desto nachbrücklicher zu befördern im Stande sen. Weil er indeß, von Natur und seines Alters halber, besonnen und mehr auf Erwerd bedacht als zum Verschwenden geneigt war, so mußte er ansangs manchen Vorwurf der Pilger erdulden. Erst als sie ihr Vermögen ganz und nicht ohne Uebereilung erschöpst hatten und nunmehr, bei der wirklich drückenden Noth, von ihm reichliche Unterstützung erhielten, verwandelte sich ihr Tadel in Dank und in Lob seiner Vorsicht. Ueberhaupt zeigte sich Raimund mild und zuvorkommend gegen Nachziedige, streng und heftig gegen Widerstrebende, und war, wo es nicht zunächst seine Person betraf, ein eistiger Rächer jedes Unrechts.

Boemund, Fürst von Tarent<sup>2</sup>, welcher seinem Vater Robert Guiskard in Allem ahnlich, in jeder Hinsicht ein Normann war, verband großen Muth und Kriegeskunde mit nach größerer Gewandtheit und Verschlagenheit.

Tankred, sein Nesse, übertraf die jüngeren Genossen an Kühnheit der Wassensührung, die älteren Männer an besonsnenem Ernste. Ein sleißiger Hörer des göttlichen Wortes, vergalt er Boses nicht mit Bosem, und war mehr bemüht den Feind in offener Fehde, als burch listige Rathschläge zu besiegen. Niemals rühmte er seine eigenen Verdienste; aber indem er Wachen dem Schlase, Arbeit der Muße, Anstrengung der Erholung vorzog und alles Entbehrliche, Ermattende zurückwies, hatte er sich den Weg zum ächten

<sup>1</sup> Rob. Mon. 34. Hist. belli sacri 134, 136. Marture Histoire des Comtes de Toulouse.

<sup>2</sup> Siehe bie Beilage über bie Geschichte ber Normannen, und Anna Comn. 31, 240, 319.

Ruhme debahnt, melchen er bei ber Mitmelt und nach une 1005 parteilicher Geschichtserzahlung, auch bei ber Nachmelt zu erlangen munichte'. Roch ameifelte er, ob ber geiftliche ober ber meltliche Stand fein eigenfter Beruf fen, ob er in bem einen ober bem anberen bie hochfte Entwickelung feiner Ratur ermarten burfe: ba farberten bie Rreussinge Rittertugenben zu geiftlichen Brecken, und vereint hatte er nunmehr gefunden, mas fruber auf immer getrennt au fenn fcbien.

fchien. Go waren bie Saupter ber Kreusfahrer; und an fie fcbloffen fich nun ungablige Ritter. Gble und Derfonen aus bem Bolke an, fo mie bas Baterland und auffere Berbins bung es mit fich brachte, ober mie innere Uebereinstimmung ber Gemuther es verlangte, and ber all the

Der Binter bes Sabres 10952 perfloß unter großen Rorbereitungen: Dferbe, Maffen und Gepad murben ange: ichafft, und bas Reifegelb burch Beitrage ber Burudbleis benden und burch ben Berfauf eigener Beligungen perftarft. Aber alles von ben Kreugfahrern Unguschaffenbe mar theuer. alles pon ihnen zu Perfaufenbe mobifeil: inbem bie Babl ber Burudbleibenben, welche Erzeugniffe und Grunbftude erfteben mochten , gering erschien gegen bie Babl berer, welche fie peraußern mollten.

Cobald bas Frubiabr eintrat' fab man feine Stabt. fein Dorf, wo fich nicht Vilger fammelten, fein Relb, wo nicht Belte gufgefcblagen maren; pon allen Seiten ertonten Lieber jum Lobe ber Mallfahrt und bes beiligen ganbes' Manche Kamilie hatte all ihre Sabe in ber Soffnung bef-

<sup>. .</sup> There her Musico or of ca (Smithehrliche

<sup>1</sup> Gr forberte Rabulf (Rad, Cadom. c. 12) gur Geschichtichrei bung du hud h

<sup>2</sup> With, Tyr. 642.

<sup>3</sup> Guibert, 481 – 482.

<sup>5</sup> Cantilenam de Ultreja (Ultra-eja) cantaverunt. Landulph. jun. 2. Comp. 31, 240, 379

Unsnahme eines einzigen Gliebes. Ein zweiräbriger mit Dien bespannter Wagen trug die Kinder, den nächsten Bedarf an Lebensmitteln, und das sonst für umentbehrlich gehaltene, öder zum Zuge angekaufte geringe Besisthum. Weiber, keusche und unkeusche, zogen bewassnet und im Mannskleidern nebenher! Unkundig über den Umfang und das Ziel des Unternehmens, fragten Viele bei jeder Stadt, bei jeder Burg, die sie erreichten: "ob hier nicht Sexusalem sen 431

Erzählungen von Wundern erhöhten die Begeisterung des Volkes und blütige Wolken; Gefechte in den Lüften, große Schwärme fliegendes Gewürms, Mißgeburten und alle Erscheinungen ähnlicher Art, galten für Andeutungen und Weisungen zu dieser neuen Völkerwanderung. Manche hatten sich sogar aus Eitelkeit, oder durch frommen Wahn bewegt, das Zeichen des Kreuzes mit glühendem Eisen einzgebrunnt, und die Deutschen zweiche anfänglich die Thorzheit verspotteten, den väterlichen Boden und das gewisse Gut sür umsichere Aussichten hinzugeben, wurden zulest durch die Anmahnungen der Pilger und durch jene Wahrzeichen am Himmely an Menschen und an Thieren, zu fast gleichem Eiser fortgerissen.

Die Fürsten waren nicht minder thätig als das Bolk; doch mußten hier die Vorbereitungen umfassender, die Ueberlegungen besonnener, die Entschlüsse gemeinsamer seyn, wennt der Plan, das Morgenland durch die Kräfte des Wendlants des zu retten, nicht mißlingen sollte. Viele Pilger, denen

A bensavely Will Lvs 1 c ( Lysp

<sup>1</sup> Mulieres — qui naturalem habitum in virilem nefarie mutaverunt, cum quibus fornicati sunt. Berthold. Constant.

<sup>3</sup> Annal. Saxo zu 1095: stultitia delirantes subsannabante Ekkeh.
518. Alberic. 147. vel peste jactantiae vel bonae voluntatis hals
ber, eingebrannt. Ursperg. chron. zu 1091.

a support.

vies Werfahren der Fürsten nuruals tadelnswerthe Zögerung 1096; erschien, ober die von ihnen als untauglich zu der Wallsschien der in größen schaaren unter felbstgewählten Ansührern.

nannt Habenichts auf, und zog mit Peter bem Einsiedler bis Koln; hier aber blieb bieser zurück um ein größeres Heer zu sammeln, während jener unworsichtig nach Ungern voram eilted Man fürchtete um so mehr daß diese Unternehmung mißglücken werbe, da sich zwar viele Fußgänger aus Frankreich, aber nur acht Nitter seiner Führung anvertraut hatten? König Kalmahy von Ungern, (ein kluger, körperlich indeß sehr mißgestälteter Mann dewilligte ihm friedlichen Durchzug und den Ankaus von Lebensmitteln; auch traf, die Plünderung eines vereinzelten Hausenstäteln; auch traf, die Plünderung eines vereinzelten Hausenstäteln;

die Sau's begränzt ward, der Areut keich mordostlich burch verweigerten, so griffen bie Kreuzfahrer nothgedrungen Bels grab and raubten und begingen manche Grausamkeiten; dis ein schnell gesammeltes bulgarisches HeersbienUnvorsichtigen überraschter und besiegtet 140 wurden in einer Kapelle eins geschlossen und verbrannt. Walter konnte weder Einheit noch Ordnung mehr erhalten, sondern überließ die Muthstofen und Widerspenstigen ihrer Wilkur und ihrem Schicks sale, und zog nur mit den Auserlesenen durch die bulgarischen Währen Währen Wilka nach Sternig im hier nahm sie

<sup>1</sup> Sensaveir Wilh, Tyr. l. c. Orderic, Vital. 723.

<sup>9 20</sup> Alb. Acquil86 liniv ni a estidad melarutan inp - .... | .... 1

n41 Mannatefesbeie Wilhes Tyru 643, Save ober Saoge fatt. Maron; wgli pit6531lov osnod lov snitnensei eten lev itt street ett.

<sup>5</sup> Stralitzia W. Tyr. 1961 as an are assented announcement and

1006 ber Kurst ber Bulgaren gunftig auf, bewilligte ihnen freien Handel und sichere Führung durch bas griechische Reich Kaifer Alexius il aus bem Saufe ber Komnenen, welcher zeither das Reich mit großer Thatigkeit gegen viele Feinde vertheidigt hatte, erschrak zwar bei den ersten Nach= richten von den Bewegungen ber Abendlander, und hielt lie für nicht minder feindlich und gefährlich als die Zuge der Mormannens aber felbst nachdem Urban von bent gro-Beren Umfange ber Mallfahrten Nachricht gegeben und um Unterftugung fur bie Pilger gebeten batte, glaubten bie Briechen noch nicht, bag eine Scheinbar so geringe Beranlassung so große Folgen haben konne. Doch sandte ber Kaiser angesehene Beamte nach Aulon und Dyrrhachium, und befahl: man folle die Unkömmlinge auf ber festgesetz ten Beerstraße vervflegen und weiter führen, burch Dolls metscher allen Streitigkeiten vorbeugen und bie, zu Plunk berungen ober gnberen Gewaltthaten vom Wege Abschweis fenden "mit Gute, oder hochstens durch maßige Zwangsmittelzurecht weisen? Bei Konstantinopel empfing Merius Die Pilger mit großer Milbe, erlaubte ihnen ein Lager auf: zuschlagen und forgte bag sie gegen baare Zahlung Lebensmittel erhielten. Gie befchlossen bier bie Unkunft Deters des Einsiedlers abzuwarten in baltbar e curro: ecroruc un

Dessen Ansehen wuchst taglich unter bem Bolke', er ward geehrt gleich einem Seiligen und schlichtete burch sein bloges Bort ben hartnadigften Streit. Goon am Rheine hatte er 15,000 Pilger burch raftloses Predigen um fich

<del>-, desadopaso e</del>l lo val adimento 2 ula compredición del la varia estación

<sup>1</sup> Urbani II epist. 16. Concil. XII, p. 731.

<sup>2</sup> Anna Coma 225. 3 Haare seines Maulthieres sollen als Reliquien aufbewahrt worden fenn: - non ad veritatem, sed vulgo referimus amanti novitatem, fagt aber Guibert 482.

<sup>4</sup> Ann. Saxo 1096. Ursp. chr. 174. Anna Comm. hat p. 226 die übertriebene Baht von 80,000 Außgangern und 100,000 Reitern (and own lanewy). Wahrscheinlich beruht bie lette Bahl auf einem Schreibfehler. dunchen non wegenüber von Beigenden zie Gaut.

verfammelt; sie mehrten sich auf bem Zuge burch Franken, 1098. Baiern und Defferreich bis auf 40,000. Beil aber Peter biefes freiwillige Unwachsen nicht mit Ginficht und Rach= bruck beschränkte, so fanden sich Untaugliche, schlecht Ge finnte und Weiber zweideutigen Rufest in fehr großer Bahl ein. Konig Ralmany ließ sich ordnungsmäßigen friedlichen Durchzug versprechen, und ergriff ju gleicher Beit Worsichts maagregeln fur ben Fall, bag jene Bedingung übertreten wurde; anbererfeits fuchten mehre Ungern eine Beranlaf: fung, einen Bormand, um den Kreuzfahrern ihre Reichthumer abzunehmen2. Go entstand gegenfeltig Argwohn in ben Gemuthern; boch erreichten bie Pilger bie Gegenb von Semlin3 ohne Unfall oder Gewaltthat: "Aufmerkfamer und beforglicher machte bas Gerücht: wahrend bes Ueberfegens über bie Sau, werde fie ber Konig von Ungern von einer, bie Bulgaren von ber anberen Seite bes Stroe mes angreifen und zu vertilgen fuchen. In folder Stimmung erblickten fie auf ben Mauern Semlins, zu Spott voer Warnung, Die Rleiber und andere Besithumer berjenigen Breugfahrer aufgehangt, welche fich von ABalters Beere vereinzelt hatten und burch bie Einwohner geplunbert waren. Da ergriff Alle ber hochfte Born; undufhaltbar erfturmten fie bie Mauern bet Stabt, fchlugen bie, auf folden Anfall nicht vorbereitete Befagung in bie Flucht, und hieben graufam an 4000 Ginwohner nieber. Nur Benige retteten fich zu Schiffe über ben Strom. Funf Tage lang verweilte hierauf bas Beer in biefer Begenb, Beute vertheilend und die Vorrathe frohlich verzehrend; ba schreckte ein in Ungern ansäßiger Franke Alle burch bie Nachricht: Konig Kalmany eile mit Beeresmacht herbei, um bie Berftorung feiner Stadt zu rachen. Schnell fam-

<sup>1</sup> Falsos fratres et inhonestas foeminei sexus personas intermiscere. Anni Saxo 1. c.

<sup>2</sup> Colon, chr. St. Pantal, p. 911. 11 July 2 Colonia Not will

<sup>3</sup> Malavilla norblich ber Sau, gegenüber von Belgrab. 79. 19 19 19 2

1996, melte man beshalb bie vorhandenen Schiffe, berband Balsten ju Albfen und fehte über die Sau, jedoch nicht ohne Berluft, denn Manchen rib der Strom mit fich fort und Andere ichbeten bie Bulgaren, welche in kleiner Kahner umberschwärmten und Pfelle auf die Pilger abkloffen.

Belarab fand man bon ben Ginwohnern verlaffen : fo febr batte bas Schidfal Semlins bie gange Gegend in Burcht gefest. Dach acht Tagen erreichten bie bereits Mangel leibenben Pilger Digga2, mo bie Bulgaren gegen Geis fielftellung ben Ginkauf von Lebensmitteln erlaubten und felbit mehre Urme mit Almojen und Geschenfen unterftienten .- Schon batte Deter am anberen Morgen nach freunbis licher Rudgabe ber Beifeln mit ben Deiften ben Bug mie. ber angetreten, als etwa 100 gurudgebliebene Deutsche Cerauent megen eines febr unbebeutenben 3miffes mit einem Bulgaren) fieben Dublen in Brand ftedten und in unverftanbigem Gifer Saufer gerftorten, melche por ber Stant lagen. Roch batten fie inden binmegeilend, Die übrigen Pitger nicht wieber erreicht, als fie fcon von ben nachfebenben Bulgaren eingeholt und jur Strafe ihres Fremels und ihres Undante niedergehauen murben. Unichulbige litten hiebei allerbings mit ben Schulbigen; benn bie Reinbe er beuteten viele Wagen mit Lebensmitteln, fie tobteten ober ergriffen mehre Alte und Krante, Beiber und Rimber, wels de fich im Rachauge bes Beeres befanben. Cobalb Deter burch ben, au ihm eilenden Ritter gambert biefe Frauers botichaft erhielt, fehrte er mit bem Seere um' und bezog jum zweiten Dale ein Lager por ber Stadt. 2016 fich inbeg bei naberer Prufung ergab, bag fein Grund gur Rachet, fonbern vielmehr gur Entschuldigung und Genuathung pors

<sup>1</sup> Alb Acq. 187, All 1

<sup>2</sup> W. Tvr. 644.

<sup>3</sup> Bernard. Thesanr. 671.

<sup>4</sup> Wilh. Tyr. 645.

a support.

hanben fen; schickte Deter Abgefanbte in bie Stabt, welche 1006! feine Unfchuld bezeugen, bie Berausgabet ber Gefangenen und bes Gepacks bewirken, und wo möglich einen neuen festeren Bund fcbließen follten, ohne welchen man wechfelfeitig flete Beumuhigung fürchten muffe, "Die Gefandten fanden zwiespaltige Meinungen unter ben Bewohnern. Gi= niged von biefen brangen namlich auf einen zweiten rachens den Angriff, mahrend andere die Herstellung bes Friedens verlangten; doch hatte wahrscheinlich bie lette Meinung obs gefiegt wenn nicht neue Feindfeligkeiten von Seiten ber Ballfahrer, bien Berathschlagungen unterbrochen hatten. Denn obgleich Peter ftreng jeben Angriff unterfagte, gogen boch an 1000 Manner über bie fteinerne Brucke gegen bie Stadt, und ließen fich weber burch milbe Worftellungen noch durch Drohungen zu Besonnenheit und Gehorsam zurudführen Gobald aber bie Bulgaren bemerkten, bag jene Schaar vereinzelt und gegen Peters Willen angreife, brachen sie schnell hervor, brangten bie Pilger gur Brude, tobteten etwas bien Salfte und iftingten bie Uebrigen in ben Flug. Diesen fchrecklichen Untergang ihrer Brüber woollten bie übrigen Rreuzfahrer nicht unthatig mit ansehen; allein bie Untergeordneten, bes Rrieges Ungewohnten fichen balb vor ben gunftiger geftellten, geubteren Feinden, und bie Zapfer= keitgeinzelner Ritter genügte nicht ben Sieg zumerringen. Bong neuem fuchte beshalb Peter burch einen Bulgaren, der bas Kreuz genommen hatte, um einen Waffenstillstand nach, und ernwurde bewilligt. Che jedoch die weiteren Berhandlungen zum Schlusse gebracht waren, entfernten fich bie Pilger schon mit ihren Gutern ohne Dranung und gegen alle Befehle; mas bie Bulgaren auf die Bermuthung brachte, man gehe nur damit um, sich sliehend zu sichern und Zeit zu gewinnen. Sie griffen nochmals an, unb er= fochten einen vollständigen Sieg. Un 1000 Pilger wurden getobtet, eine große Bahl (barunter viele Beiber und Kinber) gefangen, 2000 Wagen und zugleich, alles Gelb er= beutet, welches Peter aus milben Beitragen ber Glaubigen,

1906, ffe bie armen Diger gefanmelt battet. Sw ben Wall hern umb Berafdluchten fanben biefe gwar eine Buflucht not ganglichem Untergange; allein bie Cammlung bet Bers freuten ward baburch auch wiederum gehindert.

Drei Tage vergingen ehe bie Ungludlichen, burch ben Schall ber Trompeten geleitet, fich wiederum bei ihrem Ribrer einfanden; bennoch erflarten gegen 30,000 ben bes barrlichen Entfcluß, aller Unfalle ungeachtet, weiter ju gieben. In Stabten und Dorfern fand man aber feine Bewohner mehr, überall mangelte es an Lebensmitteln und riur bie reifenbe Gaat auf ben Felbern ftillte ben außerften Sunger, Endlich erreichte bas Beer Sternis und traf bier Abgeordnete bes griechifchen Raifers, welche bas Berfahren ber Pilger anfange gwar beftig tabelten, bann aber, ju allgemeiner Freude, bie Fuhrung bis Konftantinopel und bie Gorge fur bie nothigften Beburfniffe unter ber Be bingung übernahmen, bag bas Beer nie langer ale brei Rage an einem Drie berweile", und fich aller Gewaltthas ten enthalte. in a dele this twin Jedly - minimal na limite

Bor Ronftantinopel's fanben bie Pilger ben Ueberreft ber Schaaren, welche Balter Sabenichts angeführt hatte, unb bezogen mit ihnen ein gemeinfames Lager. Merius -, Begierig ben Dann gu feben, welcher im Abenblande fo groffe Bewegungen zu erzeugen vermochte -, ließ Deter ben Ginfiebler rufen, vernahm mit Theilnahme bie Erzählung feiner Ungludefalle, gab feinen feurigen Reben über bie Grofe und Beiligfeit bes Rreugzuges, Beifall, fugte aber ben Gefchenten fur ihn und feine Begleiter bie Barnung bingu: fie mochten nicht vereinzelt nach Affen aufbrechen und ben Rampf mit ben machtigen Turfen magen'. Dennoch wie

<sup>1</sup> Vitriac, hist hier, 1065. Sanut, 133. 2 Alb. Acq. 190. W. Tyr, 646. 3 Gest. Franc, I. Hist. belli sacri 140.

<sup>4</sup> Ralm. 142 behauptet, Merius habe bie Pfiger porfaetich nach Afien geschickt, bamit fie ben Threen erliegen mochren; bem mitter.

berholten bie Rreugfahrer ihre Bitten um fchleuniges Ueber: 1006.

feben, erhielten auch Schiffe, und lagerten bei Ribotus un: fern Belenopolis! in Bithynien. Dicht lange bauerte bier ibre Ginigfeit: Die Deutschen und Combarben trennten fich pon ben burch Unmaagung verhaften Frangofen, bezogen ein eigenes gager und ermabiten Rainald ju ihrem Unfubrer 2. Brei Monate wartete man feitbem auf bie Unfunft ber ubrigen Rreugfahrer; welche zwei Monate, verlebt in Unthatigfeit und burch ber griechischen Raufleute Borforge auch im Bobileben, bas Bermogen ber Pilger fo gang erichopfe ten, baß fie gewaltfamen Erwerb fur nothig, ja fur er faubt hielten. Buerft plunberten fie bie umliegenbe Wegenb, bann blieben fogar bie Rirchen nicht verschont, und wenn anberes Befigthum mangelte, nahm man bas Blei von ben Dachern und perfaufte es an bie Griechen'. Deter welcher tief betrübt mar bag er biefen, unter feinen Mugen vorge= benben Freveln nicht fteuern tonnte, eilte nach Ronffantis nopel, um wo moglich billigere Berfaufspreife ber Lebensmittel ju bewirfen'. Beil aber bie Roth und ber Dandel tros jener gewaltfamen Sulfsmittel fortbauerten, fo verbanden fich in feiner Abmefenheit 7000 Aufganger und 300 Reiter aus bem frangofifchen Lager, jogen (unbefummert um bas Berbot aller Feinbfeligfeiten) gen Dicaa, trieben aus ben benachbarten Orten bie Beerben gufammen, verübten fdredliche Graufamfeiten an ben Bewohnern' und Ungtudistalte I aub feinen fegerben Meben fiber iber mitteliche unt Belligfer Des Reentanges etterfalle fügte aber ben Ge-

Spreiten Alle Aco, 191 , Anna Comn. 220 unb Order Vitale: 724 reite Recht : Mierins mar bamalen ben Bremfabrern nicht feinbiid at Rennt dunie beffte von ihnen Salfe gu grhalten med bien denie, denie,

- 1 Selenopolis fraber Drepanum. du Fresne ad Annam I. c.
- 2 Guib. 483. Tudebod. 778,
- 3 Gest. Franc. I. Robert. Mon. 33. Balderic. 89. 4 Guib 494.
- 3 Gest, Prenc 1. Hist belli sacri 140. bus Arma Comme 226 sendble bie perabten finaufamtgiten, neunt aber

Rien ignicht Gentit, fer ben Thater and beit ale intere intere interen ale

1096, erreichten gludlich bas driftliche Lager, nachbem fie einen Ungriff ber Zurken gurudgelchlagen hatten.

Die Bormuffe wemit man die Burüdgekeiten überbaufte, entsprangen nicht aus bem Gestübl einer Nothwert bigkeit des Gehorsans und der Einbeit in allen Untermeismungen; sondern vieltnehr aus Berduss, daß die reiche Beute nur Wenigen zu Theil geworden war. Deshald versammelten sich 3000 deutsche Jugganger und 200 Reiter unter Rainabs Institutung zu einem abnlichen Buger auch seinbollten sich einen Namen erwerben und ber Durstigkeit in Reichtum verwandeln.

Etwa bier Meilen von Nicaa, an bem Rug eines Berges , lag Gerigorbon, eine fleine Stabt'. Diefe marb bon jenen Deutschen eingenommen, geplimbert und bie meiften Ginmobner ermorbet, Angegogen burch bie fchone Lage und bie Rruchtbarfeit ber Gegent, befcbloffen bie Dilger ben Ort zu befeftigen und bie Unfunft ber Rurften bier gu ermarten. Mlein ebe noch jenes Gefchaft beenbigt mar, faben fie fich unerwartet von Elchanes, einem Emir bes Sultane von Stonium eingefchloffen und geriethen, weil alle Berfuche fich burchzuschlagen feinen gludlichen Erfolg batten, in folche Roth, bag man beim Mangel an Rabrungsmitteln und an Baffer, bas Efelhafteite genoff, bas Plut getobteter Thiere trant und frifde Erbichollen unt Riblung auf bie erichopfte Bruft legte2. Deshalb fcbloß Rainalb einen beimlichen Bertrag mit ben Turfen und oing, unter bem Bormanbe eines Musfalls, nebft einem Theile ber Befabung zu ihnen über: wogegen alle Burudgebliebenen und alle gemiffenhafteren Befenner ihres Glaubens, umtamen ober in Gefangenschaft geriethen. 2018 bie traurige Runbe biefes Unfalls bas Lager ber übrigen Dil=

<sup>1</sup> So nennt Anna ben Ort. Alberic. 149 Exerogorgo, vielleicht war

<sup>2</sup> Gest. Franc, 2. Balderie, 90. Guib. 483; Hist. beili sacri. Man trant feinen eigenen Urin.

germerreichte amaren bie Einfichtsvolleren bund an ihrer 1994. Spite Walter Habenichts, keineswegs geneigt, burch einen neuen Mingriff bie Gefahr undeben Berluft zu verdoppeln: die Geringeren aber, folche Borficht Feigheit scheltend und fich auf ben Beiftand Gottes berufend, gehorchten nur ber Beftigkeit ihrer Leibenschaft 25,000 Tugganger und 500 geruftete Reiter? führte Gottfried Burel burch leinen bichten Walt, in welchen gleichzeitig bie Turken eingerückt waren, um das chriftliche Lager zu überfallen. Unerwartet horten biefe zur Seite bie Stimmen vieler Menschen, ben Schall von Trompeten, bas Wiehern von Pferden ; fie ahneten die Unnaherung bes driftlichen Beeres, zogen fich beshalb fennell zurud und lagerten in Schlachtorbnung auf ber weiten, ihrer Ueberzahl gunstigen Chene, welche ben Wald begranzte. Sobald nun die Chriften aus diesem hervortraten, erblickten fie zu ihrem Erstaunen bas große Beer ber Feinde, scheuten indefiden Rampf nicht, fondern fchickten die Reiter und rinige Schaaren bes Fugvolkes voraus, wahrend die Uebrigen fich ordneten. Ungestort ließen bie Turken jenen Bortrab immer weiter und weiter vorruden ; schwenkten aber bann ploglich von beiden Seiten ein, umringten daburch bie Un= votsichtigen und schnitten fie von bem großeren Beere ab. Bergeblich burchbrachen jene bie hinteren Reihen ber Turken und gewannen bas freie Feld von Nicka; fie blieben vereinzelt, und erlagen ben wieberholten Ungriffen ihrer Gegner. Mittlerweile begannen auch bie übrigen driftlichen Fuß= wolker ben Kampf mit ber größten Tapferkeit; weiliffie jedoch nicht verstanden in geschlossenen Rotten bie Ungriffe ber weit zahlreicheren türkifchen Reiterei zuruckzubrangen, wur-โรเกา. นุมหริงพาย พริเซ โม เจ็าเร็กแล้วเนื้อเนื้อ สุดเทียน Mis dir

ित प्राथम के प्रतिक है। जिल्ला के प्रतिक प्रतिक प्रतिक प्रतिक के प्रतिक प्रतिक प्रतिक विकास के प्रतिक प्रतिक प

define trans frage clairen ikap.

<sup>1</sup> Nach Anna 226 ließen die Türken durch Kundschafter im christlichen Lager verhreiten, Nicka sen von Pilzern eingenommen und große Beute gemacht worden; dies habe alle zum Ausbruch verleitet.

<sup>2</sup> Equites, bisweilen nur Reiter, nicht Ritter ! ....

<sup>3</sup> Sanut. 134. Alber. 150.

Walter fand hien seinen Tod.

Biele flüchteten jeht durch den Wald zurück, allein die Türken setzen ihnen nach, eroberten leicht das unbefestigte Lager und todteten Manner und Greise und Geistliche ohne Unterschied; nur Anaben und Madchen wurden gefangen hinweggeführt. Auch die Beute war beträchtlich, an mannichfachen Gütern, an Lastthieren, Pferden und Schlachts vieh. Von 25,500 Pilgern, retteten sich nur etwa 3000 in eine alte halbverfallene menschenleere Burg am Meere, nahe bei Kibatus is sie wären aber auch hier von den nachssehenden Feinden durch Feueranlegung zur Uebergabe gezwungen worden, wenn nicht ein günstiger Wind die Flamsmen von der Burg abgehalten und Alerius Mannschaft zur Hülfe nach Assen gesandt hätte.

Die Türken hoben jett die Belagerung auf, und die wenigen, nach Konstantinopel zurückkehrenden Pilger, verskauften ihre Wassen dem Kaiser und erwarteten die Unkunft neuer Genossen. Alexius erinnerte, daß die Uebertretung seiner Nathschläge ihr Verderben, herbeigesührt habe?; worsauf Peter, sich mentschuldigend und tröstend, antwortete; der Herr hat die Ungehorsamen, die Räuber, nicht würdig befunden das heilige Grad zu schauen, seine Macht hat sie vertilgt." Doch wäre dieser Ausgang wohl vermieden worsden, wenn Veter neben der Anlage zu begeistern und Beswegungen zu wecken, auch die Geschicklichkeit besessen hätte diese Bewegungen zu leiten und zu regeln.

Doch wollte er unläugbar daß Zucht und Ordnung vorhanden sen, welcher Wille hingegen ben Anführern meh-

<sup>1</sup> Rob. Mon. nennt die Burg Civitot und läßt sie von den Türken einnehmen; ihm stimmen bei: Hist. belli sacri 142, Balder. 90,
und Guid. 484. Nach Wilh. Tyr. 648, Alb. Acq. 193, Tuded. 778
und Anna Comn. 227, wurde die bei Kibotus liegende Burg von
Griechen entsetzt. Peter wohnte nach der letten der Schlacht bei; dem
widersprechen aber alle lateinischen Geschichtschreiber.

<sup>2</sup> Anna Comn. 227. Order. Vit. 725.

rer machfolgenben Schaaren offenbar mangelte, und fie 1096. besto schneller ins Verberben sturzte. So führte Gottschalt. ein beutscher Priester, aus ben Lanbern am Mbeine 15,000 Pilger burch Oftfranken nach Ungern, und es geschah ihnen tein Leib folange fie bie festgesetzten Bebingungen erfüllten: bald inber überließen sie sich zügellosen Raubereien, wurden von ben Ungern eingeschlossen und, wegen ihres heftigen Widerstandes; zwar nicht sogleich besiegt; aber doch balb nachher überliftet. Konig Ralmany ließ ihnen namlich fas gen: "im Rampfe geht ber Unfchulbige mit bem Schulbigen zu Grundez beshalb legt bie Baffen nieber, bamit ich nur die Berbrecher zur Strafe aussondere, alle Uebrigen aber ungeftort ihres Weges weiter ziehen laffe." Man vertraute ben Worten des Konigs und fürchtete feine Macht; faum waren jeboch bie Baffen ausgeliefert; fo erging Rache über Mue , und nur Benige entflohen nach Deutschland, bas Ungluck verkundend und vor eigenem Frevel, wie vor fremder Hinterlift warnend.

den die Schaaren welche ein Laienbruder Bolkmar durch Sachsen und Bohmen sührte, bei der ungerischen Stadt Neitra größtentheils den Tod oder die Gefangenschaft, und vom ganzlichen Untergange, so erzählt die Sage<sup>3</sup>, rettete sie nur ein, am Himmel erscheinendes Kreuz.

Bisher hatten die Pilger geglaubt, daß das Gelübde sie nur zum Kriege gegen die Ungläubigen verpslichte; jetzt aber bezeichnete ein falscher Religionseiser und weit mehr noch Habsucht, die Juden als zu vertilgende Feinde des Christenthums. Während diese der Wallbrüder Sehnfucht nach dem heiligen Lande theilten<sup>4</sup>, und in Liedern über

TI Annal, Sazo und Chronogr. Saxo zu 1096. Ursp. 174.

<sup>12</sup> Laicus et prius inclusus. Chronogr. Saxo 272.

<sup>3</sup> Annal, Saxo 1096. Engel Gefch. v. ungern I, 196-198.

<sup>4</sup> Jehudah Hallevi, Scufzer nach ben Denkmalern bes heiligen gandes. Herbers Schriften zur Gesch. und Phil. Th. T, S. 20.

1096. die alten Leiben ihres Bolkes flagten, brachen neue auf fie einen schrecklicher fast als je zuvor. Bahlreiche Schaaren, meist niedrigen Gesindels zogen; besonders am Rheine um= her sie beraubend und ermordend. In Koln wurden ihre Bethäuser und Wohnungen niedergeriffen, viele getobtet und felbst 200 fliehende, welche man auf dem Rheine ers griff, nicht verschont. In Worms wo man von ihnen Unnahme bes Chriftenthums verlangte, versammelten fie sich unter dem Bormande darüber Berathungen anzustellen; tobteten fich bann aber felbst, weil sie nicht ben Glauben ihrer Bater verläugnen wollten Aus gleichem Grunde sprangen in Trier sogar mehre Weiber ins Wasser, nachbent fie ihre Rleider mit Steinen angefüllt batten 3 In Speier fochten sie tapfen gegen die angreifenden Pilger und ers. hielten endlich für Zahlung einer Summe Geldes ben Schutz des Bischofs de uSn. Mainz stellte sich Graf Emiko, von Leiningen, schon langst wegen früherer Gewaltthaten berüch= tigt, an bie Spige rachsüchtiger Frevler. Bergebens nahm. Erzbischof Rothart die Verfolgten in eine feste Behaufung auffresse ward erstürmt und weber Mann, noch Weib, noth Rind verschont; so daß in furchtbarer Verzweiflung die Mutter ihre eigenen Sohne und Tochter morbeten, bamit sie nur nicht burch bas Schwert ihrer Feinde fallen mochtene Un 1000's kamen, allein sin biefer Stadt, ums

um so mohr den I red. 4 ba man ihm hinterbracht batte.

<sup>1</sup> Auch in Bohmen zwang man die Juden sich taufen zu lassen und tödtete manche sich Weigernde, aber jene Getauften traten bald wiesber zu ihrem Glauben zurück. Casmas 2076.

<sup>2</sup> Gesta Trevir. Marten. 183.

Deshalb nannten Manche ben Bischof bestochen. Berthold.; Constant.

<sup>4</sup> In ber Boche vor Pfingsten. Annal. Saxo 1096. Dodechin ?

<sup>5 700</sup> hat Alb. Acq. I, I31, Annal. Saxo bayegen IXC, was sich verschieden lesen läßt. Chron. No. 4860 ber königt. Bibliothek in Paris, wahrscheinlich aus bem 12 Jahrhunderte, sagt: mille et XIIII. intersecti sunt.

LeBen! Geff als Kaiser Beinrich IV im folgenden Jahre! 1096. aus Italien gurudtehrte, verftattete er ben mit Gewalt Getauften, wiedetum ihren vorigen Glauben zu bekennen; und ftellte Untersuchungen an gegen die Urheber biefer Frevel. Mand fand Berwandte bes Erzbischofs von Mainz unter ben Sthuldigen?; ja biefer entging felbst nicht bem Bers bacte heimlicher Theilnahme, und floh- beshalb mit jenen nach Ehuringen zu ben Feinden bes Raifers. 221 aminung

Enblich gelang es Emifo, mehre Schaaren jener angebei lichen Dilger fur ben weiteren Bug zu vereinigenz allein er zeigte fich noch immer nicht als weisen Droner, ober kraft tigen Feldherin, sondern bloß als Theilnehmer und Befor beret three Schandthaten . - Much Jogen Undere (fo heißt es) bie Dberleitung einer Gans, einer Biege vor, welche nicht, als bes heiligen Geiftes voll, ehrte und zu Fuhrern nich Jerufalem erwählte". Go zogen an 20,000 Menfchen, worunter jedoch nur 3000 Reiter waren, burch Wohmen nach Ungern Bibren Weg mit Grauelthaten und Graufams feiten aller Urt bezeichnend. Herzog Bretislav II von Woh men war unglucklicherweise mit feiner Kriegsmacht in Polen abwesenby und die geistlichen Ermahnungen ves Bischofs Rosmas von Prage machten teinen Gindruck. Monig Rali many, durch schwere Erfahrungen belehrt und Rache fürch tenbu wegen Gottschalts Niederlage, verfagte ben Pitgern um so mehr ben Durchzug, ba man ihm hinterbracht hatte,

1 Huch in Bokinch greats man vic- Inden sich taufen zu fassen und

TEt Judaels qui baptizati fuerunt, judaizandi ritum concessit. Chronogr. Saxo zu 1097. Alber. 148. Doch fagt ber Anonym. Saxo Menck. p. 98: ber Raifer habe bie Guter ber Juben in Befchlag genommeng Ewelche bons ben Kreuzfahrern derschlagen worden. Lamb. Addit. zu 1096. Hildeshem. annales.

<sup>4</sup> In ber Weche nor Pungft.n Annal. Saxo 11AII Redectio 2

Maleficiorung particeps et incensor 18 (Wilh, Eyr, 1649, 3 (1)) ?

<sup>4</sup> Alb. Acq. 196 Guneb. Chron. 1350 Biele meinten Rael ber Große sely ausvestanden und werde sie anführendun kilmindingen Aus-E interfecti sunt.

<sup>5</sup> Annal, Saxo 1096.

1096, baß sie gesonnen waren Ungern und Ungläubige gleich feind= lich zu behandeln!. Die Zurückgewiesenen umlagerten hier= auf Megburg2, zwischen ber Donau und ber Leitha gelegen, bauten eine Brude über biefen Strom und besturmten end= lich die Mauern. Schon war der Ort fast eingenommen, schon bereitete sich König Kalmann zur Flucht, als bas ganze heer ber Pilger von einem unbegreiflichen Schrecken ergriffen wurde3, und mit Burucklassung aller Habe unb in der größten Verwirrung entfloh. Biele kehrten in ihre Beimath zurud, andere schlossen sich in Deutschland und Apulien ben größeren Heeren an, und jeber fah in ihrem plotlichen Unglucke nur die Strafe des himmels für zahl= lose Frevell Graf Emiko wurde, so erzählt die spätere Sage , nach feinem Tobe mit vielen Underen in ber Begend von Worms gesehen, umherirrend, mit glubenden Baf= fen bekleidet und flehend, daß man burch Almosen und Gebete die großen Strafen mindere, welche ihm, feines sträflichen Lebens halber, zuerkannt waren.

with a few foil . it the t

in the property of the second of the second

Communication of the State of t

.

<sup>1</sup> Annal. Saxo 1096.

<sup>2</sup> Ekkeh. 520. Ungerisch Altenburg. Michaub I, 135. Enget Gesch. von Ungern I, 196—198. Nibelungen v. 5521.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 650. Annal. Saxo 1096. Biele nannten jest Sas ganze Unternehmen insanum atque frivolum. Ursp. 1097.

<sup>4</sup> Corner 667.

## Drittes Hauptstück.

The state of the s

walled the second of the second of the second of

to the first term of the temperature and the second second

The second secon So war das Schickfal der ersten Heere. Es deutete den 1096. nachfolgenben gleiches Unglud: benn Ungern, Bulgaren, Griechen und Turken waren ben Pilgern jest abgeneigt, unb Alle gebachten mehr bes Wiberstandes, als ber Unterflügung ober ber Unterwerfung. Und bennoch läßt fich behaupten: bas Berberben ber Einen, habe ben Sieg ber Unberen begrundet. Die Untauglichen, die Zügellosen, welche nur die Tuchtigeren gehemmt ober verführt hatten, waren aufgerieben, und man hatte burch schwere Erfahrungen bie unentbehrliche Einsicht gewonnen: baß bie Uebergahl keine Uebermacht gewährt, wenn Gehorfam und befonnene Gin= heit mangelt, und daß berjenige nur ein tauglicher Unfüh= rer ist, welcher bie Willfur ber Menge bezahmt und befchrankt. - Wenn aber bie größeren Beere nunmehr gleich= zeitig aufgebrochen und eine Straße gezogen maren, fo wurde nothwendig Unordnung und Mangel an Lebensmit= teln eingetreten fenn; beshalb beschloß man vorsichtig, baß ber Herzog von Lothringen burch Ungern und ber Graf von Toulouse burch Dalmatien ziehen, alle Uebrigen aber ben Weg nach Apulien einschlagen und bann zu Schiffe über bas abriatische Meer fegen follten.

Dem gemäß versammelte Gottfried von Bouillon sein heer am Rheine, um die Mitte des Monats August 1096. Ihn begleiteten Balbuin sein Bruder, Balbuin von Burg',

- - totally

<sup>1</sup> Viele andere Kreuzfahrer nennen: Wilh, Tyr. 654, Fulco 892, Alber, 183.

1096 bie Grafen Garner von Greis, Reinhard von Tout, Beinrich und Gottfried von Ascha, Kuno von Montaigu, Sugo von St. Paul, und unzählige anderen Ritter und Eblet Bei der außerst fruchtbaren Uernter biefes Sahres ? Fonnte Gottfrieds Geer ungetheilt durch Deutschland ziehen, und erreichte am zwanzigsten September Tollenburg (Bruck) an ber Leitha, bie Granzstadt des Reiches gegen Ungerniog Bon hier ging Graf Gottfried von Alscha mit zwolf Rittern voraus, zu bem von alter Beit her ihm befreundeten Konige von Ungern, und sprach nach des Herzogs Weisung: mir horten bag viele Wallfahrer in beinem Reiche ben Sob fanden, und kommen ihre Dieberlagen zu rachen wenn fie ohne Schuld von bir angegriffen wurden; wir wollen bas gegen feine Feinbseligkeiten üben, wenn bu beweiseft baß ihre Bestrafung gerecht war." — König Kalmany erzählte bie Frevelthaten ber Pilger und wunschte eine personliche Busammenkunft mit dem Berzoge, auf bagmalle Zweifel gelofet und die nothwendigen Bertrage abgeschlossen mur= ben. Db nun gleich bes Ronigs Berfahren gegen die Kreugfahrer keineswegs über jeden Vorwurf erhaben war, io schien es boch weit rathsamer sich zu beruhigen, als mit Beiseitsetzung bes Sauptzweckes, einen neuen gefährlichen Keind zu bekampfen 3. Gottfried willigte beshalb in eine Unterredung, und ritt mit 300 Ebeln nach bem Schlosse Liperont, mo ihm ber Konig bis gur Brucke entgegen kam's und für feine, bier zuruchbleibenben Begleiter Gorge trug. Binnen kurzer Zeit maren bie Hauptbedingungen bes feier= lichen Bertrages, freier Handel und friedlicher Durchzug CONTRACTOR TO THE PARTY OF THE

<sup>1</sup> Anna Comn. 232, giebt sein Heer auf 10,000 Mann zu Pferde (knπεων) und 70,000 zu Fuß an; andere Schriftsteller schweigen über die Anzahl.

<sup>2</sup> Fulch. Carn. l. c. Annal. Saxo. Mailath. I, 92.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 652.

<sup>4</sup> Ober Ciperon. Wiener Jahrb. XXXVII, 220)

<sup>5</sup> Den 11ten Rovember, nach Fulco 896.

festgestellt ale ein unerwartetes Sindernist ein aben Weg 1006. trat. Balbuin, Gottfriebs Bruber, welchen ber Konig als Beifel verlangte hatte pwollte fich namlich auf feine Beife stellenbies fen nun, bag ernestfür unwurdigehielt, ober für gefährlich pober fur beibes naugleich. Gottfrieb aber hein überaus baran gelegen war nicht burch Bogerung Argwohn, und burch Argwohn Feindfeligkeiten herbei ju führen, trat hervor und fprache "fo werde ich mich felbst als Geißel ftellen, bem Worte bes Konigs und ber guten Bucht ber Pilger vertrauend." - Siedurch beschämt; wils ligte Balbuin endlich ein, und begab fich mit feinem Beibe und feinen Bogleitern zu Ralmann. Diefer ließ allen Ungern befehleng bie Pilger friedlich zu behandeln und ihnen nach rechtem Preise p Gewichte und Maage, Lebensmittel zu verknufen; Gottfried hingegen unterfagte bei Tobesstrafe Raub und Gewaltnieber Arte und for groß mar bes letten Uns feben forgeordnet ber Bug; bag nicht bie geringste Rlage entstand Wielmehr bankte Ralmany, welcher mit feinen Marmen dem Beere vorsorglich jur Seite gezogen war, an dem Granzen bestilleiches perfonlicht bema Berzogesigab bie Geißelmpizurud, und vertheilte anfehnliche Beschenke unter bie Fürsten und bie vornehmsten Cbeln 2. Much Raifer Alexius tief ben Wallfahrern beim Gintritt in fein Reich eine freundliche Aufnahme und freien Sandel verfprechen, wenn fie auf Bucht und Dronung halten wollten; und ohne daß irgend ein Theil zu Beschwerben Beranlaffung gab, kami bas Heer über Belgrad, Nizza und Sternig (ober Triadiga) nach Philippopolisun Sier aber, erhielt ber Ber zog die Nachricht3: Graf Hugo von Vermandois, der Bruber bes Konigsovon Frankreich, fen von ben Griechen ge= fangen wordenisseums burden inn gut na (UNLOF dan marrie

Feich Cam. L. c. Annal, Saxo. Mailgan, I 92

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 653; AIVXXX didot, rennitt inornaid read :

<sup>3</sup> Alb. Acq. 200. Fulche Carn't 384s , redmouste neil I see :

Josen, und hatte in Lukka nicht allein Urbans geistlichen Segen, sondern auch eine heilige Fahne empfangen, als Schutz und Befeuerungsmittel in den Kämpfen wider die Ungläubigen. Klemens hingegen, des Kaisers Papst, suchte den Pilgern in Rom, jedoch ohne Erfolg, Hindernisse zu bereiten; denn Niemand wird mit Erfolg einer allgemeinen Richtung des Zeitgeistes entgegen treten, der seinem Widersspruche nicht durch das Ausstellen eines anderen größeren und mehr begeisternden Zweckes, Haltung und Gewicht giebt:

Schon früher hatte Sugo vier und zwanzig Ritter nach Griechenland geschickt und freundschaftliche Aufnahme in anmaaßlichem Tone verlangt'; Alexius aber, — ber an bloß geistliche Zwecke ber Kreuzfahrer nicht mehr glaubte, feitbem er vernommen, bag fich Boemund ber Normann ihnen zugesellt hatte, - ließ bie Kuste von Dyrrhachium von seinem Neffen Johann bewachen, und eine Flotte im abriatischen Meere freuzen, bamit keine Pilger unbemerkt anlangen mochten, ober ihre Absichten boch fo fruh als möglich erforscht wurden. Sugos Botschafter erhielten öffent= lich eine freundliche Antwort, obgleich Alerius insgeheim befohlen hatte: "man moge ben Grafen zwar ehrenvoll auf= nehmen, aber sich wo moglich seiner Person zur Sicherung gegen feindliche Absichten bemachtigen, und fogleich vom Gelingen oder Miglingen diefer Vorschriften, nach Konstan= tinopel Bericht erstatten." Man fand indessen nicht bie gefürchtete Schwierigkeit; benn nach einer, von Bari aus gludlich begonnenen Sahrt, ergriff, zerstreute und zertrum= merte ein furchtbarer Sturm bes Grafen Schiffe, und fast hulflos rettete er sich mit weniger Mannschaft ans Land. Dennoch ward er von den griechischen Abgeordneten feier=

I Could

<sup>1</sup> Schwerlich aber hat Hugo an Alerius geschrieben: ὁ βασιλευς των βοσιλεων, και ὁ μειζων των ὑπ' οὐρανον, wie Anna erzählt, S. 225, 226.

Dyrchachlum kommen, wo bes Kaisers Nesse seiner mit Ungeduld warte. Der ermüdete Hugo verlangte ein Pferd, — er hatte keines gerettet, — und sogleich sprang einer der Gesandten von dem seinen herab und bot es dem Grassen dar. Man beschäftigte diesen jeht auf eine geschickte Weise so lange in Dyrchachium, dis Eilboten aus Konstantinopel zurückkamen und den Besehl überbrachtene man solle den Grasen von Vermandois nicht auf der Heerstraße, wo herunziehende Pilger ihn leicht besreien könnten, sondern unter sicherer Begleitung über Philippopolis zur Hauptstadt führen.

Alexius überzeugte sich, daß er die Kreuzsahrer weder mit Gewalt zähmen, noch mit Gute lenken werde; glaubte aber eine heilsam vermittelnde Auskunft gefunden zu haben, wenn es ihm gelänge, eine Lehnsverbindung mit ihnen zu knüpfen. Theils wurden hiedurch die alten, allgemeinen Ansprüche der byzantinischen Kaiser wiederholt ausgesprochen, theils eine Aussicht auf die kunftigen Eroberungen der Pilsger eröffnet; und selbst wenn die Abhängigkeit nur gering bleibe oder wieder verschwinde, so untergrabe und zerstöre man doch die feindlichen Abssichten, welche wenigstens Boesinund gewiß gegen das griechische Reich hege.

Durch Geschenke und gewandte Vorstellungen ließ sich Jugo auch wirklich zur Leistung des Lehnseides' bewegen, wurde aber gleichwohl von dem argwöhnischen Kaiser nicht außer Aufsicht gelassen. Eine solche, obgleich durch Vermeisten aller außeren Gewalt und durch hösliche Vorwände gemilsterte Beschränkung, erschien dem freien Fürsten drückend, und es ist wahrscheinlich, daß er selbst sich an Gottsried mit ver Bitte wandte: beim Kaiser Besreiung von offenbarem ober verstecktem Iwange auszuwirken. Dieser lehnte aber,

<sup>1</sup> Τον τοις Λατινοις συνηθη όρχον. Anna 229.

<sup>2</sup> Oux kleudeows de navielws eize. ib. 228. Nach Will. Tyr. war die Gefangenschaft nicht so zierlich versteckt.

Wesuch um die Losung Hugos und seiner Begleiter lab, worauf man sich zu Zwangsmitteln berechtigt hielt und die Gegend von Adrianopel verheerte, dis nach acht Tagen zwei Franken aus Konstantinopel in Gottsrieds Lager anlangten und die Besreiung aller gefangenen Pilger verkündeten. Sogleich hörten die Gewaltthaten auf, und mit Zucht und Dronung zog das Heer gen Konstantinopel

Am Wilger den Propontis und lagerten sich von der Brücke bei dem Rosmidium, bis zu der Kirche des heiligen Phokast Graf Hugo, Wilhelm von Melun, mit dem Beinamen der Zimmermann, und mehre andere eilten zu Gottfried, freudig dankend für die erfolgreiche Verwendung und warnend vor der Arglist der Griechen. Gleichzeitig trasen Gesandte des Kaisers ein und verlangten daß Gottstried mit wenigen Begleitern vor Alerius erscheinen, und schleunige Vorkehrungen zum Nebersssehen des Heeres nach Assen tressen möchte. Senes ward abgelehnt, dieses aber verweigert, weil das Heer Erholung bedürse und man die Ankunst der übrigen Wallbrüder abz warten wolle.

Pilgern, woraus aber unter diesen ein so großer Mangels entstand daß sie plünderten um ihr Leben zu fristen, und hiedurch vom Kaiser den Widerruf jenes verderblichen Bestehles erzwangen. Zugleich bat dieser den Herzog, er möge das Heer in die Vorstadt Pera verlegen, und dieser Vorsschlag ward unverzüglich ausgeführt, weil beide Theile das beinzu gewinnen glaubten: die Pilger nämlich, weil sie unter leichten Zelten weder den Regengüssen noch dem heftigen Froste widerstehen konnten, und sich lieber in dies längs des Meeres erbauten Prachtgebäude einlagern wollten; die Griechen, weil die Kreuzsahrer dann durch den

<sup>1</sup> Gest. Franc. 2.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 654.

<sup>1</sup> With 17 , 656

<sup>2 1 1 31 1 201</sup> 

Meerbusen und ben, im Winter anschwellenden, Fluß Ba= 1097. thpsfus beschränkt und weniger im Stande wären, umher= schweisend und plundernd die Gegend zu verwüsten.

Siemit war also die Einigkeit wieder hergestellt; als aber Alexius (fürchtend, daß ber Anschein ganzlicher Wehr losigkeit ben Uebermuth der Franken noch erhohen durfte) eiligst turfische Soldner warb und Schiffe zur Deckung ber Ruften sammelte; fo faben die Pilger hierin nur Argroba und feinbliche Gefinnung, und ber Bergog ließ bem Raifer durch den Grafen von Ascha sagen!: ",er konne um so wenigen vor ihm erscheinen, ba Bieles von feinem bofen Willen und feiner Abneigung wider bie Rreuzfahrer fen hinterbracht worden; auch rechtfertige die Behandlung hu gos bes Großen jede Borficht." Siegegen verficherte Alexius aufs feierlichste: "er fen Allen burchaus gunftig gefinnt, und wolle den Bergog und feine Freunde ehren und beloh= nen?, mie feine eigenen Bermanbten und Freunde." Den= noch blieb Gottfried unbeweglich, und nur zu balb fanden fich Beranlassungen neuen Streites. Der Kaifer ließ nam= lich Boten auffangen, welche von Gottfried an Boemund und von Boemund an Gottfried gefandt waren, erschraf über bie, bei biefer Gelegenheit entbeckten feinbfeligen 216= fichten ber Normannen, und hielt nunmehr ein feindliches Berfahren gegen die Pilger fur vollkommen gerechtfertigt. Bunachst follten wiederholte Beschrankungen bes Sandels (vor ber Unkunft Boemunds) den Berzog zur Unnahme ber kaiferlichen Borschläge bewegen; allein biefer, ber sich keiner Mitschuld bewußt war, sah beshalb in Merius nur einen Feind der Chriften und ihrer frommen Unternehmungen, und ließ fogleich burch Gefandte bie Aufhebung biefes erneuten Handelsverbotes forbern. Arthur Tork

Unterdeß wollten die Pilger mit dem Unbruche des Tasges, wie gewöhnlich, am Meere Lebensmittel einkaufen:

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 656.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 201.

1097, allein Turkopulen, welche auf Schiffen herzueilten, vertries ben jene und nicht minder die griechischen Schleichhandlet ja sie erschoffen sogar einige Franken, welche sich an ben Fenstern ber, langs bes Ufers ftebenben Gebaube feben ließen. Gine so große Beleidigung feste bie Rreugfahrer in ben hochsten Born, und gleichzeitig verbreitete fich bas Gerucht, ihre lang ausbleibenden Gefandten waren von ben Griechen verhaftet worden'. Nur burch einen raschen all gemeinen Angriff, glaubten fie ber Ginschließung und bem Untergange entfliehen zu konnen; ehe fie fich aber in Schaaren ordneten, gundeten sie bie herrlichen Palafte am filbernen See an, und tobteten bie vereinzelten Bewohner welche ihnen, wie alle Griechen, als Feinde erschienen. Kaum horte Alexius von diesem Aufstande, so schickte er schnell bie lateinischen Gefandten gurud, betheuerte feine Unschuld und suchte um einen Waffenstillstand nach: benn unschicklich fen es für Christen, an dem heiligen Tage, wo Christus bas Nachtmahl zu feinem Gebachtniß eingesetzt habe, un= schicklich sen es in ber Leidenswoche zu friegen. Und gewiß hatte Alexius den Rampf jest nicht gewollt ober veranlaße. Sechzehn Jahre 2 zuvor, war namlich an diesem Tage die Raiserstadt auf seine Beranlassung durch Miethlinge ein= genommen und der Plunderung preis gegeben worden. Aber bie Franken zogen, ohne Rucksicht auf feine friedlichen Uns trage vorwarts, und das Bolk in Konstantinopel fürchtete. nicht minder wie die Wornehmen, den Untergang des Kal= fers als eine Strafe bes Himmels. Schon hatte Balbuin,

<sup>1</sup> Anna Comn. 232. Ich habe ihre Erzählung mit der abweichens den abendländischen zu vereinigen gesucht, da beiben doch eine Thatsfache zum Grunde liegt.

<sup>2 1081</sup> war Ostern ben vierten, 1097 ben fünften Upril, also traf ber Wochentag, nicht der Jahrestag genau ein. Wie soll aber dies damit vereinigt werden, daß Gottfried schon im März (W. Tyr. 657) nach Usien übersetze und Boemund um Ostern bei Konstantinopel anslangte? Siehe was in der ersten Beilage über die Thronbesteigung des Alerius gesagt ist, und Wilken I, 114.

Gottfrieds Bruber, bie Brude über ben Bathyffus gewon= 1007 nen, schon umtagerte bas Seer bie Stadt und hoffte, im Bertrauen auf Tapferkeit, und Ueberzahl, ohne Belage= rungswerkzeuge bie Mauern zu erstürmen. Dahrend biefer, von Augenblick zu Augenblick steigenden Beforgniß ber Griechen, behielt nur Alexius die Fassung, Er faß ohne Panzer und Maffen unter freiem Simmel auf feinem Throne, nicht erschreckt; als einer von seinen Begleitern neben ihm durch feindliches Geschoß niedergestreckt murbe ; und erst jett, nachbem alle Hoffnung eines friedlichen Bergleiches verschwunden war, ließ er die Mauern besetzen, die Angriffe zurücktreiben, und seine Mannschaft gegen die Franken auß: rucken. Bis zum Abend bauerte ber Kampf, ohne Ent= scheidung: benn bie Griechen fehrten in bie Stadt zurud, und bie Franken lagerten sich vor den Thoren. Doch tries ben diese aus der, in ihrer Gewalt bleibenden Umgegend, nicht bloß Lebensmittel ohne Bezahlung bei, sondern nah= men Alles, was ihnen irgend behagte.

Damit solch Unheil abgewendet und der Herzog endlich zur Sidesleistung bewogen werde, sandte Alerius den Grassen von Bermandois mit neuen Borschlägen in das frånslische Lager; Gottsried aber gab ihm zur Antwort: "du bist einem Könige gleich an Macht und Neichthum ausgezogen, aber ein Knecht² geworden. Wie kannst du mich zu einer That auffordern welche nicht rühmlich, sondern schmachvoll ist?" Hugo erwiederte: "bei solcher Gesinnung hätten wir in der Heimath bleiben und nicht nach fremder Herrschaft trachten sollen; jeht, wo wir der Hülfe des Kaissers zur Aussührung unseres Worhabens bedürsen, halte ich es für Thorheit, sich ihn zum Feinde zu machen."— Gottsried beharrte bennoch auf seiner Weigerung, und Hugo kehrte nach Konstantinopel zurück.

Um biese Zeit liefen Schreiben von Boemund ein, des

<sup>1</sup> Anna 233.

<sup>2</sup> Aoulos.

1097. Inhalts!: im Fruhjahre werbe er anlangen und hoffe, mit bem Berzoge vereint, leicht bas griechische Reich zu erobern ; bis babin moge Gottfried vertheibigungsweise verfahren. Diefer antwortete: "obgleich ich bie Tude ber Griechen kenne, fo bin ich boch junt Frieden geneigt und werbe keis neswegs ben 3med bes gangen Unternehmens bei Seite fegen, ober burch Feindseligkeiten gegen Chriften, bie Rrafte meines heeres vor ber Besiegung ber Unglaubigen er= schöpfen!" - Wir muffen ben Bergog verehren, bagier ben gefaßten Befchluffen und ber eigenen Ueberzeugung treu blieb; boch läßt sich bie Frage aufwerfen: ob nicht die Vollführung ber Plane bes herrschsüchtigeren Boemund, ben Kreuxfahrern und ber ganzen Menschheit mehr Bortheil gebracht haben wurde. Denn bei der inneren Unmoglichkeit einer bauernben Einigung zwischen ben überbilbeten und folgen Griechen, und ben einfacheren aber gewaltigen Abendlandern, blieb bas byzantinische Kaiserthum allen Unternehmungen wider Usien hinderlich; und damals ware den übermachti= gen Franken leicht und auf lange Zeiten wohl bie Gründung eines Reiches gelungen; das hundert Sahre Spater, unter bem Namen bes lateinischen Raiferthumes, in diesen Ge= genden zwar entstand, jedoch bei ungenügenden Kräften balb wieder zu Grunde ging. Bielleicht hatten auch jene herr= lichen Länder alsdann die Wiedergeburt erfahren, deren sich ber Suden bes Abendlandes noch erfreut, vielleicht hatten Domanen bann nimmer zerftorend gegen die Denkmale einer größeren Zeit gewuthet: - ja noch jest konnen wir für jene Lander, nach 700 Jahren voll Schmach und Glend, kaum eine andere Hulfe entbecken, als burch bie Rrafte des Abendlandes: " .....

Der Kaiser Alexius, welchem die Nothwendigkeit ein= leuchtete, sich um jeden Preis mit Gottfried vor der Ankunft Boemunds zu versöhnen, schickte, neuer Unterhandlungen wegen, einige seiner vornehmsten Heersührer ins frankische

<sup>1</sup> Wilh, Tyr, 657. Alb, Acq 202

Lager: allein beren bewaffnete Begleitung war so zahlreich, 1097. baf bie Kreuzfahrer fie nicht für Friedensboten hielten, Son= bern einen feindlichen Ungriff befürchteten. Auch kam es zu einem Gefechte, und wenn gleich die Griechen nicht ben gro-Beren Berlust erlitten!, so ward boch für den Augenblick ihre Absicht vereitelt. Bald nachher sandte deshalb Alexius seinen eigenen Sohn Johannes ins frankische Lager2, und bei einer solchen Geißelstellung konnte endlich ber Bergog. nicht mehr an ben aufrichtigen Gesinnungen bes Raisers zweifeln: er überließ seinem Bruber die Führung bes Beeres und eilte, von den edelsten Franken begleitet, nach Konstantinopel. Hier wollte man burch die hochste Pracht und Feierlichkeit bes Empfanges bie Achtung und Ehrfurcht ber Franfen gewinnen, welche sich indeg nach ihrer Weise nicht mes niger geschmückt hatten, mit goldburchwirkten Manteln und fostbarem Pelzwerke. Alexius, auf dem Throne sigend und von seinen zahlreichen Dienern umgeben, sprach zu den Berfammelten:

Mit großer Freude vernahm ich, daß die abendländischen Bolker nicht mehr das Verdienst des Kampses gegen die Ungläubigen, den Griechen allein überlassen wollten; sons dem eingesehen hatten, wie der gesammten Christenheit nur ein einiges Ziel vorgesteckt sep. Meine Hoffnungen mehrten sich sobald der Herzog von Lothringen, keinem vergleichbar an geistlichen und weltlichen Tugenden, die Leitung der Pilger übernahm; und ich ordnete hierauf alles Nöthige zu ihrer Unterstützung, sich erwartete sie als Freunde und kein Zwist schien unter uns gedenkbar. Als aber Bremund (ein Mann, besten unbegränzter Ehrgeiz schon früher meinem Reiche gessährlich ward 3) sich den Wallbrüdern zugesellte, als er in den Gerzen der Meisten Argwohn gegen mich erweckte, als er mit Zurücksehung der früheren heiligen Plane, den Herzog

<del>แดงในองเท</del>าได้เราเกาะต่อง (การ

- 1.

----

D'Anna 235 schreibt ben Griechen ben Sleg zu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alber. 151.

<sup>3</sup> Siehe bie erfte Beilage.

1097, zum Kriege gegen mich aufforderte; da mußte ich meinen Berricherpflichten nachkommen, und auf die Sicherung meis nes Reiches bedacht fenn. Diefe Worsicht murbe mir mit Unrecht als Feindschaft ausgelegt. Doch jener Argwohn und jene Zweifel sind nunmehr beseitigt; ich weiß daß weber ber Herzog noch bie Ebeln ihre heilige Unternehmung in eine unheilige verkehren wollen; ich weiß bag bie Pilger, getreu ihrer erften Absicht, feinen Feind, feine Gefahr, feine Noth scheuen um bes herren Grabmal aus ben Sanben ber Ungläubigen zu erlosen, daß sie aber jede Befehdung von Christen für gottlos halten. Nein, nicht irdische Begierde, sondern Sehnsucht nach himmlischem Gewinne hat die Bluthe bes Abendlandes für einen 3med verbunden; wo fande sich also ein innerer Grund zu Streitigkeiten zwischen ben Kreuzfahrern und ben Griechen? Indem jene, von diesen unterstütt, nach Palastina ziehen, erobern fie Lander welche bie Unglaubigen meinem Reiche entriffen haben. Diefe Lan= ber, auf welche ich unbezweifelt allein ein Unrecht habe, beren Besignahme keineswegs jum 3mede ber Ballfahrt gehört, beren Vorenthaltung nur als Frevel anzusehen ware; biese ganber muffen mir bie Pilger überlassen. Indem fie dies eidlich versprechen, indem sie geloben mir treu, hold und gewärtig zu fenn, bestärken sie nicht nur was mensch= liches und göttliches Recht ihnen ohnehin auflegt, sondern sie erwerben sich auch die größten Unspruche auf meine un= begranzte Dankbarkeit."

Nachdem Alexius seine Rebe geendigt hatte, nahte Gottsfried und schwur in die Hånde des Kaisers den verlangten Eid über die Lehnstreue und die Rückgabe der eroberten altrömischen Landschaften; seinem Beispiele folgten die übrigen Stellen. Große Geschenke an Gold, Silber, Maulthiezren, reichen Kleidern u. s. w., wurden nunmehr, nach Bershältniß der Macht und der Würdigkeit, unter die Franken vertheilt, und so sehr wußte Alexius durch Gewandtheit, Herablassung und Freigebigkeit die meisten zu gewinnen, daß unter anderen Graf Stephan von Blois seiner Frau

lobpreisend schrieb: "ein solcher Mann wie Alexius, lebt 1097. nicht mehr auf Erden!" Der Herzog von Lothringen wurde aber außerdem, damit das Band zwischen ihnen unsauslöslicher werde, vom Kaiser seierlich zum Sohne, oder Casar, angenommen und auf jede nur denkbare Weise gezehrt. Hierauf kehrte er ins Lager, Iohannes dagegen nach Konstantinopel zurück. Beide Theile befahlen nunmehr den Ihrigen Freundschaft und zuvorkommendes Wesen im Umzgange, Billigkeit und Uneigennüßigkeit im Handel; und diese Beschle wurden nicht übertreten. Wöchentlich sandte Alexius den Franken, — vielleicht einem ausdrücklichen Berssprechen gemäß, — große Summen Geldes?, welche Gottsfried uneigennüßig vertheilte, die aber den Griechen sür den Ankauf von Lebensmitteln schnell wieder zustossen.

Im Frühlinge bes Jahres 1097, überzeugte Alerius ben Herzog, daß es, für den Fall der Ankunft neuer Pilger, uns möglich sen so viele Menschen bei Konstantinopel zu ernäheren, und sehr beschwerlich sie binnen kurzer Zeit nach Asien überzusehen. Deshalb schifften sich Gottsrieds Mannen sogleich ein, landeten in Bithynien, und schlugen bei Pelekanum ihr Lager auf. Die freundschaftlichen Verhältnisse mit dem Kaiser dauerten fort, und gern half dieser den kleinen Beschwerden ab, welche etwa bei dem Verkehre mit seinen Unterthanen entstanden.

Während all dieser Ereignisse hatten sich auch die ansberen Heere von Kreuzsahrern in Bewegung gesetzt, zunächst das Heer Boemunds des Normannen. Dessen Vater Robert Guiskard hatte durch Muth und List im unteren Italien ein mächtiges Reich gegründet, die Päpste gegen die römischsdeutsschen Kaiser nachdrücklich unterstützt und die Byzantiner mit Erfolg bekriegt. Nach Roberts Tode sah Boemund keinesswegs die Hossnungen erfüllt, welche er, als dessen siegreicher

<sup>1</sup> Talis vivens homo non est sub coelo. Steph. epist. p. 237.

<sup>2 10</sup> modii nach Alb. Acq. I. c.

<sup>3</sup> Anna 235.

1097. Gehülfe, über die Größe seiner kunftigen Berrschaft gefaßt hatte. Bielmehr nahm fein Dheim Roger bas Meiste, in Unspruch', und nur Otranto, Gallipoli und Tarent fielen auf seinen Untheil, welches kleine Besithum bem raftlos Thatigen, Unternehmenden, keineswegs genügend erschien. Er stand vor Amalfi und belagerte, mit seinem Dheime Roger, die aufrührische Stadt2, als Nachrichten eintrafen: die Pilgerungen nach Palastina wurden nicht von Ginzelnen mit Stab und Hirtentasche unternommen, sondern von vielen taufend Bewaffneten, nicht von Geringen, sondern von den ebelsten Fürsten. Schon zogen viele franzosi= sche Ritter voll Muth und Eifer mit dem Grafen von Vermandois burch bas Land, da zweifelte Boemund nicht långer, wohin er seine Thatigkeit zu wenden habe, sondern die allgemeine Stimmung der Gemuther benutend, rief auch er: "Gott will es!" ließ einen kostbaren Mantel herbeibringen, zerschneiben, und sich nebst seinen Begleitern das Kreuz aufheften. Go Viele folgten biesen Beispielen, daß Roger von Sicilien unwillig flagte: man lasse ihm bas menschenleere Land zuruck Mit Tankreb feinem Neffen, ber sich mehr aus innerer Reigung als um ber erhaltenen Geschenke willen ihm zugesellte3, mit 10,000 Reitern und sehr zahlreichem Fußvolke', segelte Boemund im Sahre 1096, noch vor Einbruch des Winters, von Italien nach der illyrischen Ruste, landete bei Kabalion unfern Bousa und hatte zur Zeit des Weihnachtsfestes Kastorea erreicht. Ms die Bewohner hier den Verkauf von Lebensmitteln verweigerten, nahm man sich nicht allein bas Unentbehr=

<sup>1</sup> Siehe die Beilage über die Geschichte ber Normannen in Sicilien.

<sup>2</sup> Gest. Franc. 3. Rob. Mon. 35. Cola Aniello bei Pelliccia Vol. I. Guib. 488. Hist. belli sacri 144. Wilh. Tyr. 658. Order. Vit. 724. Gaufr. Malat. IV, 24. Wilh. Malm. 130.

<sup>3</sup> Rad, Cad, 114.

<sup>4</sup> Alb. Acq. II, 18 hat biefe Bahlen.

<sup>5</sup> Anna 229.

liche mit Gewalt, sondern raubte jenen auch andere Guter 1097. zur Strafe ihrer feindlichen Gefinnungen. Bald nachher erfuhren die Pilger: Pelagonia, ein benachbartes festes Schloß werbe nur bon Regern bewohnt, und hielten sich durch ihr Gelübde zur Bestrafung berfelben verpstichtet; bie Feste wurde eingenommen, geplundert, und nur wenige Gin= wohner entgingen bem Tobe. Um biese Zeit langten Ge= sandte bes griechischen Kaisers an, und ersuchten Boemund: er möge Raub und Mord verhüten, weil auch er nur in Diesem Falle vor ahnlichem Unglucke sicher sey. Lebensmit= tel habe man an der Landstraße zum Berkauf ausgestellt2, alle Behorben zu jeglicher Dienstleiftung angewiesen und ber Kaiser schätze sich glücklich, daß er einen solchen Fürsten bald in Konstantinopel als Freund sehen werde, und ihm seine Hochachtung bezeigen könne. Boemund antwortete gleich verbindlich. Beide waren indes ihren Worten nicht getreu! benn bieser forderte gleichzeitig ben Herzog von Lothringen auf, er moge bas griechische Reich zerstören; und jener sammelte ein Heer, um den Fürsten von Tarent wo möglich vor seiner Ankunft in Konstantinopel zu vertil= gen3. Hiezu bot sich bald eine anscheinend gunstige Gelegenheit: am sechzehnten Februar 10974, als bas Heer ber Pilger über ben Fluß Wardari gehen sollte, besetzten bie Griechen schnell und heimlich die ganze Gegend. Sobald nun etwa die Halfte ber Wallbrüber das jenseitige Ufer erreicht hatte, wurden bie, unter bem Grafen Rouffillon's zu= ruckgebliebenen, von den Griechen heftig angegriffen und erlagen schon ber Ueberzahl, als Tankred, sich in ben Fluß. sturzend, zu Gulfe eilte, 2000 Reiter feinem Beispiele

and the statements in the second of the seco

<sup>1</sup> Alber, 152,

<sup>2</sup> Anna 237.

<sup>3</sup> Hist, belli sacri 135. Rad. Cad. 115.

<sup>4</sup> Gesta Franc. 3.

<sup>5-</sup>Wilh. Tyr. 659. Rossignolo. Nach L'art de verifier X, 29 kog ber Graf mit Raimund von Toulouse.

1097. folgten und nun den Feind ohne Mühe in die Flucht schlusgen. Gefangene fagten zwar aus, der Angriff sen auf Besfehl des Kaisers geschehen; Boemund verbarg jedoch seinen Unwillen, weil er nicht wußte, welche Partei der Herzog von Lothringen erwählt habe.

Sobald Alexius von dem Miglingen biefer Unterneh= mung benachrichtigt warb, ließ er burch eine zweite Gefanbtschaft-verfichern: frembe Soldner hatten eigenmachtig die Feindfeligkeiten begonnen, bas Beer moge fich ber Leitung seiner Bevollmächtigten anvertrauen und keinen ahnlichen Unfall befürchten. Go gelangten bie Pilger über Serra nach Rufa', wurden aber nicht in die Stadte ein= gelaffen, fondern mußten vor ben Thoren unter Belten la-Diefes neue Zeichen bes Migtrauens, woraus auch Mangel an Lebensmitteln entstand, feste Tankred in Born; er wollte Unrecht und Gewalt mit Gewalt vertreiben, und ließ sich nur ungern von Boemund guruckhalten2, beffen Plane eine ganz veranderte Richtung genommen hatten. Die Masse ber Pilger war namlich nicht geneigt gegen bie Griechen, als Mitchriften, zu fechten, und ber Berzog von Lothringen langte unerwartet im normannischen Lager an, und erklarte: "er fen nicht allein jeder Feindfeligkeit gegen Merius durchaus abgeneigt, sondern habe diesem auch den Lehnseid geleistet und muffe Boemund auffordern daß er, fur das allgemeine Befte, ungefaumt das Gleiche thue." Nunmehr kam es barauf an: burch Ordnung, friedliches und zuvorkommendes Betragen, bas Vertrauen bes Raifers zu gewinnen, bamit er in Gute basjenige bewillige, mas fich keineswegs burch feindselige Maagregeln erlangen ließ. Boemund eilte beshalb seinem Heere voraus nach Konstantino= pel: benn bieses Beer war, obgleich auch beträchtlich, boch dem bes Herzogs von Lothringen nicht gleich, und der verschlagene Normann besorgte daß Alexius, von ber früheren

<sup>1</sup> Rob. Mon. 37 schreibt Susa.

<sup>2</sup> Order, Vit. 727.

Furcht befreit, ihm wegen seiner geringeren Macht auch 1097. nur geringere Begunstigungen zugestehen wurde. fer aber, wohl wissend daß. oft Eines Mannes Kraft und Einheit mehr werth ist als ein ganzes Heer, empfing ben gefürchteten Gast mit hochster Auszeichnung; und Boemund nicht nachstehend an Gewandtheit, erwähnte ber früheren Kriege bei Dyrrhachium und Larissa nur auf eine schmei= chelhafte Weise, und fügte verbindlich hinzu: "er komme weiser geworden, nicht mehr als Feind, sondern als Freund."1 Den Lehnseid leistete er ohne Weigerung? und bezog eine, ihm eingeräumte prächtige Wohnung. Dahin ließ Alexius fowohl zubereitete als auch robe Speisen tragen, mit dem Bemerken, ber Furst moge die letten nach Landessitte zu= richten laffen, wenn ihm die griechische Rochkunst nicht behage. Der Angabe nach traf man diesen Ausweg nicht bloß aus Höslichkeit, sondern auch um jeden Argwohn feind= licher Nachstellung zu vertilgen, und Boemund zog nun zwar die heimische Bereitung vor, zeigte aber burch bas Bertheilen der anderen Speifen unter feine Freunde, daß er keineswegs eine Bergiftung berfelben befürchtete3.

Hierauf ward, nach des Kaisers Besehl, ein Zimmer ganz mit Gold, Silber, reichen Kleidern und anderen Kostsbarkeiten angesüllt, und Boemund dahin gesührt. Ansangsstaunte dieser, dann aber, — wie jeder tüchtige Mann über den bloßen Besitz hinaus, an Anwendung und Zweck desselben denkend, — rief er laut: "wahrlich, besäse ich solche Schäte, längst wäre ich Herr vieler Länder gesworden!"

<sup>1</sup> Anna 239,

<sup>2</sup> Doce Encopros und wenig kummert ums Halten ber Gibe, meint Anna l. c.

<sup>3</sup> Anna's Behauptung, Boemund habe die Speisen unter seine Freunde vertheilt, weil er sie für vergiftet gehalten habe, ist unsglaublich. Das ware in der That ein sonderbarer Freundschaftsbienst!

<sup>4</sup> Anna 240.

1097. Die Führer verkundeten bem Fürsten bag ber Raiser ihm Alles schenke, mas in biesem Zimmer aufbewahrt werbe, und um ber kunftigen Unwendung willen nahm Boemund das Dargebotene bankbar an. Nachdem aber bie Schätze in seine Wohnung gebracht waren, dunkte es ihm bag er entweder seine Freude zu unverholen gezeigt habe, ober die Unnahme eines freien Fürsten nicht wurdig fen und über= mäßige Verbindlichkeiten auflege: er fandte beshalb bas Geschenkte dem Kaifer zurud. Sobald biefer jedoch außerte: nur bas schlecht und unwurdig Befundene fehre gum Ge= ber zurud, sobald er, bem Fürsten vielleicht nicht uner= wartet, bas Anerbieten erneute, ließ sich biefer nicht nur bereden jene Geschenke zu behalten, sondern bat, fuhner ge= worden, auch um die Statthalterschaft über bie zu erobernden asiatischen Landschaften ! Allerius, fürchtend bag Boemund ba= burch überwiegenden Einfluß auf die anderen Lateiner ge= winnen und auch gegen ihn felbst anmaagend werden mochte, suchte Ausslüchte?, benahm ihm jedoch nicht alle hoffnun= gen, indem er vorher nur noch Beweise seiner Thatigkeit und seines guten Willens verlangte. Dazu schien er um fo mehr berechtigt, weil Tankred bas Beer zwar mit Drb= nung gen Ronstantinopel geführt3, bann aber ohne sich beim Raifer zu melben, ober auf beffen Ginladungen Rud= ficht zu nehmen, nach Bithynien übergesett hatte: Bvemund versprach indeß zur Beruhigung bes Kaisers, baß er seinen Neffen anhalten wolle, ben Lehnscid kunftig zu schworen 4.

<sup>1</sup> Anna 241.

<sup>2</sup> Mos Konia koniitwo ibid. It is a state of the

<sup>3</sup> Um Ostern (fünften April) 1097. Rad. Cad. 119—120. Vergl. inbessen S. 78, Note 2.

<sup>4</sup> Nach ben lateinischen Schriftstellern (Gest. Franc. 4. Hist. belli sacri 149. Tudeb. 780. Balder. 93. Guib. 400) überließ Alexius schon jest Antiochien an Boemund mit einem Gebiete von vierzehn Tagezreisen in ber Länge und acht in der Breite; allein es ist unwahrscheinzlich, daß man damals schon künstige Eroberungen vertheilte, oder Boes

,

County.

Wenig später als Boemund, jedoch mit einem geringe= 1097 ren Beere, langte Graf Robert von Flandern auf bemfelben Wege bei Konstantinopel an, leistete ben Eid, ward beschenkt, und führte bann seine Begleiter über die Meer= enge nach Chalcebon, zu den heeren Gottfrieds und Boemunds. — Das vierte heer bes Grafen Raimund von Touloufe und des Bischofs Abemar von Pun brach im Spatherbste bes Jahres 1096 auf!, und zog burch bie Provence und Lombardei über Aquileja nach Dalmatien. Nur an ben Kuften dieses Landes wohnten Griechen ober lateinische Christen; bes Inneren hatten sich flavische Stamme bemachtigt, welche aber, aus Furcht vor den Pilgern, in unzugangliche Bergschluchten ober dichte Balber geflohen waren. Benige Lebensmittel fant man in ben verlaffenen Wohnungen, bichte naßkalte Winternebel umhüllten das bergige und flugreiche Land, und wo nur irgend Pilger, um bem Mangel zu steuern, sich vom Seere entfernten und etwa verirten, wo nur ein Ermudeter ober Kranker zurucklieb, ba brachen die Slaven aus ihrem Hinterhalte hervor, und plunderten und mordeten ohne Barmherzigkeit2. Die Bemühungen naimunds bas heer zu sichern, genüg= ten auf keine Weise: benn alle Angriffe geschahen unerwartet, balbunus ben Buschen, bald aus ben gefrummten Bergschluchten; und so schnell retteten sich bie Feinde, fo schnell waren sie den, bes Landes Unkundigen, im Nebel

mund seine Absichten auf Antiochien ober irgend eine eigene Herrschaft bestimmt geäußert habe. Auch widerspricht Anna Comn. 252 ganz ausdrücklich jenen Behauptungen und nennt Boemund eidbrüchig, daß er Antiochien dem Kaiser habe vorenthalten wollen.

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 660.

<sup>2</sup> Anna 231 erzählt zum sechsten December, daß Raimund auf einem großen Schiffe nach Oprehachium gesegelt und mit einer Ubtheilung ber griechischen Flotte in Kampf gerathen sen. Die Landung erfolgte erst nach geschlossenem Wassenstillstande. Hievon schweigen alle abendländisschen Geschichtschreiber und es ist unwahrscheinlich, daß Raimund sich vom Heere getrennt habe.

1097, verschwunden, daß an keine Werfolgung gedacht werden konnte. Erst als Raimund bei einem Gefechte, welches ihm felbst Gefahr brachte', tapfer streitend einige Gefangene machte und biefe unter schrecklichen Martern hinrichten ließ, minderten sich die Gewaltthatigkeiten. Nach brei muhfeli= gen Wochen erreichte man das feste Skobra und schloß mit bem, burch Geschenke gewonnenen Fürsten ber Glaven Bobinus, einen Freundschaftsvertrag3. Das Wort eines folden Fürsten hemmte jedoch bie Willfur feiner Unter= thanen nicht, und zwanzig, ben fruheren gleich beschwer= liche Tagereisen, brachten erst an die griechische Granze. Aber auch hier wurden die Berficherungen ber Freundschaft von Seiten der Griechen, bas Versprechen eines durchaus geordneten Buges von Seiten ber Rreugfahrer, keineswegs gehalten: benn als der Bischof von Pun sich in ber Gegend von Pelagonia (wahrscheinlich um mangelnbe Lebens= mittel zu erbeuten) mit nur geringer Begleitung vom Lager entfernt hatte, überfielen ihn Petschenegen und hatten ihn getobtet, wenn nicht einer ber Ihrigen, in ber Soffnung großeren Lohnes, bis zur Unkunft ber Chriften als fein Bertheidiger aufgetreten ware. Die Lateiner bemitleideten fehr ben Unfall bes Bischofs, wogegen die Griechen, benen die Kriegslust der abendlandischen Geistlichen ein Grauel war, barin nur bie gerechte Strafe bes himmels faben .

Als Raimund beim Schlosse Bucinat ankam, wollten ihm die Petschenegen den Durchzug durch ein enges Bergsthal verwehren, allein sie wurden zurückgeworfen. In These salonich geschahen keine Gewaltthaten, wogegen Russa (Rusgia) erobert und geplündert wurde, weil die Gesinnung der Bewohner seindlich erschien; bei Rodestol (Rhaedestus) ends

<sup>1</sup> Raimund, Agil. 139,

<sup>2</sup> Skodra liegt zwischen ben Flussen Clausula und Barbana. Man= nert VII, 354.

<sup>3</sup> Order.: Vit. 724.

<sup>4</sup> Μη θιξης, μη γουξης, μη άψη, εερωμενος γαρ ελ. Anna 231.

lich, besiegte man die, zur Rache herbeieilenden Griechen. 1097. Es ist schwer zu entscheiden, ob des Kaisers Besehl oder die eigenmächtige Willkur seiner Soldner diese Angrisse veranlaßt, oder ob am allermeisten der Pilger wilde Hab= sucht, die Einwohner zur Nothwehr gezwungen habe.

Um diese Zeit kehrten Gesandte des Grafen Raimund aus Konstantinopel mit ber Einladung zurück: daß er zum Kaiser kommen moge, um so gunstig als Gottfried und Boemund empfangen zu werden. Der Graf traute ihren Worten, obgleich Manche die Freundschaft und Großmuth der Griechen bezweifelten und jene gunstigen Berichte ber Gefandten, als eine Folge erhaltener Geschenke betrachteten. Der Berzog von Lothringen, sein Bruder Balduin, Boemund und andere der angesehensten Edeln wurden von De= lekanum nach Konstantinopel berufen 2, bamit ber Empfang Raimunds und seiner Begleiter besto prachtvoller und feier= licher werde. Allein der Graf von Toulouse verweigerte die Gidesleistung so beharrlich, daß felbst unter den frankischen Baronen, welche nachgiebiger gewesen waren, ein misbilligendes Gemurmel entstand; da sprach Raimund zu feiner und ber Scinigen Rechtfertigung: "ich habe bei biefem Buge Gott geschworen, und kann keinem Menschen ben Eid leisten. Ja es ist sogar Unrecht zweien irdischen Ber= ren zu huldigen; benn leicht entsteht ein Widerstreit der Pflichten und von dem abendlandischen Lehnsherrn kann die Unnahme eines morgenlandischen, als Lehnsfrevel ange-

<sup>1</sup> Anna fdweigt über biefe Begebenheiten.

<sup>2</sup> Dies geschah ofter zur Erhöhung ber Feierlichkeiten, also gewiß auch diesmal. Anna erzählt Einiges von dem hier in den Tert Aufgesnommenen bei Gelegenheit (S. 237, 238) einer Audienz nach Gottfrieds Eidesleistung und vor Boemunds Ankunft. Weil indeß damals wenig bedeutende Pilger eingetroffen sehn können, Boemund ohne Weigerung den Eid schwur und eine zerstreute Anführung der Vorfälle kein deutliches Wild giebt, so habe ich alles Einzelne hier zusammengefaßt. Raismunds beharrliche Weigerung machte diese Audienz gewiß zu der unsruhigsten.

1097. sehen und bestraft werden." Dies kuhnere Wort machte auch manche ber Uebrigen breifter: so trat ein Ritter zum Rais fer, machte ihm Vorwurfe und verlangte mannichfache Aus: funft'; und ehe biefer noch antworten konnte, brangtenfich schon ein zweiter, ein britter berzu und brachte mit gleis dem Geräusche, mit gleicher Umftanblichkeit seine Worte vor. Unfangs blieb Alexius gefaßt und geduldig, enb= lich aber stand er auf und ging hinweg zu den Fürsten welche ihm bereits geschworen hatten. Da nahte Ritter Robert von Paris ungeschickt neugierig bem Throne? und sette sich breit auf bes Kaifers Seffel; nicht nur zu gro-Bem Miffallen ber erstaunten Griechen, fondern auch hef= . tig getabelt von ben Lateinern. Denn Balbuin ging auf ihn zu und führte ihn mit ber Erinnerung hinweg : woaß berjenige allemal ungesittet ift, welcher gegen bie Sitte eines Landes wissentlich verstößt. Jener antwortete aber erzurnt: "foll benn ber grobe Mensch allein figen, während folche Fürsten um ihn fteben?"3 Alexius, bemi biefe Bortehinterbracht wurden fragte, wer und woher er sep, und jener sprach: "ich bin nichts als ein Franke aus edlem Geschlechte, und will bem Raifer nur bies verzählen: in meis nem Baterlande steht auf einem Kreuzwege eine uralte Ra= pelle, in welche jeder der einen Zweikampf magen will, bins ein geht um zu beten und ben Gegner zu erwarten; allein fo oft ich auch betete und so lang ich auch martete, fand sich ben= noch keiner ber ben Kampf mit mir gewagt hatte. " Der Rais fer entgegnete: "bu wirft nun glucklicher fenn, wenn bu wirk= lich Gelegenheit suchest beinen Muth zu zeigen. Weber im Bor= berzuge noch im Nachzuge werben bich die Turken warten laf= fen, kaum in ber Mitte durftest bu die fruhere Sicherheit finden."

Bald nach biesen Ereignissen ward Raimunds Seer in ber Nacht angegriffen: manche Pilger kamen um, andere

<sup>1</sup> Anna 344

<sup>2</sup> Du Fresne's Note au Anna 238;

<sup>3</sup> Anna 238. Der Kaifer faß allein. Alb. Acq. II, 16.

verloren ihre Guter, und so vieler Leiden bes Buges ein= 1097. gedenk, über so ungunftige Aufnahme erzurnt', beschlossen fast alle bie Ruckehr in die Heimath. Nur mit Muhe konnten bie Ermahnungen ber Geiftlichen fie zuruchalten. Mexius, benachrichtigt daß man ihn als Urheber dieser feind= feligen Behandlung in Berbacht hatte, erbot sich feine Un= schuld eiblich zu erharten, und behauptete seinerseits: durch Raub und Gewalt mußten bie Pilger felbst ben Unfall veranlagt haben. Diese Berficherungen beruhigten indeg ben Grafen Raimund auf feine Beise, weshalb ihm endlich Berzog Gottfried vorstellte: vereinzelt muffe er ben Griechen unterliegen, und Sulfsmannschaft konne man beim Mangel von Schiffen unmöglich aus Afien herbeiführen2. Eben so wenig burfe man weiter ziehen und bie Griechen als Feinbe im Ruden laffen, ober alle eroberten Stabte mit Besatungen versehen : endlich bringe ihm die Gibeslei= ftung keinen Schaben, allen Uebrigen aber Rugen. Als ber Graf ungeachtet biefer Borftellungen noch immer zwei= felte und zögerte, erklarte Boemund: er werbe bem Rai= fer gegen jeden Angriff beifteben; und über biefe neue Be= leidigung von einem Genoffen bes Kreuzzuges doppelt erzurnt, ließ Raimund gegen Alexius bie Worte fallen 3: "jenem Normann ift Argliff und Meineid gleichsam als Erbtheil beschieden; barum erscheint ihm bas Schworen so leicht, aber bas Salten unmöglich." Diefe Meußerungen anberten bes Kaisers Plane, und er war zufrieden daß der Graf nicht ben Lehnseid leiste<sup>4</sup>, sonbern nur beschwöre: er wolle gegen fein Leben und gegen feine Ehre nie etwas Feinbfeliges

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 662.

<sup>2</sup> Raim. 141. Guib. VI, 15. Accolt. I, 101. Alber. 155. Tudeb. 781.

<sup>3</sup> Anna 241.

<sup>4</sup> Raim. l. c. Guib. 490. Hist. belli sacri 148. Order. Vit. 728. Ueber biese Eibesleistungen siehe noch: Alb. Acq. II, 16, 28. Wilh. Malmesb. 4. Fulch. Carn. I, 4. Anna 236.

1097. unternehmen oder befördern. Hierauf erhielt Raimund nicht nur die gewöhnlichen Geschenke, sondern aus dem gemeins samen Hasse gegen Boemund, entstand zwischen ihm und dem Raiser eine so aufrichtige Einigkeit, daß der Graf seits dem von den Griechen weit über alle Lateiner erhoben wurde. Und in der That, von allen abendländischen Kreuzsfahrern, blieb er und seine Familie allein den Griechen hold und gewärtig.

Ehe noch die Provenzalen nach Chalcedon übergesett waren, folgte die letzte Abtheilung der Pilger unter Robert von der Normandie, Stephan von Blois, Stephan von Albemarle und anderen Edeln<sup>2</sup>. Sie waren erst im September des Jahres 1096 aufgebrochen, begrüßten den Papst Urban in Lukka, überwinterten in Apulien und segelten am fünften April 1097 von Brundusium nach Dyrrhachium. Auf dem Wege welchen Boemunds Heer eingeschlagen hatte, erreichten sie Konstantinopel, schwuren nach mancher 36s gerung den Eid und wurden nach Assen hinübergeschifft<sup>3</sup>.

Die jest versammelten Fürsten ersuchten den Raiser: er möge seine Mannschaft nunmehr mit den Pilgerschaaren vereinigen, und zur Beseitigung alles Urgwohns und Zwisstes den Oberbesehl der Heere übernehmen; Alerius lehnte aber beides ab, weil Bulgaren, Kumaner und Petschenegen sein Reich zu sehr bedrohten, als daß er sich entsernen dürse. Doch versprach er eidlich in Pelekanum, — wohin er sich begeben hatte um Mehres anzuordnen und um doch einigermaaßen thatig zu erscheinen: — er werde in günstizger Zeit mit einem Hülfsheere nachsolgen, auf alle Weise sür die Herbeischaffung von Lebensmitteln Sorge tragen und

<sup>1</sup> Anna 241. Order. Vit. 724.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 664. Fulch. Carn. 385. Order. Vit. 765. Waverl. ann. zu 1096.

<sup>3</sup> Jedoch erst, als schon die Belagerung von Nicka angegangen war.

4.11

keinem Kreuzfahrer das Geringste in den Weg legen. Zum 1097. Führer und Begleiter überließ er den Pilgern Tatikios, einen Mann, welcher zum Sprechen und zum Handeln gleich geschickt, im Felde und in Staatsgeschäften viel gebraucht und bewährt war<sup>2</sup>.

Außer jenen öffentlich angegebenen Grunden, bestimm= ten den Kaiser noch andere geheimere, eine unmittelbare Theilnahme an dem Kreuzzuge abzulehnen: die griechische Macht erschien zu gering gegen die lateinische, man furch= tete ben Spott, die Anmaagung und die Unbeständigkeit der Pilger, und freute sich über ihre Entfernung. Won ber überlästigen unendlichen Redfeligkeit ber Franken3, von tag= lichen und nachtlichen Beschwerben und Unruhen befreit zu werden, war zunachst fur ben Kaiser ein großer Gewinn; noch weit bedeutender erscheint aber ber Bortheil für sein Reich: benn was auch abendlandische Geschichtschreiber an= führen mogen, so ist boch nur zu gewiß, daß selbst ein geordneter Durchzug solcher Heere die Lander und Ein= wohner erschöpft; und jene Begier nach Geschenken (welche bie Griechen so heftig tadeln und die Lateiner eingeste= hen'), mußte bie, ohnehin nicht reichen Staatskaffen gang ausleeren.

Als Raimund von Toulouse mit den Seinen nach Chalscedon übersetze, war das größere Heer bereits gen Nikosmedien vorgerückt, und fand hier Peter den Einsiedler mit dem sehr geringen Ueberreste seiner Gefährten. Er erzählte betrübt, wie ihre eigene Schuld sie ins Verderben gestürzt habe; doch mußte die Freude über den unermeßslichen Fortgang seines Unternehmens, bei ihm jenen Schmerz

<sup>1</sup> Gest. Franc. 4. Hist, belli sacri l. c.

<sup>2</sup> Anna 88 unb 208.

<sup>3</sup> Φυσει γενος λαλον τε και μακρηγορητατον. Anna 233. — γλωσσα ασυμμετροι. 344.

<sup>4</sup> Anna 247.

<sup>5</sup> Wilh, Tyr. l. c. Bern. Thesaur. 689.

1097 überwiegen: benn es wird behauptet eine Zahlung habe erge= ben: baß an ben Ruften bes Bosporus (mit Inbegriff ber Weiber, ber Kinder und ber Geistlichen) 600,000 Menschen versammelt waren '. Darunter befanden sich 300,000 zum Kampfe fähige Fußgånger und 100,000 geharnischte Ritter. Niemals hat ein freier Entschluß Bolker von so verschiedenen Sitten und Sprachen, in folder Bahl zu einem Zwecke ver= einigt. Des Xerres Zug gegen Griechenland erscheint zwar noch ungeheurer, und die Zusammensetzung seines Beeres noch mannichfaltiger; allein gewaltige Willfur zwang bort jeben Widerstrebenden zur Theilnahme?, mogegen alle Pilger zur Unnahme beg Rreuzes nur durch freien Entschluß bestimmt murden 3. Auch läßt fich bei aller Berschiedenheit ber Richtung, bes 3mecks und bes Erfolgs beiber Unternehmungen, bennoch behaupten und beweisen, daß weit eber Europa als Usien von ihnen Nugen und Bortheiligehabt hat ham ihrer

es wich zu Unierhandungen über einen fr<del>iedlu</del>

<sup>1</sup> Diese Zahlen hat Alber. 154; sie sind zwar die geringsten, aber mehr als unwahrscheinlich bleibt es bach, daß 200,000 Weiber, Kinder, Geiste liche und andere nicht Kämpfende dabei gewesen sehn sollen. Will. Tyr. hat 600,000 Fussanger aller Art und 100,000 Geharnischte; und Une dere fügen hinzu, daß hierunter nicht Weiber und Kinder zc. begriffen wären. So gewiß alle einzelnen Zahlen sehr übertrieben sind, so wenig dürste estübertrieben sehn, die Zahl Aller welche zum ersten Zuge das Kreuz genommen haben, auf mehr als eine halbe Million anzusesen. Baldelli II, 596.

Baldelli, II., 596.

2 Siehe barüber bei Herodot. VII., 38 bie Geschichte bes Enbiers
Anthios.

<sup>3</sup> So beruhten auch bie jübischen Pilgerungen nach Jerusalem und bie muhamedamischen nach Mekka, größtentheils nur auf Befehl und Geses, Wuguste Alterthial (1884)

<sup>4</sup> Die asiatischen Rustengriechen rechnen wir zu ben Europäern.

Treates is a constant to the constant of the Pergusalizarian of the Pergusalizarian in the Constant of the Con

## Viertes Hauptstück.

The term of a matrix of the contract of the co

the constitution of the second contract of th

Whater is the same of the same of the same

Ein Nebenzweig der Seldschuken, die Sultane von Iko= 1097. nium, hatten, trot mancher inneren Unruhen, den größ= ten Theil Kleinasiens von den Griechen erobert. Ihnen dieses Land mit Hulfe der Kreuzsahrer wiederum abzuneh= men, war der Plan des Kaisers Alexius. Deshald, und weil die Pilger alle Ungläubigen für Feinde hielten, kam es nicht zu Unterhandlungen über einen friedlichen Durch= zug nach Sprien, sondern man beschloß Nicka, die nächste beträchtliche Stadt im türkischen Gebiete zu belagern.

Mit dem Eintritte in einen anderen Welttheil, schien sich überhaupt der Eiser der Pilger zu erneuen und zu erhöhen. Mehre verpslichteten sich in bloßen Füßen, ohne Wassen, ohne Geld, unter einem selbstgewählten Ansührer dem Heere voranzuziehen; sie lebten von Wurzeln und den gemeinsten Nahrungsmitteln. Man möchte sie schlechthin sür unnütz und belästigend halten; aber übertriedene Beschränkung nach einer Seite, erzeugt oft doppelt kräftige Wirksamkeit und Beharrlichkeit auf der anderen! und so wird bezeugt, daß jene rastlos für die Uedrigen Lebensmittel herbeischafften, die schwersten Lasten freiwillig trugen und bei Belagerunz gen einen unübertressbaren Eiser zeigten.

Dreitausend solcher Pilger zogen durch die Bergwälder gen Nicka voraus, ebneten den Weg und bezeichneten ihn mit Kreuzen. Um fünften Mai 1097 langte das große

I,

- made

<sup>1</sup> Guib. 546.

1097. Heer vor ben Thoren biefer ehemaligen Sauptstadt Bithn= niens an'. Gie mar burchaus regelmäßig gebaut?, bie Straffen burchschnitten sich in geraden Linien, und pon einer Stelle bes Sauptplates fah man nach allen vier Tho= ren. Die fruchtbare Ebene, in welcher die Stadt lag, er= hohte sich nach breien Seiten immer mehr und mehr und schloß sich endlich an hohe Bergrucken an; die vierte Seite ward hingegen von dem askanischen See bespult. Alle, nicht burch bas Baffer geschützten Theile ber Stadt, um= ringte eine hohe, starke, mit festen Thurmen versehene Mauer, und den tiefen Graben fullten die von den Ber gen herabstromenden Gemaffer, welche man aufstaute bevor sie ben See erreichten. Durch bie Borforge bes Gultans Kilibsch Arstan von Ikonium war die Stadt mit Waffen, Lebensmitteln und Bertheibigern hinlanglich versehen ger selbst hatte sich indes ber Belagerung nicht aussetzen mollen, fonbern harrte in ber benachbarten Gegend auf eine Gelegenheit, bie neuen Pilgerheere, gleich ben Schaaren Peters bes Einsiedlers, zu vernichten. Unbeerbigte, am Wege aufgehäufte Ueberreste ber letten, hatten ben Born der Mallbruder noch erhöht ; und die Geistlichen stellten es als doppelt verdienstlich bar, wenn man eine Stadt aus den Handen der Ungläubigen befreie, mog im Jahre 325 durch eine heilige Kirchenversammlung der Glaube der Chris 

Auf der Morgenseite Nickas, lagerten ber Herzog von

formliche Belagerung stellerst ben funfzehnten angegangen. Bergt. Hist. belli kager, 150. Sannt 138. Guib. 491. Balder: 94. Strabo lib. XII. Dallawans Reise 152. Kinneir, voyage I, 47.

<sup>2</sup> Jest ist Nicka ein verfallenes Dorf, von etwa 200 Hausern; und die Gegend sumpfig und ungesund. Fundgruben I, 101.

<sup>4</sup> Accolti I, 114. Nach Matthias Eres in den Notices et extraits IX, 305 war Kilibsch abwesend und belagerte Melitene.

<sup>5</sup> Gest. expugn. Hier. 563. Anna 227. 114 inge an anis H :

Vormändie und Hugo ver Größe; auf der nördlichen Bossmund und Sankred; die mittägliche wurde für Raimunds Mannschaft, welche noch nicht augelangt war, offen gelaffen feir Jund nur vom Abend her blieb den Belagerten freie Bufuhr über den Gee. Hingegen zeigte sich Mangel bei den Pilgern, dis Bosmund in Konstantinopel über die Anfuhr vom Lebensmitteln und die zu haltenden Märkte, das Erforderliche eingeleitet hatte.

Melder Miraa fehr gern bhne Dazwischenkunft ber Kreuzfahrer einnehmen wollte, ließ den Bewohnern burch Manuel Butumites verkunden: daß fle; im Falle ber Ero= berung burch jene bas Schredlichste zu befürchten, von ihm hingegen, ihrem ehemaligen Beherrscher, bei früherer Uebet= gabe die milbeste Behandlung zu erwarten hatten?! Und fast war dem geschickten Griechen schon ber Abschluß eines Bergleiches gelungen, als bie Nachricht eintiaf: Kilibsch Urblan eile zum Entsage berbei. Da faßten bie Ginwohner neuen Muth, und jener mußte aus ber Stadt entweichen. 3wei, als Pilger verkleidete Eurken , follten um biefe Beit bie Belagerten von ben Planen bos Gultans genauer unterrich ten: fie fuhren über ben Gee zur Stadt, wurden aber bei unvorsichtiger Landung von ben Christen erblickt; ber eine erschossen und ber zweite gefangen Den Tob fürchtenb bekannte diefer: Kilibsch Arslan werbe am folgenben Nachmit= tage mit einer Abtheilung feines Beeres ben Berzog von Lothringen auf der Morgenseite angreifen, eine zweite Ub= theilung aber durch das südliche", von den Pilgern nicht besetzte Thor in die Stadt fenden, und bann auf der mitternachtlichen Seite gegen Boemund hervorbrechen laffen.

in February amound and some agreements which in

<sup>1</sup> Anna 245. Order. Vit. 728, 227 (11) ..... 70 81 1.....

<sup>2</sup> Anna 242, 245. Sie sagt, man habe vorsätzlich die Gefahr einer frankischen Eroberung übertrieben; das was nachher in Jerusalem gesschah, hattersich nicht übertreiben lassen.

<sup>3</sup> Wilher Tyr: 667 paro out one and a relief that the it is

<sup>4</sup> Raim. de Agil. 141. The man A could write august to the

gen Borkehrungen zum Widerstande , und forderten ben, noch abwesenden Grafen von Toulouse zur höchsten Beschleus nigung seiner Ankunst aufmanastlos zog Naimund, welcher bereits von Nikomedien aufgebrochen warzibie ganze Nacht hindurch vorwärts, erreichte, zu allgemeiner Freude, mit Sonnenaufgange das hristliche Lager und wandte sich dann in aller Stille nach der mittäglichen, bisher unbesehten Seite

um brei Uhr des Nachmittags eilten 10.000 turkische Reiter von den Bergenisherab) und forengten nach biefet Ges gend : allein wie erstaunten fie, bier keineswegs / wie am vos rigen Dage deine leere Stelle sonbern ein feinbliches Lager zu etblicken. Dennoch griffen fie an und wurden biertapfer widerstehenden, aber burch bie Unstrengung des nachtmars fches ermudeten Provenzalen vielleicht befiegt haben, moenn nicht die übrigen Pilger zur Hulfer herbeigeeilt waren. 111 Im Augenblickenihrer Bereinigung brach aber Kitibsch Arstan von berganderen Seiterwohl mit 40,000 Reiternishervor; worauf der Kampficallgemein und fehr heftig wardydbis enblich igegen Abendubiege burch ben Bischoff vom Pun bes feuerten Provenzalen alihre Gegner zurückwarfen. ohieraus folgte bie allgemeine Flucht ber Türken. Biertausend waren getodtet, wenige aber gefangen worden zitheils weili bie Reis ter leicht entkommen konnten, theils weil der Einbruck der Racht bie Berfolgung erschwerten Unter ben Christen erways ben sich Tankred, Walter von Garlande, Guido von Pots fessa, Roger von Barneville und andere Eble ben hochsten Ruhm ritterlicher Tapferkeite Bum Schrecken für bie Belagerten trugen wie Kreuzfahrer viele Saupter der getobteten Turken auf Langen umber, andereischoffen fie mittelft Rviegs= zeuges in bie Stadt, noch andere fandten sie bem Raifer Alexius als Beweis ihres Sieges?.

<sup>1</sup> Gile (215. 1/ / " : 1/15 ... 11 if 1 1/16 1/2" divy

-131 May

überlegen aund diese Heere sehr von den ungeordneten Schaaren Peters verschieden maren. Er konnte Nicka nicht entsehen und mußte es den Bewohnern und der Besahung überlassen, welche Beschlusse sie zu ihrer Rettung fassen wollten Aiesen wuchs jedoch der Muth und die Behaut-lichkeite in dem Maaße als die Gesahr zunahm, und sie gedachten nur der angestrengtesten Bertheidigung; wogegen aber auch die in nunmehr von allen äußeren Gesahren besreiten Kreuzsahrer, die Belagerung mit, verdoppeltem Giser betrieben Mehreies mehrte sich ihre Macht durch die Anstunstel des Grasen von der Normandie, Stephans von Blois und anderer Schaaren inwelcher erst um diese Zeit von Konstantinopel anlangten mit die erst um diese Zeit von Konstantinopel anlangten mit die erst um diese Zeit von Konstantinopel anlangten mit die erst um diese Zeit von Konstantinopel anlangten mit die erst um diese Zeit von Konstantinopel anlangten mit die erst um diese Zeit von Konstantinopel anlangten mit die erst um diese Zeit von Konstantinopel anlangten mit die erst um diese Zeit von Konstantinopel anlangten mit die erst um diese Zeit von Konstantinopel anlangten mit die erst um diese Zeit von Konstantinopel anlangten mit die erst um diese Zeit von Konstantinopel anlangten mit die erst um diese Zeit von Konstantinopel anlangten mit die erst um diese Zeit von Konstantinopel anlangten mit die erst um diese Zeit von Konstantinopel anlangten mit die erst um diese Zeit von Konstantinopel anlangten mit diese Zeit von Konstantinopel anlangten diese Zeit von konstantinopel anlang

Im In dem benachbarten Walde wurden nunmehr Baume gefällt und angefahren, Kriegszeug zum Beschießen der Stadt und sogenannte Skrophen erbaut, um die Mauern zu uns tergrabenen Die Grafen Beinrich aund hermann von Ascha errichteten aus ben festesten eichenen Stammen, in welche bie stäutsten Bohlen eingefalzte waren grein Sturm = und Schutbach für zwanzig Manner: allein kaum hatte man es mit großer Muhe iben Mauern genähert, so warfen bie Belagertenmungeheure Steinemauf baffelbe2; es lofeten fich vie Balken krachende fturzte ber Bau zusammen und er= schlug, zu allgemeinem Leiden zu bie barunter verborgenen Manner! Gleich wenige Erfolg gewährten kuhne Unfalle einzelner Schaaren benn bie Belagerten diegen fie zwar ungestort maben; tobtetenuffe aber alsbann mit Steinwurfen over Pfeilen. Go waren schon fieben muhfelige Wochen verflossen, und noch standen bie Mauern unversehrt; noch immer erhielten die Belagerten über ben See Nachrichten von ihren Genossen und reichliche Zufuhr.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 668 stellt jest Stephan von Blois und Hugo ben Gtoßen gegen Mittag, neben Raimund.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 669. Alb. Acq. II, 80. 17 de // arg. arg.

Diesen See den Türken zu versperren, erschien mithin den berathenden Fürsten vor allem Anderen dringend nothig, weshalb sie den Kaiser', — welcher mit seinen Soldaten bei Pelekanum des Ausganges harrte, — dringend etsuchten: er möge ihnen für diesen Bweck Schisse überlassen. Gern bewilligte Aterius ihr Berlangen; allein weil diese Schisse hundert und funszig Bewassnete fasten, so glaubten anfangs die Pilger, es sen unmöglich sie von Kibotus her', mehr als 7000 Schritte über Land, nach dem See zu bringen. Endlich aber versertigte man große Schleisen, verband mehre Wagen nach dem Maase der Länge jener Schisse, lud sie dann mit Hulse vieler Jebel, Stricke und unzähliger Menschen auf, und ließ sie zulest wiederum hinab in den See.

Nachdem auf diese Weise Alles vorbereitet war, segelte die, meist mit Turkopulen besetze Flotte, unter Ansührung bes Griechen Manuel Butumites eines Morgens gegen die Stadt; worüber die Belagerten um so mehr erschraken, da die Jahl der Feldzeichen und das Kriegsgeschreit nit Borsatz ungewöhnlich verstärkt war. Als indes die Kreuzsfahrer, im Bertrauen auf jene Niedergeschlagenheit, einen allgemeinen Sturm unternahmen, wehrten sich die Belazgerten mit unermüdeter Tapferkeit, tödteten viele Kreuzsfahrer mit Pfeilen, Wursspießen und Steinen, gossen sies dendes Del, Pech und Fett von den Mauern auf die Herzandnahenden, stecken mehre Belagerungsvoerkzeuge in Brand, und zwangen endlich alle zum Rückzuge. Nur der Herzog von Lothringen ärntete großes Lob, weil er einen Türken

<sup>1</sup> Rob. Mon. 39. Alb. Acq. 207.

<sup>2</sup> Anna 247.

<sup>3</sup> Anna erwähnt keiner frankischen Besatzung der Schiffe, nach Alb. Acq. l. c. waren aber nur auf einem Turkopulen, und auf allen anderen Pilger Der See ist zwei Miglien breit und acht lang (Fundsquben I, 101) und fast ganz von Bergen eingeschlossen. Ali Bens Reisen II, 530.

---

von furchtbarer Araftzaunds Geschicklichkeitz welcher hahnend 1007. viele Christen getödtetnhatte zahurch den Bolzen seiner Arms brustzerlegten in die nach an einem med gedandsom

Dit neuer Thatigkeit wandten fich bie Belagerten zur Unfertigung farkeren Wurfzeuges und zur Ausfüllung bes Grabends wobei sich vor allens berti GrafgiRaimund won Toulouse burch seine Bemühungen auszeichnete. Er ließ einen großen Thurm errichten, mit Flechtwerk und Sauten gegen Geschoß und Feuersgefahr sichern und bann ber Mauer nabern Wahrend nun auf dieser Seite taglich obgleich whne Entscheidung; fast, Mann gegen Mann ge fampst murde, beschoß, mang mit großer Anstrengung auf der anderen Seite einen Sauptthurm der Stadt 311 Aber alle Kraft des Wurfzeuges blieb vergeblich, und nach mehren Tagen zeigte fich noch kein Stein verletz; von so ungemei= ner Festigkeit, war dieser Bau. Unverzagt ließ Graf Rais mund hierauf (das, Geschütz perstärken, for daß ges zendlich gelang mit größeren Steinen einen Theil bes Thurmes nies derzustürzen, weshalb man hoffte, durch die erweiterte Deffs nung bold in die Stadt einzudringen. Allein mit der große ten Bebendigkeit und Ausbauer führten die Belagerten mah; rend der Nacht eine neue Mauer hinten der Zerstorten auf und ber Morgen zeigte ben verstaunten Kreuzfahrern die Stelle unversehrt. 3orniggund ungebulbig eilte ein gehars nischter normannischer Ritter hinzu, wollte die Starke des Ernenten prufen und es zerstoren; aber Steine zerschmets ferten den Bermegenen, und mit geifernen Saken die an angen Stangen befestigt waren, jog man ihn zur Mauer

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 670 erzählt bies nach, Anna 247 vor der Anfunft der Schiffe; ich zog jene Angabe vor, weil es sich besser an die Verzuche des Lombarden anschließt, und schwerlich schon früh eine Oessen und der Graben, gefüllt war, Auch die Methode des Untergrabens ist wahrscheinlich erst zulest durch jenen Lombarden angewandt worden. Die griechischen, von Pelekanum herzbeigeführten Belagerungswerkzeuge, mussen nicht, größere Wirkung gesthan haben, als die abendländischen.

1097. hinauf, erbeutetenfeine Rustung und warf den Leichnam wieders hinab. Dien Christen begruben diesen sing tiesem Schmerze, und sühlten sich nur durch die Ueberzeugung gesstärkt: daß jeder, der so sein zeitliches Leben lasse, das ewige Leben gewinne Abdicatio

Manchem entstanden jedoch nach bem Mißlingen aller dieser Bersuche sehr erhebliche Zweifel, ob man die Stadt jeweinnehmen werde, und ob nicht bas Gelubbe eine langere Berzogerung bes Buges nach Palastina unterfage. Da trat ein Lombarde auf und behauptete : binnen wenigen Las gen folle jener Sauptthurmigang nieberfturgen, wenneman ihm bie bazu erforberlichen Roften aus ber gemeinen Raffe anweisen wolles Mis nun bies nicht allein gern bewilligt, fondern ihm für den Fall bes Gelingens auch eine ansehn= liche Belohnung versprochen wurde; fo erbaute er ein Schirmbach won folder Festigkeit wir daß weber ungeheure Duble fteine bie , in febr fpigem Winkel verbundenen Seiten ver letten ; noch andere darauf geworfene brennbare Gegenstanbe, bes schnellen Berabgleitens halber, die kunftlichen Schuß= beden entzundeten Unter biefem, ber Mauer genaberten Schirmbache verborgen, untergrub ber Lombarde mit feinen Begleitern unbemerkt ben Grundbau bes Thurmes, und prefte Rafen und andere feuerfangende Dinge an die Stelle eines jeben herausgenommenen Steines. Sobald bie auf folche Beise verstopfte Deffnung groß genug zu fenn schien, zunbetett jene Urbeiter ben Rafen an und entfernten fich schnell. Allmählich verschwelten nun die, als unsichere Unterstützung eingebrängten Dinge, zu geringer Usche: in ber Mitte ber Nacht lofeten sich bie Fugen bes Thurmes und er fturzte mit fo ungeheurem Rrachen banieder, daß die Erschütterung einem Erdbeben glich. Aber erst mit bem Unbruche bes Tages erkannten bie Belagerer die Urfache bes furchtbaren Greignisses und ihr Schrecken verwandelte sich in Freude, fo wie die Beforgnisse ber Belagerten in großeres Leid.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 671. Alb. Acq. II, 36.

Denn obgleich sien die gefährliche Deffnunguburch feinen 1097.
neuen Bau gegen dem ersten Angriff sicherten, afor sahren sie boch üböraus, daß die mächtigerem Pilger iber kurznoder lang obsiegen würden: was ibs in der bei der gestellte

Manuel Butumites benutte augenblicklich biefe Stim mung und bewies, die Unterhandlungen wieder anknupfend ', ben Burgern: Daß bei einer gewaltsamen Ginnahme ber Stadt burch bie Kreuffahrer, allgemeine Plunderung, wo nicht allgemeines Morben weintreten werde; er zeigte bages gen eine Urkunde, wodurch Kaifer Wiepius micht nur ben Chriften', fondern' auch allen Turken Sicherheit und ber in Nicha eingefcoloffenen Gemahlinn bes Gultans bie größten Geschenke versprach, wenn sie shin bie Stadt bhne Dazwis schenkunft! ber Franken übergeben! wollten. IIDen Bewoh nern war noch mehr als bem Raifer baran gelegen? baß Micaa nicht zerstort werde, und insbesondere konnten ibie Zurfen nur hoffen, auf biefem Wege bem Tobe zu vents gehen beshalb schloß man ohne Zogevung mit den Griechen einen Bertrag ab. Damit aber ben Franken hievon feine Uhndung entstehe ober Streit über die Einnahme ber Stadt eintrete, erfann Butumites folgende Lift : Tatifios, welcher mit 2000 griechischen Soldaten im Lager ber Pilger fant, mußte sie am anderen Morgen zu einem allgemeinen Uns griffe bereden; und mahrend ber Berwierung bes Rampfes ließen nun die Bewohner ben Butumites von ber Seefelte und ben Tatifios burch ein Landthor in bie Stadt. Plogs lich fahen bie Rreuzfahrer griechische Fahnen don iden Mauern wehen, Tiegen erstaunt ab vom Gefechte, begriffen aber nicht wo und wie die Stadt genommen fen, da bie Thore wieder verschlossen waren und sich nirgends für sie ein Eingung zeigte. Butumites, die Turken und Franken gleich sehr fürchtend, suchte zunächst die ersten in höchster Gil, jedoch nur in Reinen Abtheilungen über ben Gee zu <u>ปีเปิดเหย่างสุด เ</u>บี่ บรางจุดโรสร ของ เก็บแดงงในได้ หรือ ห่าน ดัง

<sup>1</sup> Anna 248 sq.

<sup>2</sup> Bern, Thesaur. 684, 98, 11 por dl/ .170 av1 .00111 1

1007. entfernen mund anfanglich führten die Griechen ihre Gefangenen forgfältig bis zum Kaifer; dann aber wurden fie, bei: ber scheinbar ruhigen Stimmung berfelben, nachläffiger und es gelang einer der späteren Ubtheilungen anach raschem Entschlusse, ihre Führer gefangen zu nehmen. Schon wollten die Zürkenndiese zum Kilidsch Arslan abführen mals Mos nastras hervortrat, an ben Berluft ber kaiferlichen Geschenke erinnerte und zeigte, welche Gefahr bei ber Uebermacht, ber Griechen und Franken sie ringsum bedrohe. Freiwillig folgten ihm jest Alle zu Alerius, und dieser nahm bie Gefangenen nicht allein milberauf, sondern entließ sie auch bald nachher mit Geschenken. Eine gleiche Gunft bewilligte er der Gemahlinn und zweien Kindern Ritiosch Arsland, welche bie Franken auf ihrer Flucht über ben Gee, gefangen und ihm überfandt hattenmi Durch biefe Milde wollte Merius die Turken gewinnen; benn er beforgte nicht ohne Grund, daß, nach der Entfernung ober nach bem möglichen Untergangember Kreuzfahrer, einmentgegengefettes Betragen an ihm schwer, geracht werden, durfte.

von Micaa entdeckten, schalten sie auf den Kaiser, und Bustumites erhöhte ihren Unwillen durch den übertrieden sorgsamen Besehl: man solle, selbst zur Besichtigung der Kirchen und zum Besuchen des Gottesdienstes, die Pilger nur in Abtheilungen von zehn und zehn Mann in die Stadt einzlassen. Deshald drangen diese auf Erfüllung des Bertrasges, wonach zwar dem Kaiser der Besitz der Eroberungen, den Kreuzsahrern aber segliche Beute an Gold, Silber, Pserden, Hausgeräth u. s. w. zugesichert war. Alexius, welcher größeren Spaltungen vorbeugen wollte, versprach hierauf den Fürsten ansehnliche Geschenke, übersandtei Gold und andere Guter sür die Ritter und die ärmeren Pilger, und überließ diesen endlich alle in Nicaa vorgefundenen Lezbensmittel. Dennoch blieben Viele, besonders die Gerinz

<sup>1</sup> Die Erzählung bes Aertes bestätigen Stoph. comit. episte 239.

gereri? unzufrieden und wurden ohne ben Wiberstand ber 1097. Fürster feindfelig gegen Dicaa verfahren haben. Es lag größerer Reiz in ber ungewissen Hoffnung eines gewaltsas men Erwerbes, als in bem Empfang einer bestimmten Gabe; und es schien jenen eher Frevel als Berbienft, eine feinds liche , großentheils von Unglaubigen bewohnte Stadt, von ber verdienten Plunderung zu retten. Die Fürsten nahmen aber von biefen Unfichten keine Kenntniß, fonbern begnügten fich mit ben in Pelekanum vertheilten Gefchenken, und alle, welche dem Raifer noch nicht in Ronstantinopel gefchworen hatten, leifteten ihm hier ben Gibli Dur Zanfred weigerte fich noch immer beharrlich und behauptetes gang allein feinem Dheime Boemund fen er Treue fculbig bis in den Tob; indes moge Merius nur mitziehen bis Jes rufalem und fur Gottes Chre fampfen, bann werbe fich bei gemeinfamem Biele fein Streit erzeugen fonnen. Dehre fabelten bies Berfahren; und besonders erinnerten ihn einige Bermanbte bes Raifers, bag er bei langerer Weigerung ber zugedachten Geschenke verluftig geben burfte. Da fprach ber von aller Gelogier weit entfernte Ritter?: "wahrlich Alexius mußte mir biefes Belty" - es war größer und schöner als man je eins fah, - "mit Roftbarkeiten jeber Urt angefüllt, und außerdem fo viel fchenken als allen übrigen Fürften zufammen genommen, wenn ich ihm beshalb Dreue schworen foute." Ueber folche Unmaagungen gurnten bie Griechen, und Palaologos warf jenem laut unverständigen Stolz und unnütze Hartnackigkeit vor. Da drang ber Normann schnell auf ihn ein und es ware jum Schwertkampfe gekommen, 

Gest! Franc. 6. Rob. Mon. 40. Balder 97. Fulch. Carn. 387. Hist. hier. 158. Dagegen sagt Raim. 142: Alexius habe so wenig gegeben, daß ihn das Bolk ewig verfluchen werde; Wilh. Tyr. 6722 daß die Fürsten, nicht aber die Geringeren Geschenke erhalten; Guib. 492: daß die Fürsten und die Armen empfangen hatten, die Mittleren aber leer ausgegangen waren.

<sup>1</sup> Anna 150. Rad, Cad. 120, 124,

Mens pecuniae contemtrix; Rad. Cad. L. c. 11 ....

geeilt wären und bie Ergrimmten durch ernste, verständige Worte beruhigt hätten. Erst als auch Boemund seine Bitten mit denen aller übrigen Fürsten vereinte, leistete Tanftred den verlangten Eidz doch blieben die Gemüther den Griechen heimlich abgeneigt, und man vermied größeren Zwiespalt nur darum, weil er in diesem Augenblicke den Pilgern mehr Schaden als Gewinn bringen mußte.

26m zwanzigsten Junius des Jahres 1097 war Nicaa eingenommen worden', "am neunundzwanzigsten besfelben Monats brach bas Beer auf jum weiteren Buge! Butumis tes warb für Merius biejenigen Franken? welche jurud blieben, weib sie bie Lust ober die Kraft zur Fortsetzung ihrer Ballfahrt verloren hatten; Tatifios hingegen wurde mit Mannschaft ben Pilgern beigesellt, bamit er sie führe und bie gewonnenen Stabte besetze. Nach zweien Tagen erreichte bas Beer Leufas, ging über ben Flug Bathps und breitete fich nun aus in bem schönen und fruchtbaren Thale Gorgoni bei Dornlaum 3. Bur Erleichterung und Beschleunigung wes Buges trennte man hier bie Kreusfahrer in zwei Hauptabtheilungen links zogen Boemund, Tankred, Hugo wonn StuPauli, Robert von der Rormandie und ber Graf von Blois; rechts in einer nicht unbedeutenben Ent= fernung calle Uebrigen Train in the man tre mart dauments

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 682. Sanut. 139. Nach Alber. 155 bauerte bie Belägerung sieben Wochen und drei Tage; dann fällt die Einnahme auch auf diesen Tag. Steph. ep. 239 hat den 19ten Junius.

<sup>2</sup> Anna 251.

VI, 3, 91) am Ausgange von Engpassen. Kinneir I, 66, 70.

<sup>4</sup> Wilh. Tyr. hat diese Summe p. 674 (und anderwärts eine! sohete), with Raim. 142, Balder. 98. gar 360,000, sbesgteichen Fulch. Carn. 388.

the state of the s

noch gewiß übertriebenen Angabe, aus 150,000 Reitern be= 1007. stand. Kaum bemerkte er nun die, ihm außerst wortheil= hafte Trennung der Pilger, als er am Morgen des ersten Tubius pas Zeichen zum Angriffe der ersten Abtheilung gab Lausgestellten driftlichen Bachen verkundeten bers beieilend die Unnaherung der Turken, und bald nachher horte man aus der Ferne bas; immer mehre und mehr anwachs sende Getosenvon, den Tritten der Pferden und das furcht bare, Feldgeschreit ber Feinde. Gilign wurden die Weiber, die Alten und die Kranken hinter dem Gepade in Sicherheit gebracht; welches man langs des feuchten mit hohem Rohre bewachsenen Grundes auffuhr jidann stellte ficht jeder zum Rampfen Noch waren aber nicht alle Schaaren geordnets als die Turken fie schon mit einem Regen von Pfeilen über= schütteten. Rasch: und unaufhaltsam brangen bie Pilger var, sinn der festen Hoffnung ihre Feinder leichtezu werfen. Mlein keines Widerstandes in geschloffenen Reihen gedenfend Z entflohen biefen jest freiwillig und behende ben Streis chen fehrten bann unerwartet schnell zuruch ober brachen an einer anderen Stelle, von einer anderen Seite wiederum hervord Je ungewohnter den Christen diefer Kampf war? desto schrecklicher und gefährlicher Biele wurden verwunz det, Wilhelm, Tankreds Bruder jigetobtet und enfelbst durch Boemund kaum der hochsten Gefahr entriffen! Sogan Die Beiber blieben jego nicht mehr unthatig?, fondern brach= ten den burftigen Streiternifrisches Trinkwaffer und ermun= terten sie zur Ausdauer. Auch widerstanden Die Pilger sehr lange mit großer Tapferkeit; als aber die Turken bei ihrer Ueberzahl immer neue Schaaren heranführten, erlagen end= lich die ermubeten, flohen zur Wagenburg, wober retteten

(महीर वर्षेत्र है जरीर कहा है। तमा स्थाप है वह सेव हैं।

Deady Anna kiel hielten bie Türken biese Abthellung für bas ganze Beer Balden, 99. 16 Alber. 156, ichne marken in beiten in 18 18 18 18

<sup>2!</sup> Fulchai Carn, dir. c. m. 1. 60 - q graffit D 114, f hatt . 12 12 121 14 2.

Henr. Huntind. 375.

1097 fich in bie Rohrbufche, ober beichteten, best naben Todes gewiß, ben Prieftern ihre Gunben. Much blieb fein Schlupfwinkel ben Turken verborgen, welche unaufhaltfam vor= brangen morbend und plundernd In biefem Augenblicke ber allerhochsten Roth erschienen auf bem rechten Flügel ber Herzog von Lothringen, Graf Raimund von Touloufe, Hugo der Große und mit ihnen unzählige Reiter. Meuer Muth belebte nunmehr alle Pilger, und gemeinfam griffen fie die Feinde an. Dennoch wurden fie breimal juruckge= worfen, und erst als ber Bischof von Pun? mit einer starken Abtheilung unbemerkt einen Berg umgangen hatte, und die Turken fich zu gleicher Zeit von zwei Seiten be= broht fahen, ergriffen fie bie Flucht ? Uber beim Rach's fegen erreichte jest viele bas Schwert, welches fie an's fangs fo gludlich vermieden hatten. I Im Lager erbeuteten die Christen große Vorrathe von Lebensmitteln, Deerden von Kameelen, - welche Thiere ihnen unbekannt geblieben waren bis auf diesen Tag, - bunte Zelte von eigenthum= licher Gestalt, endlich viele Guter und andere Dinge von Werth. Dies troftete fie einigermaagen über ben großen Berluft; benit 2000 Gble und 2000 von geringerem Stanbe waren umgekommen, wahrend Rilidsch Arslan nur 3000 Mann vermißte. Doch gab biefer, aus Achtung bor ber Zapferteit ber Pilger's, nunmehr alle Berfuche auf, ihre Wallfahrt-durch Angriffe weiter zu beunruhigen!

dung Tanten auch idie Franken rühmten laut den Muthellund

give fullying in a contract the interest of

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 674.

<sup>2</sup> Gilo 219. Nach Fulcher hatte ber Bischof nur gebetet, wet-

Rad. Cad. 127. Heilige in weißen Kleibern fochten nach ber Legende für die Christen. Hist, belli sacri 155.

<sup>4</sup> Anna 251 erzählt von drei Gefechten, alle siegreich für die Chrissten. Nur Tuded. II, 784 erwähnt eines zweiten Gefechtes bei Ikosnium, vom dritten ist nichts zu sinden.

<sup>5</sup> Wilh. Tyr. 674.

<sup>6</sup> Hist, belli sacri l. c.

= (sp. 4)

die Geschicklichkeit ihrer Segner und sprachen: "fehlte den 1097. Türken nur nicht der rechte Gkaube, so wären sie die erssten Krieger der Welt: denn nur Franken und Türken sind von Natur Krieger, und geboren sur Kampf und Waisfenspiel."

Nachbem sich die Pilger brei Tage lang erholt und weistich beschlossen hatten, das heer nie wieder zu theilen und sich badurch einer ahnlichen Gefahr auszusegen, ruckten fie vorwarts in bas Innere bes Landes. . Balb aber min= berte sich die natürliche Fruchtbarkeit ber Gegend, und überdies hatte Kilidsch Arslan bei feinem Rudzugenalle vorraf thigen Lebensmittel fortgeführt ober zerstort. Phrygiens Buften kann ein Seer kaun bei ben gunftigsten Borkehrungen burchziehen, wie viel weniger bei folden außeror= bentlichen Sinderniffen: deshalb flieg die Moth ber Pilger binnen kurzem bis zum Unglaublichen. Zuerst erlagen bie Pferde, und viele Ritter bestiegen Ochsen und andere Last; thiere; mogegen die Schweine, Ziegen und Sunde mehr ober meniger Gepack tragen mußten?... Sierauf verschmache teten aber auch diese, man zerrieb Aehren zur Stillung des hungers und die hige bes Commers erreichte bief großte bobe. Aller Labung ermangelnd fanken, viele Manner am Wege zu Boben, und Frauen kamen vorzeitig nieder, mitten im Lager: wie konnte die Sitte da beobachtet werden wo die Besinnung sehlte, und bei unendlicher Bedrangniß kibst die Serbeischaffung bes Nothwendigsten unmöglich ward! Größer jedoch als im Glücke, als in Kampf und Gefahr, zeigten sich die Wallbruder in dieser Noth: denn unermeßlich mar ihre Gebuld und ihre Ausdauer, rastlos ihr Bemuhen fur Unterstützung und Rettung ber Genoffen3, ungetrüht ihre Einigkeit; und ftets lebendig bas Bertrauen auf eine höhere Leitung, wodurch allein die irdischen Kräfte

His of the court one the control of the control of

<sup>1</sup> Tudeb. 782—83. Odrer. With 730. sight in the first main

<sup>2</sup> Tudeb. und Fulch. Carn. l. c.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 675.

1097. über jedes irdische Uebel hinaus gestärkt werden. Endlich erreichte bas. heer, von Spurhunden geleitet, ju unbeschreiblicher Freude einen Fluß und die fruchtbare Gegend des phrygischen Antiochien a bas Uebermaaß bes Genufses ward Manchem indeg nunmehr so verberblich, als varher der Mangel, und bald beunruhigten noch andere Sor= gen die Pilger. Raimund von Toulouse erkrankte namlich fo fehr, daß der Bischof Wilhelm von Drange, an seiner Genesung verzweiselnb, ihm schon das Abendmahl reichtes und faum hatte er fich fo weit erholt daß bie tief Betrub= ten auf seine Bosserung hoffen durften, als sie, zu noch größerem Schrecken, ben Berzog von Lothringen ichmer verwundet und ohnmachtig ins Lager bringen fahen. Reiner mußte ob nahende Feinde, ob innerer Zwist, ob ein Zufall das Ungluck herbeitgeführt habe; da erzählten die Begleiter Gottfrieds: wir waren zur Sagd ausgeritten und der Berzog etwas entfernt von den Uebrigen, als er horte daß ein armer Pilger2, welcher Holzisuchte, von einem Baren angegriffen ward und laut um Bulfe rief. Sogleich fprengte ber Berzog hinzu, morauf sich ber Bar gegen feinen neuen Keind mandte und, bent Schwertstreiche ausweichend, bas Pferd gu Boben rif Dbgleich Gottfried fich bei biesem Falle mit dem eigenen Schwerte tief im Schenkel vermundete fprang er bennoch wieder auf, faßte das Unthier mit der linken band und traf es schwer mit der bewaffneten rechten. In demfelben Alugenblicke erschien, burch bas Bies schrei des Pilgers und bas Heulen bes Baren herzugelackt, Ritter Sufeguin, einer der Jagogenoffen, endete burch feine Hulfe-fiegreich den Kampf und forgte für die Rettung des, burch Blutverluft schon lerschopften Berzogs. andarebrid anid

Weil nun theils diese Unglücksfälle, theils die dem Heere selbst nothige Erholung kein schnelles Vorrücken er= laubten, so beschloß man den Bruder Gottsrieds, Balbuin,

<sup>1</sup> Alb. Acq. 215. Michaud I, 212.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 676. Guib. 538. Alber. 156. Alb. Acq. 216.

und Tankreb voraus zu senben, um bie Natur bes Landes 1097. zu erforschen und von ben etwanigen Vorkehrungen ber Turten Nachrichten einzuziehen. Jenen begleiteten Rainold von Toul, Peter von Stabeneis, Balbuin von Burg, überhaupt 700 Ritter und 2000 Fußganger; diefem folgten 500 Ritter und ebenfalls eine verhaltnignräßige Unzahl von Fußgangern. Beide Fürsten zogen gemeinsam über Itonium bis Heraklea!, bann wandte sich Tankred such zum Meere und kam, aus ber kalten einformigen Sochebene, burch bie so schonen als steilen Engpasse Giliciens, in bie fruchtbare Gegend von Tarfus?. Chriftliche Griechen und Armenier bewohnten biefe Stadt', von Ackerbau, Sandel und anderen friedlichen Beschäftigungen fich nahrend; die Herrschaft und die Waffen waren bagegen in ben Sanben ber Turken. Tankred ließ jene Bewohner burch einen Urmenier auffordern ihm ihre Stadt in bie Banbe zu fpielen; allein sie lehnten aus Furcht vor der Befatung den Untrag ab, worauf bie Feindseligkeiten sogleich begannen. Ginen Ausfall der Turken schlugen die Pilger so siegreich zuruck, baß Tankreb biefen Augenblich bes Schreckens zu einer neuen Unterhandlung benußen konnte. Er versprach den Bewohnern Sicherheit, Milbe, ja felbst Belohnungen fur ben Fall einer schleunigen Uebergabe"; er brohte bei langerem Wi= berstande mit der hartesten Behandlung. Die Turken, welche ben Burgern nicht trauen burften und bie balbige Uns funft des größeren Beeres ber Kreuzfahrer befürchteten, wil ligten endlich ein daß Tankreds Fahne als Siegeszeichen aufgepflanzt wurde; boch follte die formliche Uebergabe ber Stadt erst nach Boemunds Unkunft erfolgen. Kaum war bies verabredet, als die Nachvicht eintraf, es zeige fich ein 11 2 115 the second of the state of the second of

and the contract of the first of the contract of the contract

I,

<sup>2</sup> Xenoph. Anabasis I, 21. Ati Bens Reife II, 512. Paulus Reisen III, 34.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 678.

<sup>4</sup> Alb. Acq. 216, 217. Balder. 100.

1007 Heer auf ben benachbarten Unhöhen. Schon frohlockten die Turken über ben nahen Entfak und bedrohten den Normann mit höhnenben Worten; allein diefer erwiederte: "wenn wir: siegen, trifft euch die Strafe gewißt wenn wir untergehen, sommirb Boemund uns zu rächen wissen. So Schlachtordnung zogen beibe heere fcon gegen einander mba ers kannte man endlich erstaunt driftliche Beldzeichen, driftliche Waffend es war Balbuin mit Jeinen Mannen, date undrum Won ber rechten Straße abkommend, waren biefer in burrer unfruchtbaren Gegend mubfelig umber geirrt, batten Danfreds, Schaaren gleichfalls für feindlich gehalten und zogen jest verfreut über bie gegenseitige Tauschung, gemeinfam und einig gur Stadt. Tanfred forgte bag bie Reuangekommenen von ben Borrathen jerquiet und gestärkt wurden; aber schlecht lohnte Balduin biese Milbe: denn so. bald er am anderen Morgen Tankreds Fahne auf der Mauer erblickte won dem mit den Turken abgeschlossenen Bertrage borte sund bie Absicht bemerkte bier normannisches Eigens thums kut begründens sosibrach er ein; heftige Schmahungen aus über idie Ammagkung Boemunds und Tankreds & vers höhnte ihre Macht und ihren Ursprung, und verlangte daß bie Stadt entweber geplundert, ober ihm gur Salfte übergeben murbe. Tanfred, von feinen Begleitern zu verftanbiger Maßigung aufgeforbert, antwortete: ger habe als er: fter Eroberer und nach dem geschlossenen Vertrage bas Recht feine Sahne aufzupflanzen, und konne weder eine Theilung noch eine Plunderung ber Stadt bewilligen; es fen benn, bag bie nochmals befragten Bewohner ausbrucklich Balbuin zum Herrn wählten, oder von neuem feindlich verführen." Diese, welche schon vieles von der Macht und den Thaten ber Mormannen, nie aber etwas von einem Berzoge von Lothringen gehört hatten, erklarten wiederholt: Tankred

turners, r. min pasi and . 1

is frightheren (Seasons), then were

<sup>1</sup> Tancredi et Boemundi jactantiam et principatum flocci pendentes, luto et facci acquiparantes. Alb. Acq. 217—218, Rad. Cad. 136. Hist. belli sacri 158.

solle ihr Beherrscher fenn. Da erzurnte Balbuin noch hefe 1007. tiger, und fagte ihnen in Zankrebs Gegenwart: "ihr haltet in thorichter Unwiffenheit Boemund und biefen Tantreb für bie machtigsten Fürsten bes Heeres, ba boch meinem Bruber von Allen die oberfte Leitung übertragen wurde", und jene ihm weit nachstehen, sowohl an Zahl ber Mannen als an Abel bes Geschlechtes. Wahrlich Boemund und Tanbreb werden euch nicht von der Strafe retten, welche jede Wis berfestichkeit gegen meine Befehle verbient; ja fie werden bei eigener Schuld biefe Strafe mit euch theilen muffen." Hieburch geschreckt pflanzten bie Bewohner nunmehr Balduins Fahne auf, und warfen die Fahne Tankreds hinab in einen Sumpf. Deffen Macht reichte weber hin feine Gra oberungen mit Gewalt gegen Balduin zu behaupten, noch wollte er, bem Gelubbe zuwider, mit Chriften kampfen; beshalb zog er nach Abana2, welche Stadt ein burgundis scher Eblet, Ramens Wolf, bereits für bie Christen ein= genommen hatte. Beibe eroberten am folgenden Tage Mas mistia mit Gewalt und beschlossen, durch den Ueberfluß von Beute feber Art angelockt, hier der Erholung halber einige Tage zu verweilett.

Mach ber Entfernung Tankreds zweifelten die Bewoh ner von Tarfus nicht langer, daß Balduin der Machtigere sen: sie raumten ihm, burch Drohungen und Ueberredung bewogen, zwei feste Thurme ein, und bewilligten seinen Solbaten Wohnungen in ihren Häusern. Die übrigen Thurme und einige Thore blieben zwar noch in den Hans ben ber Türken; allein, ohne Hoffnung balbigen Entsates und in gerechter Beforgniß über die Sinnesart ber Kreuz= week ware was a strict of the television of the trace

17192/4

man section is the court will believe to the life to the manner and

<sup>1</sup> Alb. Acq. 218.
2 Abana auf bem westlichen Ufer bes Flusses Sarus (Mannert V, 2, 100) jest Sehoun genannt, in fruchtbarer Gegend. Kinneir I, 206. Bergl. Paulus Reifen III., 26.

Mamistra, bas alte Mopevestia in einer schonen Ebene. Dan. nert V, 2, 102. the line of the little of the

109% fahrer befchloffen fie die Ankunft bes großeren driftlichen Beeres nicht zu erwarten, sondern heimlich in ber Racht mit allen Gutern zu entflieben. 2m Abende vor der Musführung biefes Planes, trofen 300 Manner von Boemunds Begre bei Tarfus ein begehrten friedlichen Ginlaß und Berg songung mit Lebensmitteln; Balbuin aber, eingebenk ber Feindschaft mit ben Normannen, schlug beibes ab, und jene mußten außerhalb ber Thore lagern. Mitleidiger als ber Fürst und feine Rathgeber ließen jedoch bie Dilger Speise und Trank an Stricken von ben Stadtmauern hinab, und labten Die Erschöpften Beim Mable fchalten biefe auf ben ebraeizigen Streit ber Fürsten, priesen bie Milber ber Gies ringeren, und legten sich bann-unbesorgt zur Ruber wie konnten fie ahnen melde Gefahr ihnen in einer Gegend drobte, die gang driftlicher Herrschaft unterworfen zu fenn schiend i Unterdeß phatten sich aber die Turken bereits Hill versammelt, Bogen vom Dunkelider Nacht begunstigt gus dem Thoren eilten dann zu ben germunschten Augenblick zur Rache benutendy in bas Lager ber neu angekommenen Dil geriaind erschligen, sie sammtlichen daß auch nicht ein einziger entkam. Mit bem Unbruche bes Tages vermißte man die Türken, und erhielt Machricht uon der blutigen That. Das entstand ein gewaltiger Aufruhr unter ben Kreuxfahrern gegen Balduin und bie Saupter : beren gottlofe uns driftliche Gefinnung habenihren Genoffen eines heiligen Selubbes, ihren Brubern ben Untergang bereitet, und biefen fogar das verfagt, mas Gaftfreundschaft für ben fremben Mannigebiete. Es kam bis zu einer offenen Fehbe, mo fich bie Sauptlinge mit Mube vor ben Pfeilen ber Dil= ger in einen festen Thurm-retteten, und Balbuin entschuldigte endlich sein Werfahren damit: daß er den Türken versprochen habe, Niemanden par der Unkunft des Herzogs in bie Stadt zu laffen. Aber nicht biefe Worte, fondern nur bie Beit und bie, an allen noch zuruckgebliebenen Tur-

mes sing grand supraCivis, rog, roughing schaft ninglate, no in Willia Tye. 679. AlbaiAcq. 218. mail of the normal of the state of the

tem genommene Rache, konnterallmahlich vie Gemüther be- 1007.

Benige Tage nach Herstellung bes Friedens, etblickte manism hohen Meere eine Flotte, und bei der Ungewißteit, ob es Freunde oder Feinde waren; eilten die Christen bewasstet zum User, erkannten jedoch bald ihre Glaubenstenossenossen.

119 Guinemer von Boulogne ein geborener Unterthan des Grafen Guftachius, führte Seerauber aus Rtanbern , Holland und Friedland herzu, welche bas alte Gewerbe zwar keineswegs äufgaben; aber boch nicht mehr an ben heimischen Rusteit, sondern nur gegen Unglaubige nausüben wollten. Ein Theit der Mannschaft gesellte fichtigu Balduins Heere und zog mit blesem gen Mamistra, voo Tankred noch verweitte. Man folug bas Lager in ben Garten vor ber Stadt auf, und bewirfte freien Bandel zwischen den Neuangekommenen und ben Bürgern. Giebei entstand unter Colbaten unb Felde framern ein lanfangs geringer Zwift, welcher inbeffen balb heftiger ward: theils weit sich bie Normannen ihrer neuen Unterthanen ernstlich annahmen und, gleich ben Schaaren Balbuins ber früheren Beleidigung eingebenk und geneigt gur Rathe zeigten; theils weil beide Theile felbst in unbes beutenben zufälligen Ereigniffen, nelle und worfattliche Bes schimpfungen fahen. Doch wollte weber Balbuin noch Tanfred mit bem Befehle zum Angriffe, auch bie Last ber Ber antworklichkeit übernehmen; und außerbem icheute jener bie wohlgeschützten Mauern bet Stabt, blefer bie großere Bahl ber Felinde ith freien Felde. Deshalb wagten fich nur Gin gelne Hervort, bamit aus folthen Rampfen ber einen ovor der anderen Partei ein Burwand, oder eine gunstige Gele: genheit zum Angeiff ferwüchse. In diesem Augenblick eitte Richard, ber Fürst von Salerno, zu Tankred und sprach: "wahrlich ben Feigsten zeigst du dich gleich; benn ware irgend Kraft und Muth in dir, so wurdest du ohne Zögern an Balbuin Rache nehmen, ber bir Tarfus entriß und bich und die Deinen aufs hochste beschimpfte. Wochon kampfen

schnell Befehl, daß Alle sich waffnen und angreifen! Lanfred willigte ein und anfangs wurden mehre von Balduins Begleitern getöbtet; sobald sie sich aber geordnet hatten, mußten die Normannen vor ihrer lebermacht weichen. Doch bauerte das Gesecht, besonders auf der Brücke über den, nahe bei der Stadt sließenden Strom, hestig fort, bis die Nacht die Streitenden trennte und Richard von Salerno, der Urheber dieses Kampses, seine unzeitige Rachsucht mit dem Leben gedüßt hatte !. Um anderen Morgen, als die Besonnenheit zurücksehrte und der Berlust von beiden Seiten übersehen wurde, bereuten Alle das Geschehene, stellten, über die eigene Bethörung klagend, sogleich Frieden und Einigkeit wieder her und gaben sich gegenseitig die gemachten Gesangenen zurücks

Balduin, hörte um diese Beit von der schweren Verwundung seines Bruders, und fürchtete bessen Todas Damit ihm nun auf diesen Fall der Oberbesehl nicht entginge, eilte er, mit Beiseitsetzung aller anderen Plane, zum großen Heere

Dies war mittlerweile von dem phrygischen Antiochien? über Ikonium und Heraklea unbehindert auf der Straße gen Marasia vorwärts gezogen; denn die Türken hatten sich mit ihrer Habe in die Gebirge geslüchtet, und erwarteten den Untergang der Kreuzsahrer; von dem Mangel an Lebensmitteln; aber die große Beeilung des Zuges vereitelte ihre Hoffnungen. Muraberhalb Marasia mußten die Pilger mit großer Mühe schmale Felssteige erklimmen, viele Lastthiere stürzten in die Tiese hinab, und viele Soldaten warfen zur Erleichterung, Helme, Panzer und alle Wassen hinweg. Endstich erreichte man das Thal und das von den Türken de

Mur die Achtungswor bemer Herzoge von Lothringen hielt Boemund ab an Balbuin Rachengun üben ; bochata: beite felbst jener nachbrucklich seines Brubers Willfür und gewaltthatigen Sinn In Dambekannte Diefer fein Bergehen, ertschuldigtensich von neuem auf die obige Weisen versprach Genugthuung und fuchte baburch bie Gemuther aller Areuzfahter zu verschnen Dochezeigten sich ihm mobbl mancher moch abgeneigt; und bies Migverhaltnig triebribn nicht minber zu neuen Unternehmungen als seine reigener Reigung und die Borftellungen bes Pankratius, eines chriftlichen Urmeniers melder fich feit ber Belagerung von Nicaanihm angeschlossen hatte. Pankratius Twar tapfer, monnigroßem Berstande, und geoßer Berschlagenheit, kurdig bes Landes und der Berhaltniffe. Frubere Bergeben deffelben gegen ben Raifer Alexius, dießen sich in ben Augen ber Pilger leicht Techtfertigeniss Ersftellte Balduin vor: dagubei der geringen Dacht ber Turken und ber großen Bahl ber driftlichen Gittwohner, bie Eroberung best inneren Landes bis zum Gu-Phratisfehr leicht werden mußte; und begierig biefe Ausficht ergreifend, jog ber Fürst mituzweihunbort Rittern und; einer weit gebgeren Ungahl Fußganger nachtijenen i Gegenben! und erreichte zuerft Tellbascher Die driftlichen Bewohner, Des Mangen ischweren Druckes überbruffig griffen ihier ifogleich ju ben Waffen bertriebenubie Turken aus ber Burg und offneten Balduin bie Thore. Ein ahnliches Schickfal befürchtend, entfloh bie Besatzung von Ravendan schon vor

neder den Balduin von Mamistra nicht wieber zum großen heere zurücklehren läßt, hat 700: Ritter ober Reiter & Die Ausbehnung ber christlichen Besigungen in biesen Gegenben ist ungewiß.

1097 ber Mittunft bes Rueften! welcher biefen Drenbemi Dantratius für feinen Rath und feine treuen Dienfte überließ. 211 ter bem Bormanbe, er felbft moge fich nicht von feinem Rreunde und Bohlthater trennen, feste Pantratius bier feinen Cobn ale Befehlshaber ein, gab ihm aber bie beimfiche Beifung, er folle feine Franken in bie Burg einlaffen, und begann felbit zu gleicher Beit Unterhandlungen mit ben Turfen. Bon Armeniern bieruber gewarnt, verlangte Butbuin: Pantratius folle jum Beweife ber Aufrichtigfeit felner Gefinnungen, eine frantifche Befabung in bie Bura aufnehmen; allein biefer ließ fich biegu weber mit Gute noch burch leichte forperliche Strafen bewegen, und erft als Balbuin brobte, er werbe ihn bei langerer Beigerung viertheilen laffen, gab er feinem Cohne Befehl gur Uebergabe bon Ravenban, und ward nachftbem aus bem chriftlichen Lager verwiefen.

Der Ruf von ber Unnaberung eines driftlichen Dee res' und ben Thaten Balbuins, brang auch nach Cbeffa. Diefe Stadt mar im Jahre 1086 bem felbichutifchen Guttan Dalet ginsbar geworben"; auf ben Grund einer befonberen Bergunftigung wohnte jedoch tein Turfe innerhalb ihrer Mauern, fonbern ein Rath von gwolf Mannern, an beffen Spite ber frubere griechifche Befehlebaber Theobor fant, beforgte alle offentlichen Ungelegenheiten. Bei ben ungureichenben Rraften ber Burgerichaft und bem hoben 211= ter Theobors, mehrte fich aber taglich bie Gefahr von ben benachbarten Reinden: Die Meder wurden geplundert, Sanbel und Berfehr gehemmt und ben Burgern, welche außerhalb ber Thore in bie Sanbe ber Turfen geriethen, fchmere Lofung abgepregt. Deshalb befchlog Theodor, von ber Un: gulanglichkeit feiner Dacht überzeugt, fo wie von bem Rathe und ben Burgern bringend aufgeforbert, Balbuin burch eine Gefandtichaft jum Schupe ber Stadt einzulaben, und Maldet to the Me de Belletin Burney

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 682. Alb. Acq. 221,

<sup>2</sup> Abulf. gir biefem Jahre fagt: Cheffa fen erobert motben. IA

iben bafur jest bie Salfte aller Ginnahme und bie getheilte 1097. Berrichaft, nach feinem Tobe aber bie ungetheilte Regies rung angubieten. Balbuin willigte gern in biefe Boricblage. urb eifte jum Euphrat, fand aber burch bes Panfratius Betrieb bier eine große turfifche Macht versammelt, welche ibm nicht allein ben Uebergang verwehrte, fonbern ibn auch auf bem , fchnell angetretenen Rudzuge, bis Tellbafcher verfolgte. Rach breitagiger Plunberung ber Gegend gerftreuten fich inbef bie Turten, und Balbuin, welcher binlangliche Mannichaft in ben Burgen ließ, fonnte nunmehr unbemerft und ungehindert mit zweihundert Rittern über ben Gupbrat feben '. Er erreichte Cbeffa, wo ihm ber gurft, ber Rath und bas Bolf entgegen jogen, und ihn mit feierlichen Gefangen einholten. Go groß mar bie Freude ber Einwohner über ihre Befreiung vom turtifchen Joche, bag viele bantbar ben Dilgern bie Ruffe fuften; nur Theobor empfand balb Reib und Diffaunft (weil Balbuin mehr geebrt murbe als er felbit) und beutete bie fruberen Unerbietungen babin; baff jener fur ben Schut gegen bie Turken iabrlich nach billiger Danner Urtheil eine Belohnung erhalten folle, aber auf Theilnahme an ber Berrichaft feine meiteren Unipruche machen burfe. Balbuin mar aber feines= weas geneigt bem Griechen, welcher ihm an Gefchlecht und Dacht nachstand, ale Goldner ju bienen, und erklarte, entweber im Ernfte, ober weil er gunftigere Bebingungen au erlangen hoffte: - er werbe ju bem großen Beere ber Rreusfahrer gurudfebren. Da grang ber Rath und bas Bolt ben alten Rurften, baf er offentlich ben fruberen Bertrag beftatigen und Balbuin an Rinbes Statt annehmen mußte. Um fich bantbar zu beweifen und nach bem Bunfche ber Burger, gog biefer bierauf gen Campfata, wo Balbut gein turtifder Emir berrichte, welcher bie Ebeffener ichon pft gebranbichatt und geplundert batte. Bergeblich fuchte Balbut bas freie Relb zu behaupten, pergeblich Balbuin

<sup>1</sup> Alb. Acq. 221. With. Tyr. I. c. hat nur 80 equites.

1997 bien febr befestigten Stadt einzunehmen; whenn bie Franken waren fo tapfen in Schlachten, als ungeschickt bei funftlichen Belagerungen. Deshalb ließen fie Mannschaft in weiner benachbarten Burg zur steten Beunruhigung von Samofata, und dehrtennfelbst nach Cheffa gurudent gert run get gad ito Sier entstanden neue Unruhenggegen den apriechischen Fürstent denn im Uebermaaf ber Freude ob ber gunftigen Beranderung feines eigenen Buffandes, gedachten bas Bolt nicht mehr ber früheren gemeinsamen Schwäche und Werzagtheitgrund des gemeinsamen Ungeschicks; sondern Ballein in Theodor den Urheber aller inneren und näußeren Uebel erblickend beschuldigte es ihn daß er auf jede Beise Gelder terpreßt, Auspfandungen und Strafen whne Machficht anbefohlen, und gegennibie Weigernbenifogar Turkengizu Bulfe gerufenenhatte 1. ... Mannbegnügter fich nicht mit ber Sicherheit für die Bukunft, man brang auch aufmStrafe für die Bergangenheit. Bewaffnet zogen deshalb Bornehme und Beringe, von Konftantin dem Befiger benachbarter fefter Burgennangeführt, ju Balbuin und erflarten : baf fie beschloffen hatten, mit feiner Sulfe ihren alten Fürften zu todten Sihm aber bessen Wurde zu übertragen Balduin erwiederte: "fern fen es von mir, daß ich hand an den Mann lege welchen ich als Vater anerkannt und bem ich geschworen habe; solcher Blutschuld halber murbe ich: ver= abscheut werden von allen driftlichen Fürsten! Erlaubtimit, baß ich zu jenem eile und abrede, was ihm und euch am heilfamsten ist." - Dies ward bewilligt und in bemselben Augenblick erschien ein Bote des Fürsten, welcher Balduin ersuchte: er mochte die Vermittelung zwischen ihm und bem Volke übernehmen, benn sein Haus sen bereits umlagert und man bedrohenihn mit dem Meußersten. A Theodor wollte gern alle Schape ausliefern und bie Regierung niederlegen, wenn man ihm nur das Leben ließe, und Balduin suchte

Gilo 233 erzählt: daß der Fürst selbst gegen Balduin Berbirdungen mit den Türken angeknüpft habe.

aber Alle schrieen: "er soll sterben sur seine Habsucht und seine Gemeinschaft mit den Türken!" Da nun auch Balzbuins Worte ohne Erfolg blieben, so glaubte der Fürst daß ihn nur eine schleunige Flucht erretten könne, und tieß sich deshalb auf der abgelegenen Seite seines Palastes an einem Stricke zur Erbe nieder; aber er ward bemerkt, und ehe er noch den Boden erreichte, von unzähligen Pseilen tödtlich verwundet. — Man steckte das abgeschnittene Haupt des Greises auf eine Lanze, und schleiste den Rumps wild durch die Straßen?

Wir haben keinen Grund Balbuin einer unmittelbaren Theilnahme an biesem Ausstande zu beschuldigen, er hat ges wiß die Grausamkeiten, welche ihm nichts nügen konnten, mißbilligt; allein er verdient Tadel daß ver seine Macht, selbst mit Gefahr des Unwillens der Bürger, nicht für das Rechte in Bewegung setzte. Niemand soll ungeregelte Bes wegungen des Volkes veranlassen oder befördern, denn Keis nerkann voraussehen oder wissen, wie sie enden; sehr selten zum äußeren Bortheile der Urheber, allemal zum Nachtheil ihres ächten Ruhmes. Am anderen Morgen ward Balduin, nach scheinbarer Weigerung, zum Herrscher erhoben, ihm der Huldigungseid geleistet und der Schatz ausgeliesert.

Balduk von Samosata, welcher einsah, daß der neue Fürst nach hergestellter Ruhe alle Macht gegen ihn richten

William China China and the state of the sta

<sup>1</sup> Michaud I, 228 erzählt nach einer morgenländischen Quelle: die Bebingungen waren von Balduin und dem Bolke angenommen und beschweren worden, am folgenden Morgen aber ein neuer Aufstand miegebrochen Notices IX, 274, 3101

pellan; Fulch. Carn. 390 nennt jenen durchaus unschüldig. Order. Vit. 744 erzählt: der Grieche habe die Franken bei Gelegenheit eines Zuges außerhalb der Stadt offenbar angreifen und aus der Stadt ausschließen lassen. Als nun Balduin Edessa belagerte, sen jener von den Bürgern getödtet worden. Doch sind jene ersten Quellen glaube würdiger.

1097, werbe , botrihm jestisfeine Stabt für 10,000 Golbstücke latt. Balbuin lehnte jedoch bies Unerbieten ab "weilnes ihm uns wurdig erschien, bas zu erkaufen masner mit bem Baffen leicht zu gewinnen hoffte. Alls aber Bulbut! brobte: iret werbeibei langerem Beigern fich nicht nur in Samofata aufs außerste wertheibigen, fondern auch an vielen gebef fenischen Gefangenen Rache nehmenzuso schien es rathlich bag man einen Theil: ber großen gefundenen Gummen aus= gebe, und nicht bas kostbare Leben ber Pilger aufopfere. Der Rauf wurde geschloffen, bie Befangenen wurden gelos fet, und Balduk felbst ließ fich in Chessa mieben die Ginorans dere Stadt Sarubsch', welche allein noch die Berbindung zwischen Ebessa und Untiochien unterbrach ; fam balb nachber auch in die Gewalt ber Chriften; benn fie hatte fich gegen ihren Schutheren Balak emport, und ihm bie Bahlung bes gewöhnlichen Zinfes verweigert, weshalb er felbst Balbuin zu ihrer Belagerung aufforberte. Nach einem breitägigen heftigen Ungriffe ergaben sich bien Bewohner, ngegen Schos nung ihres Lebens und ihrer Guter? Unterbesochatte Balduk, burch große Versprechungen verleitet, Solbaten zum Entsage von Sarubsch gesammelt, kam aber die fpåt und gab nun bor, er fen Balbuin zu Sulfe geeitte auch schien biefer feinen Worten Glauben beizumeffen inbem er ihn ohne Strafe wieder mit fich nach Cbeffa zurud nahm Spier wordnete nunmehr ber Fürst Alles an, dwas für die innere und außere Berwaltung nothig ichien, lefeste Statthalter in ben eroberten Orten, bestimmte bie Große der Abgaben, und sah sich zuerst untermallen Kreuzfahreim im Besitz einer festen Berrschaft in Ufien. Rein Wunder. daß sich allmählich bei allen driftlichen Beerführern ahnliche Wunsche entwickelten, und ahnliche Bersuche gemacht wurbeit. Go gewann Tankreb mahrend biefer Zeit

. Haggan:

<sup>2</sup> Alb. Acq. 22.1. & st. Branc. W. Chito. dist. 7 22 . poA .dlA s

<sup>2.</sup> Sanut 714ton gross son sole war get superst de 3 ry T die H

<sup>3</sup> Alb. Acq. 224. namment nu bereitlim achagiau?

Burgen jund Stüdtel Ciliciens, endlich verstürmte er nach 1097. einer hartnäckigen Belagerung Alexandrette. Sein Glück war so groß als sein Muth; Armenier und Türken sandten ihm große Geschenke um Frieden und Schutzugewinnen.

Mittlerweile war das große Heer von den christlichen Bewohnern Marasias freudig aufgenommen', und dann nach einer zweiten wohlhabenden Stadt Artasia geführt worden. Kaum zeigte sich hier Graf Robert von Flandern an der Spize einer vorausgesandten Abtheilung, so emporaten sich die christlichen Armenier gegen die türkischen Solzdaten, erschlugen sie und öffneten dem Pilgern die Thore. Die Türken in Untiochien, welche hievon Nachricht erhielten, sandten leichte Reiter gen Artasia um die Christen hervorzuloken und begannen, als dies mißlang, mit großer Ausstengung die Belagerung jener Stadt. Bald aber mußten sie schnell nach Antiochien zurückeilen, denn bas große Heer ver Kreuzsahrer nahte, und Robert von der Normandie war im Begriff sie durch Eilmärsche auf ihrem linken Flügel zu umgehen und von Antiochien abzuschneiden.

In der Gegend von Artasia vereinte sich Tankred mit allen Uebrigen, und man beschloß auf den Antrag des Bisschoss von Puy: es solle keine vereinzelte Unternehmung mehr gestattet werden, sondern die ganze christliche Macht zu größerer Wirksamkeit beisammen bleiben.

Sobald die Türken von Artasia her Antiochien wieder ernicht hatten, erschien auch Robert von der Normandie schonemit dem Wortrabe an dernalten schönen Bogenbrücke, welche über den Drontes sührte, durch starke Thürme geschützt

ou Main auch geben derragant ber leiten Rein Winder,

Die Rachrichten über ben Marsch wibersprechen sich, und die entz stellten Namen sind kaum zu beuten. Mannert VI, 2, 51 nimmt an, das Heer sen durch die amanischen, nicht durch die sprischen Passe gezogen.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 224. Gest. Franc. 9. Guib. 498. Tudeb. 784. Wilh. Tyr. 686. Artasia lag nach Alb. Acq. zehn, nach Wilh. Tyr. sunszehn milliaria von Antsochien.

1097, und hinreichend befest mar. Unverzüglich begann er ben Rampf, allein felbft bie Panger ber Ritter wurden von ben Pfeilen ber Zurten burchbohrt, und biefe behaupteten ibre Stellung bis bas gange driftliche Beer auf erhaltene Botichaft berbeieilte. Run erft erlagen fie ber ungleich größeren Macht, und jogen fich nach Untiochien gurud. Die Rreuxfahrer gingen bierauf theils uber jene Brucke, theils burch einige im Rluffe entbedte Rubrten, lagerten fich bann, nachbem auch bas Gepad angefommen war, langs bes Ufere und ichidten Mannichaft aus jur Berbeis fcaffung bon Lebensmitteln. Um folgenben Morgen brach bas Beer wieberum auf' und jog auf ber großen gands ftrafe weiter bis in bie Gegend ber Ctabt; rechts ftromte ber Drontes in einem engen Thale und jenfeit beffetben erhoben fich gewaltige, wilb gerriffene ober fonberbar ans gelpigte Relfen's, colle and and bet fonderout a count of samp oca out mermagnace

<sup>1.</sup> Roch Alber, 159 fom Bormund suerft vor Antiochien an, und bie Uebrigen folgten am nachsten Aage.

<sup>2</sup> Siebe die Abbildung in der Voyage pittor, de la Syrie und Paufus Reffen II, 24

L'Abouteda in Elia, inscription de la Amirina de la Cobh Mar.
A fabricada en 1987 (inscription de la Cobh Mar.
Condice de Collection de la America de la Cobh Mar.
Condice de Collection de la America de la Collection de la Colle

ស្មាន ប្រកស្រាក់ ក្រុំស្រែងស្រែស្រែ ៤០ ដែប ១ ក្រុងស្រែស ជាគេ មិស្ស

regist core ele a migre corresto dicipion, lacerred

rnor mentinateurs estare, god will hear gert

The moderner and the property of jorge of the many

regregation of the two two of mercial and a literature

in a me to the cours of the face of the transferre

Us die Byzantiner ihren Kaiser Romanus Diogenes im 1097. Sahre 1070 (wegen feines unglucklichen Rrieges gegen bie Geloschuken) blenbeten, entfloh ein von ihm erhobener Urmenier Philaretus, aus Furcht und Sag wiber die Feinde feines Mohlthaters, und feste sich in ben Befit von Un= tiochien, welche Stadt feit bem Jahre 968 in ben Sanden ber Griechen war. Damit er jedoch von ben übermachtigen Turken in seiner neuen Berrschaft nicht fo, wie früher die Griechen, beunruhigt werbe, nahm Philaretus ihren Glauben an, gerieth aber baburch mit feinem Sohne in fo gro-Ben Streit bag biefer, rachfüchtig und eigennütig, ben Beherrscher von Nicaa herbeirief und in nachtlichen Marschen gen Untiochien führte. Diefer eroberte bie Stabt burch Ueberfall', ward hierauf von Thuthusch, bem Bruder Sultan Malets, Thuthusch aber von feinem Reffen Bor= keiarok besiegt, und Bagi Sejan, ein naher Berwandter des feldschukischen Herrscherstammes2, zum Befehlshaber in Untiochien erhoben. Bei ben Streitigkeiten welche zwi= schen Robvan und Dekak, nach bem Tobe ihres Waters Thuthusch, ausbrachen, mar Bagi Sejan balb bem einen, bald bem anderen zugethan, und kehrte mit Robvan von

<sup>1</sup> Abulfeda zu 968, 1084, 1095. Abulfarag. 207.

<sup>2</sup> Abulfeda zu 1095 und 1097 nennt Bagi Sejan den Sohn Mushameds, den Enkel Ap Arstans; Wilh. Tyr. einen nahen Verwandten Borkeiaroks.

richten von den großen Wallfahrten der Christen und beine Unglücke Kilidsch Arslans eintrasen. Sogleich forderte er und seine Sohne, mündlich und schriftlich, alle einzelnen seldschukischen Herrscher zur Hülfe auf; aber diese wollten um der gemeinsamen Gesahr willen, noch nicht den inneren Haber beenden, und auf eigene Thätigkeit blieb hier, wie immer, der sicherste Verlaß.

Deshalb ließ Bagi Sejan', ber übrigens um seiner Strenge willen gehaßt war, Lebensmittel und Kriegsbes dürsnissen Untiochien aufhäusen und alle Besestigungen verstärken. Mit Einschluß der aus den benachbarten Gesgenden hieher Geslüchteten, stieg die Besagung der Stadt auf sechs bis siebentausend Reiter, und sunfzehn bis zwanzigtausend Fußganger?

Die Christen, welche daselbst bisher alle Gewerbe und gestört betrieben hatten auch und nurwon öffentlichen Bedies nungen und dem Ariegsdienstenausgeschlossen waren, mußeten jeht größtentheils bie Stadt verlassen und gesellten sich später zu Boemundzeihre Weiber und Güter behielt man dagegen zurück, als Pfand für das Friedliche Betragen der Vertriebenen zu das mit pingen der die Betragen der Vertriebenen zu das mit pingen der das Friedliche Betragen der

mai solle die Belagerung nicht vor dem nächsten Frühjahre unternehmen; sondern dem Binter in fruchtbaren Gegenden zudringeres dann dies in den Städten als Besagung zurücksgebliebene Mannschaft heranziehen und mit überlegener Kräften das Wertbeginnen. Unterdes werde auch Hilse anlangen aus dem Abendlande, und Verstärkung von dem griechischen Kaiser.

Rob. Mon. and Gost. France 9

<sup>1</sup> Demaledbin bei Wilken II, Beilage 7. Reinaud extraite 5. 2

Wilh. Tyr. 689, 704.

i Rann. 145, Bern Phesaur one - 181 insentiled tail But

Singegen behauptete bie zweite Partei!: burch Gottes 1007. Gingebung und Bulfe habe bas heer bereits unfägliche Schwierigkeiten besiegt, burch Bertrauen und rastlose Tha= tigkeit muffe man folder Gnade noch ferner wurdig blei= beng jebe Bogerung aber konne nur dazu dienen, daß 2(n= tiochien noch ftarter befestigt und ben Teinben Gelegenheit verschafft werde, zum Entfate herbeizueilen. Diese Meinung, welche unter Underen Raimund von Toulouse vertheidigte, behielt Die Dberhand fimit ungeheurem Geschrei und unter bem Schalle der Trompeten zog bas driftliche Heer am 21 ften Pftober 1097 bis Untiochien; tiefe Stille herrschte ba= gegen in ber Stadt ; und menschenleer schien sie ben Pilgern 2. ich Antiochien in biefe erfte Stadt des romischen Morgen= landes liegt in einer wunderschönen Gegend, fast zwei Dei= len entfernt vom mittellandischen Meere. Ein hohes Ge= birge meldes die Alten ben thoffischen Felsen nannten, lauft von Mitternacht herzu und bildet abendlich von der Stadt, einen weitenin die Gee ragende Landspike; fast in gleicher Richtung, aberntiefer landeinwarts, streckt sich zwischen Un= tiochien und Meppo ein zweiter Bergrucken. Don beiben fromen bie Gewaffer zu dem fischreichen See Ofrenus im Norden der Stadt', beffen Umfang eine Tagereise betragt und ben ein Bach mit bem Drontes verbindet. Diefer Strom, inmeuerer Beit Farfar genannt, entspringt auf ben Bergen nordlich von Damaskus und fließt in einem engen wilden Thalengegen Mitternacht, bis seine Richtung bei Untiochien durch morgenwärts vortretende Felsen und durch die westliche Senkung des Landes plotlich verandert wird. Bon Nordoften her naht er den Stadt, berührt auf der Abendseite die and not consider the control of the fire of the fire of the terms

<sup>1</sup> Raim, de Agil. 142.

less burth Montag "2 Um 18ten Oftober 1097 nach Wilh. Tyr. 1. c. Um 21sten nach Rob. Mon. und Gest. Franc. 9.

<sup>3</sup> Sanut. 142. Wilh, Tyr. 686 sq. Strabo XVI, 750.

<sup>4</sup> Kinneir I, 229 nennt ben See Ofrenus; Ali Ben II, 307-3 Wilh. Por, rond. fur. 508 bagegen Caramort.

<sup>5</sup> Raim. 143. Bern. Thesaur. 688. - Der Dronted flieft auf L

1007 Manern wird hier fchiffbar und menbet, fich fublich auem Meere Das Gebirge, meldes wifthen bem Drontes und bem Deere von Damastus ber mit jenem fall in gleis cher Richtung lauft, und ibn gwingt nach Mitternacht an ftromen, theilt fich unfern Untiochiens in vorfcbiebene Reihen? von benen amei bie Stadt auf ber mittaglichen Seite erreichen. Die offliche Reibe fentt fich minber feil, und Beinberge und Garten find auf ben reigenben Abbangen angelegt: Die abenbliche Reibe ift bagegen ungleich bober, und amifden beiben ftredt lich eine ungebeuer tiefe, fibroffe Rluft : fein Beraftrom frurst bier binab in bie Stadt , vere forgt burch unterirbifibe Robren alle Saufer und Garten mit Baffer , and eilt bann ju bem, bier rubig und majeftdtifch binfliegenben Drontes. Muf jenem weftlichen Retfem bon bem man bie berrlichften Ausfichten bis jum Gee Dfrenus bat , febt , in Berbindung mit ben Mauern Une tiochiens, bie überaus fefte, von allen Geiten ungugange liche Burg: nur gegen Abend führt ein einziger gefahrlicher Tufffeig bingb in bas fcmale Thalf. Dopnelte Mauern, aufferft forafaltig aus Duabern aufgeführt, umgeben bie Stabte fie find von folder Dide baffein Magen, mit nier Dierben befpannt, obne Gefahr auf ihnen gezogen merben fann; 450 gefchidt vertheilte Thurme, bienen au mehr ven Befeffigung. Muf ber Dittagsfeite mo bie Burg Rebt

<sup>1</sup> Fulch, Carn. 390. Michaud corresp. d'Orient, Vol. VII, pari 2 Wilh, Tyr, 713. Montem ab Austro habet. Alber. 159. Itine-

rar. Willebrandi in Leonis Allatii Symmict. I, 132.

<sup>4</sup> Gest, Franc 23. Conder description of Syria 321;

Roque Voy. I, 204.

and die Berge die in die Etabt bringen, findet sich fein 1895. Thurz gegen Abend, jum Drontes gewendet, das Georgeschorz gegen Mitternacht, an der Stelle wo sich jener Ausgeschorz gegen Mitternacht, das Brikkthorz dann norbösstich das herz zogs und das hunder-Ahar; gegen Morgen endlich das Pauluskthord. Nahe bei diesem entspringt ein kleiner Bach, der sich zum hendethors wendet und die Esgend morafia macht.

Bei Betrachtung biefer Lage Untigdiens bemertten bie Dilger fogleich, bag bie mittagliche Geite ber Stabt burch bie Burg und ben ichraffen Abbang zweier Bergruden gefchust, und feinesmege gum Muffchlagen eines Lagers geeignet fen; aber felbft von ben funf anberen, nach ber ebeneren Geite gerichteten Thoven, blieben zwei jenfeit bes Drantes, namlich bas Brudthor und bas Georgethor ben Chriften unzuganglich , und nur ber großere Theil ber Seiten gegen Morgen und Mitternacht warb eingeschloffen. Es lagerte fich por bem Paulusthote Boemund: neben ihm bis gum Sundethore Robert von Hanbern, Robert von ber Rorman: bie und Sugo ber Groffe, mit ihnen Mormannen, Frange: fen und Bretagner; vor bem Sunbethore fanben ber Graf von Touloufe und ber Bifchof von Dun, fie führten alle Gastogner, Provengalen und Burgunber?; bor bem Berjogsthore endlich Gottfried von Bouillon, Guftathius fein Bruber, Die Grafen von Toul, Montaigu u. a. m., mit ihnen bie Lothringer, Friefen, Schwaben, Sachfen, Franten und Baiern. Der Dberbefehl mechfelte, nach einem Befchluffe, unter ben Furften; boch burfte nichts ohne Rath ber übrigen Eblen unternommen werben, und einzelne foftfpielige Borkebrungen beftritt man aus gemeinfamen Beiträgen.

<sup>1 3</sup>um Abril spatere Benennungen, is bas herzegethot von Bottfried von Bouillon. Wilh. Tyr. 688.

<sup>2</sup> Auch Rrieger aus Spanich lagerten hier. Memorias de l'academia de la Historia V, 44.

1097, .... Die erften Tage ber Umtagerung verfloffen ohne Rampf, aber bie Chriften vergeubeten fogleich bie großen Borrathe ber aufferft fruchtbaren, burch Aderbau und Sanbel bereicherten Gegend'; indem fie theils in thorichter Rachfucht Bieles gerfforten, theile (uneingebent ber Bufunft) von ben Bebensmitteln nur bas Lederfte auswahlten. Much nabm man gur Erbauung ber Schuppen fur Menfchen und Thiere? Die Baume aus ben berrlichen Luft ; und Frucht : Garten, fo bas in turger grift feine Spur ihrer fruberen Schonbeit übrig war. Beil bie Belagerten aber noch immer ftill blieben fo magten fich Pilger, baburch ju fuhn geworben, von bes Bergogs Lager aus weit uber ben Drontes, um Futter für bie Pferbe gu bolen. Gie murben inbeg von ben Reinben überrafcht, fonnten nicht ichnell genug ben Flug burchichwim men, und manche fanben ben Tob. Deshalb befchloffen bie Chriften, in biefer Gegend eine Brude ju erbauen; fie ben banben Rahne, - welche theile im Aluffe, theils im oberen Gee gefunden wurden, - mit Striden, finaten Batfen ein und legten Rafen barüber, bis Mues bie erforber liche Keftigfeit gewonnen batte!

Mittlerweile thaten bie Reinde mehre Musfalle auf bas driftliche Lager por bem Sunbethore, wogegen fich bie Dil ger burch Berftorung ber ffeinernen Brude fichern wollten. welche bier ben einzig gangbaren Beg bilbete, weil bad. aus ber Quelle am Paulusthore herzufliegenbe viele Baf fer, bie übrige Gegend grundlos machte. Allein bie Re frigfeit ber Brude felbft und ber heftige Biberftanb ber Belagerten, vereitelte jenes Unternehmen Man naberte beshalb ber Brude ein fefigefugtes, thurmahnliches Schirm bach und fellte Bemafinete barunter, beren Gefchoffe jeben neuen Unfall ber Belagerten gurudbrangen follten . Diefe

<sup>1</sup> Gest, expugn. Ther. 565. Gin 28lober gute einen nummus, ein Ochfe gehn nummos. Alber. 159. Dehfe gehn nummos. Alber. 159. 1 Ville Library, gue Epan .

<sup>2</sup> Wilh, Tyr, 690,

<sup>3</sup> With, Tyr. 691.

richteten aber sogleich ihre Bitfjenge gegen ben neuen 1897. Schufthurm, und faum haten sich die Krenzschrer, ber insahligen Pfeile halber; etwas von der Briefe huruckgezogen, als die Antiocher das Son die Beriefe hinten indistingten und wahrend eines frirzen Schwertkampfes senen Thurm in Brand fieden. Wit fantent Indel tehren fie hierauf jur Stadt zurück?

Die Dilger bagegen bofften baf ibr , nunmehr gebenfalls am Gingange bet Brude aufgeftelltes Gefchus, ben Berluft bes Thurmes etfegen und bie Belagerten febreden folle. Und in ber That verfuchten biefe teinen Angriff fo Jange jenes Burfgeng in Bewegung war; taum aber rub: ten bie Arbeiter, fo erfolgten unverzuglich neue, Berberben bringende Musfalle. Deshalb entfichloffen fich enblich bie, mehr belagerten als belagernben Dilger mit großen Relfenftuden ben Gingang jur Brude ganglich ju fperren; moburch beibe Theile gleithmäßig gefichert wurben und bie Reinbfeligfeiten an biefer Stelle ein Enbe nahmen. 20 Def: ter warb feitbem gefochten fenfeits ber, von ben Rreugfaffe rern über ben Drontes erbauten neuen Brudeite Bo ubetfielen bier eines Dages bie Belagerten breihundert Dilger. und tobteten nicht wentge ebe Bisfemannfchaft aus Gotts friebs Lagerbanlangen und bie Reinber jur Stabt brangen formte) u Betrachtlich berftartt brachen biefe feboch von weisem herder unbimat ihrem Schwerte entging fturgte burth bus große Gebrange an ber Schiffbrude im ben Alug?.

Taft brei Monate ber Belagerung waren numnehr verflosen, und noch mimer zeigte fich tein Erfolg: benn alte Aupferfeit in einzelneit Gefechten blieb mentschebend, und bie Belagerten wohnten um fo fichterer bintet ihren starten Malierur und bie Bispriburchand teine Kettigfeit befaßen Beleftigungen biefer Art zu gerstoren. Auch entstand im Grifflichen Leger, flatt des, früheren Uebersusselließ sehr, großer

<sup>1</sup> Alb. Acq. 228.

<sup>2</sup> Wilh, Tyr. 692.

1007. Minget, well verständige Sparsamkeit zu spat an die Stelle übermuthiger Bergeubung! tent. Die Preise aller Lebens= mittel Megen bis auf eine unerschwingliche Sohe, und von vielen kansend Pferden blieben nur noch 2000 ubrig! Theils waten fie vor Hunger umgekommen, theils verzehrt worden; venin durch bie außerste Roth bevrangt; verschmabte man auch nicht bas Wibrigfte und Ekelhafteste. In ber benach barten Begend fand man teine Borrathe mehr, und die Turken beschützten alle entfernteren Drte foundchbrucklich) bag von mancher driftlichen Schaar si bie fich fühntevor= wagte nauch nicht Einer zuruckehrte. Regenguffe hatten die Belte unbrauchbar gemacht, und fo viele Pilger ftarben an Kraukheiten; bag ber Raum fehlte sie zu begraben 2111 Uns dere, die sich noch kräftiger fühlten, entflohen und auf ihre eigene Rettung bebacht, nach Cilivien, ober zu Balbuin bem Fürsten von Ebessall and it willigen bein geffen de erdieren

Sehnlichst erwartete man um blese Zeit bie Unkunft von funfzehnhundert Seharnischten, welche Sueno der dänische Königssohn herzuführte; da erscholl die traurige Kunde: er sen nach heldenmuthigem Kampse mit seinen Begleitern und seiner Braut Florine von Burgund, im Klein= asien von den Türken erschlagen worden Tatisios der Grieche rieth deshald, man solle die Belagerung ausheben und Winterlager in einer mitz Lebensmitteln reichlicher versorgten Gegend aufsuchen; er selbst übernahm eine Reise

things proper or of may will be a committee

<sup>1</sup> Die Provenzalen stießen den Pferden oder Maulthieren unbemerkt ein Eisen in den After, so daß sie bald nachher stürzten. Mancher ahnete Zauberei, Anderen war das Fleisch gestorbener Thiere zuwider, nur jene Provenzalen aßen davon mit Freuden, und zeigten sich auss harrender bei schlechter Kost, als alle Uebrigen. Rad. Cad. 152. — Die Ladung eines Esels an Getreide kostete acht Purpuratos, eine Ruß einen Denar, ein Ei zehn Denare. Alber. 161.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 693. 1999 1 199 3 11 199 11 199

<sup>3</sup> Michaud I, 246. Welcher Sueno es eigentlich gewesen, barüber siche Langebek III, 631, Münter vermischte Beiträge 373, Dahle mann I, 210.

5-000

nach Konstantinopel, um beim Kaiser die höchte Beschten: 1097.
nigung der versprochenen Hülse auszuwirken. Aber so löblich
der Borwand seiner Entsernung erschien, so traf doch weiber die Unterstützung ein, noch kehrte Tatikios jemals zurück.
Und der Graf von der Normandie hatte sich, der langwies
nigen Anstrengungen überdrüssig, nach Laodicea begeben und
stellte sich erst auf die strengste Anmahnung wieder ein; der
herzog von Lothringen undlich, die Stütze und Hossnung
des ganzen Herres, lag danieder an schwerer Krankheit?.

schlagten die Fürsten was zu beginnen sept Die Belages tung nicht aufzuheben, war der einstimmige Beschluß! Les bensmittel aber sollten Bormund und der Graf von Flansdern, aus dem Inneren des Landes herbeischaffen.

kaum hörten die Belagerten von diesem Worhaben und von der Krankheit des Herzogs, als sie aus dem Brücksthure hervordrachen, um über die Schissbrücke in das christ-liche kagen zu dringenm Schon tried sie der Graf von Touslousezurück; als ein Pferd seinen Reiter abwarf, mehre dasselbe wieder fangen wollten, und dies Bemühen falschlich dem Jupvolke als der Anfang einer Flucht erschienz deshalb wandte es sich, und den Belagerten blied der Sieg. Groß war dagegen anfangs die Beute Buemunds und des Grazsen von Flandern zu allein jener mußte das Gewonnene zur rücklassen, und die, von diesem in das Lager gebrachten Lesbensmittel, reichten nur sur wenige Tage.

Manchem sank nunmehr ganzlich der Muth. Wilhelm Graf von Melun , wegen seiner ungeheuren Starke der Zim=

•

<sup>1</sup> Rach Anna 252, hatte ihn Boemund überrebet: die Fürsten was ten überzeugt, das türkische Geer nahe auf Veranlassung der Griechen, und würden ihn unfehlbar dafür töbten. Er floh über Eppern.

<sup>2</sup> Gest. Franc. 11. Rob. Mon. 48. Balder. 103, Guib. 501.

<sup>3</sup> Ende December 1097, Hist. bellin sacri 163. Alb. Acq. 232. Order. Vit. 733.

Wilh. Carpentarius vicecomes Meleduni. Alber. 161.

1998, mermann genannt, ein Berwandter Hugos bes Großen, wollte entschlupfen; selbst Peter ber Einfiedler, welcher bei geringem Einflusse in biefem Augenblicke viele Borwurfe horen mußter verzweifelte an ber Bollführung best mit sabgroßem Gifer und Bertrauen begonnenen; Unternehmens. Beibe wurben auf ber Flucht von Tantred ergriffen und zum heere zu= rudgeführt: sie beschwuren aufe neuerihr Gelübbe, ent gingen aber befingeachtet nicht bem heftigen Tabel Boemunds und der Geringschähung aller muthig ausharrenden Pilger 11 Bu ben letten gehorte vor Allen ber Bischof von Punt: er forgte , bag rings um Untiochien ibie Meden ge pflüge und befaet wurden, bamit Diemand in ber Stadt wähne man wolle bie Belagerung aufheben, bund ibamit allen Turken bie Ueberzeugung entstehe, der beharrliche Wille erzeuge in den Pilgern nunmehr auch die nothige Borficht. Bu Diesen irdischen Bortehrungen welche für ben Augenblick inimer inoch ungenügend blieben jegefellten fich geistige Ermahnungen und Gebete, und wein bent Berre zur Buße auf erlegtes! dreitägiges Fasten berschien ials ihdhere Berpflich tung, während man früher den, bloß von außen entstehenden Mangel, ungern ertrug. Das Burfelspiel ward verboten?, eine große Bahl lieberlicher Dirnen verwiesen hart aber und öffentlich bestraft, wer sich bennoch in Sunden extappendies. The dependence du merse and regrece

Von allem bem, was im Griftlichen Lager geschah, blieb den Türken nichts verborgen. Kundschafter gingen aus und ein, bald unter dem ehrenvolleren Namen von Gessandten, bann als Urmenier, Sprer oder Griechen. Das die Fürsten hiegegen kein Mittel auffinden konnten, versprach Boemund das Uebel bald zu beseitigen. Er ließ gegen die Zeit des Abendessens zwei gefangene Türken tödten, braten, und öffentlich verkünden: künftig solle jeder Späher auf

son Iden Adr 1995 dissipet Up, On inca

2 Gest. expugn: Hier. 566.

----

1 Wills. '1.70. Old - 1:55.

<sup>1</sup> Tudeb. 787. Wilhelm mußte zur Strafe eine Racht im Freien vor Boemunds Zelt zubringen. Guib. 546. Mailly II, 416.

biefen Weifer von den Fürsten werzehrt werden! Da ent= 1098. flohen, erschreckt, die noch lebenden nund fallgemein verbreitete fich im Morganlande ein Gerücht: bag bie Christen nicht blog widerrechtlich meroberten mylunberten und, tobtschlugen. fondern auchgals. Menschenfresser werahscheuen marentin sus So machtheiligununfdierfeindlichen Kundschafter erschies nen, forgroßen Bortheili brachten bie eigenen, welche erzählten 2 est fammele fith thei bet Burg barem is etwa vierzehn Meilen von Untiochien Beingfeindliches Beerge Unverzüglich brachatin großen Theiliaber Pilger auf und lagerte in iber Chenetzwischen bem Gee und bem Drontes, auf einer Stelle, wordeibe kaummeinet Meiles vong einander entfernt find. Schon mit einbrechendem Morgen erblickte man bie, pon Harem angelangten Turken, und der erste Pfeilregen that den Franken wielen Schaben? Beil, aber Flug und Gee und Bergruden bem Raum beschrantteg und ihrer geringe= ren Zahlin Boutheil i brachte; weil ber i den Turken ungewohnte Rampf mit bem Schwerte eintrat, sifo floben biefe, amgeachtet ihrete anfänglichen Uebermacht Boemund welcher ben Rachzug führte, hatte nicht nur an jeder gefährlichen Stelle rafch bulfe geleiftet, fonbern focht zulest an ber Spigen Aller mit der höchsten Tapferkeit. Zweitausend Türfen wurden getobtet itausend Pferbei erbeutete, Die Burg Harem aber, beren sich armenische Christen wahrend bes Rampfes bemachtigt hatten mvon ben Siegern befest. noonDierUntiochier, welche nicht sahneten bag bie Chriften

von nber Unnaherung jenes Sulfsheeres benachrichtigt maren, thaten gleichzeitig heftige Ausfalle auf bas Lager; fandensaber von Seiten ober zu zur Befahung zurückgebliebenen Wilger; bent heftigsten Wiberstand und geriethen allmah=

State of the State of the second

d West, explicat lifter, 566

inci gefangene Fürt <u>certeri</u> ium redåa vediden: kunstig sole gele vediditer vediciter vediditer vediciter vediciter

<sup>2</sup> Den 13ten Febr. 1098. Balder, 105. Den 10ten Febr. 1098. Hist, belli sacri 170. Den 9ten Febr. 1098. Gest. Franc. 12.

<sup>3</sup> Dachery spicil, III, 432. Gunt

<sup>4</sup> Wilh. Tyr. 697 -698.

1098. lich in große Besorgniß, weilt sich nirgends die von ihnen erwartete Unterstützung zeigte. Endlich, als die siegenden Christen heranzogen, wähnten die Belagerten, hoch erfreut, ihre Retter zu erblicken naber bald verkehrte sich diese Freude in tiefe Trauer, und zweihundert abgeschnittene Kopfe welche in die Stadt geschossen wurden, bewiesen die Größe der turkischen Niederlage

Neuen Muth hingegen faßten die Christen sie erbausten auf einem Berge, morgenwärts von dem Lager Bostmunds, eine schützende Butgt südlich wurde sie durch die Stadtmauer und den Morast gedeckt, gegen Abend und gegen Mittetnacht durch den sich heranwindenden Fluß. Bei dem allem bezweckten indeß ihre Vorkehrungen noch immer mehr die eigene Sichorung, alsoden Angriss, und man sah der Anstrengungen kein Ende

MUm biefelbe Beit langten genuefische Schiffe beindem Ausfluffe bes. Drontes an; Pilger und Lebensmittel herbeis führenden Meußerst groß mar bie Freuden der Ballfahrer, neue Genoffen ihrer preiswurdigen Unternehmung zu finden, und hier, forwie bei jebem gunftigen Greigniffe, trat ber Glaube hervor, dine frohliche Entscheidung muffe fchnell ein= treten. Unvorsichtig inber eilten bie Pilger vom Lager zum Meere und vom Meere zum Lager; meshalb Boemund und ber Graf von Boulouse mit Bewaffneten nach ber Kuste gesandt wurden, um alle Unkömmlinge sicher in das Lager Raimund führte ben Borbergug Boemund zu geleiten. beckte ben Nachtrab. Da brachen ploglich 4000 Untiochier aus einem hinterhalte hervor, und erschreckt bachte ber ge= ringere Haufe ber Christen fo fehr auf Flucht und Rettung, daß der tapfere Widerstand der Fürsten und Ritter ohne Erfolg blieb.

Die Besiegten zählten breihundert Todte 3; das Ge=

<sup>1</sup> Alb. Acq. 236.

<sup>2</sup> Guib. 225. Accolt. III, 191.

<sup>3 1000</sup> Chriften wurden getobtet, nach Balder. 106 und einem gleich:

påck und alle Lebensmittebifiglen in bie Sanbe ber Turken. 1098. Raum war indes bie Nachricht von biefer Rieberlage burch bie ersten Flüchtigen in bas driftliche Lager gekommen, fo befahl Berzog Gottfried (ber zu Allen Beil bie Gefundheit wieder gewonneh hatte) ben Aufbruch bes beeres widamit ein unerwartetermschneller Anfalt bien Gieger erbruden und den Tod der Pilger rache! Un ber Schiffbrucke begeg= netel man: ben Fliehenben ; moraufnsicht Boemund und iber Graf von Touloufen sogleich von neuem geraden gegen die Feinde mandten, mahrend Gottfried mit feiner Schaar dints zog, um einen Sugel nahe beim Brudthore zu geminnen, welcher biefen Gegendt beherrschte. Wonnben Mauern fah Bagi Sejan bie Gefahr ber Geinen und fanbte ihnen Berstårkungent aber ehe biefer ankamen, waren bie Türken von ben Christen mit furchtbarer Gil bis zum Brudthore getries ben und von Gottfried ploplich umringt worden: die meis sten verlagen bem Schwerter bie übrigen fanden ihren Tod im Strome. Ware bie Nacht nicht eingebrochen, manchatte die Stadt wohlt in biefemy Augenblickenengbert an von inchingen

Wille Fürsten bewährten ihren Muth in diesem Kampset, boch konnte sich keinen dem Henzoge von Lothringen gleichsstellen. Schon hatte er mehre Feinde erlegt malbuein Reiter von gewaltiger Größe rachbegierig auf ihn ansprengte; aber ber Herzog sing bessen ersten Hieb, mit dem Schilde auf, und spattete dann (so wird erzählt) durch ungeheure Kraft seinen Feind in der Gegend des Nabels, daß die obere Hälfte zur Erde siel, die untere aber ausdem Pferde sisend, ein grauenvolles Schreckbild, zur Stadt sprengte! Groß war hier die Klage und das Elend, und nur wenigen Män-

1. d 57 29 . H =

zeitigen Schreiben in Dachery spicil, III, 432. Die geringere Ungabe ist aus Wilh. Tyr. 699.

<sup>1</sup> Dies geschah im Marz 1098 nach Alb. Acq. 258.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 700. Dachery spicil. III, 431. And H. A. dly

<sup>3</sup> Rob. Mon. 50. Gilo 228. Order. Vit. 735. Bergen Plut. Pyrrhus cap. 24.

Deshalb gedachten sie in den nächsten Tagen nur der Begrabung ihrer Todten unfern des Brückthores aber auch bahin brangen die Pilger und gruben die Leichname aus, um Gold, Silber und reiche Aleider zu erbeuten; sie schön=
ten keines einzigen, und zählten dabei an 1500 feindliche Todte. Den Botschaftern des ägyptischen Sultans, welche um diese Zeit ein Bündniß gegen die seldschukischen Herrscher anboten?, schickte man vier Pferde mit Köpfen der Erschlagenen beladen zum Meere, als ein Zeugniß des ersfehltenen Sieges.

Ermuthigt kehrten nunmehr alle diesenigen Christen zuruck, welche sich früher surchtsam in Bergschluchten, Hohlen und Wälder geflüchtet hatten: man berathschlagte wie
ber Sieg benutt werden konnte, und beschloß endlich in der Gegend des Brückthotes eine Schanze zu errichten, damit
hier den Gefahr bringenden Ueberfällen vorgebeugt werde.
So bedenklich erschien sedoch dies Unternehmen, daß mehre
Fürsten unter mannithsachen Vorwänden die Leitung und
Beschützung ablehnten z dauerbott sich endlich Graf Raimund von Toulouseitzer wolle nicht allein die Arbeiter sichern,
sondern auch sammtliche Kosten des Baues aus seinem eigenen Vermögen tragen. In icht allein die Arbeiter sichern,

Langed Zeit: war Raimunds Gefundheit zo geschwächt zu daß er vem Heere hur wenig nützte, kaum Theilnahme an ben Eveignissen vewies und sich den Vorwurf des Geizes zuzogehweit ers obgleich der reichste unter den Fürsten, voch Niemand strigedig beschenkte: sieht verstummte zede übele Nachtedessun Zussenen Bauf verwandte iman übrigens in

2 . 11 . 2

<sup>1</sup> Nach Gilo 228, war auch ein Sohn Bagi Sejans getöbtet worden.

<sup>2</sup> Tudeb. 790. Siehe unten bei ber Belagerung von Jerusalem bas Rabere über die Berhaltnisse zu Aegypten.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 702.

<sup>4</sup> Raim, 150,

fürbischen Grabmülern ausgebrochene Steine!, und nach 1908. sonieller Beendigung der Schange legter man eine flacht Begung hinein, so daß das Brückthoe biedurch ben Antighten verspert ward, und inur noch das westliche Ehor amischen bern Flusse und des Freiseis des spägdar dies. Allein bald wurde ihnen auch diese Freiseis des schaftanten dem Laufted ging in von Gergefen Natimund unterflügt, diese den Arontes, erhielt (wahrschieht) und bem gemeinschaftlichen Schage 400 Mark Silber, und erbaute batim eine ähre iche Schange von dem Georgsthore, wobei die Leinminer diese alten Burg und eines hochgelegenen gersteren Reiserten Missenst, zur Grundlage bienten.

für bie Sicherheit Aller mar burch biefe Unftalten gwar viel gewonnen, aber ju große Sorglofigfeit brachte man: dem Gingelnen noch immer Berberben, Rabe bei einem Bibolge bas bis jur Stadt reichte, fpielte Malbert Graf son Lugelnburg Burfel mit einem fo eblen ats ichonen Beibe. Dabin folichen fich bie Zurten, bieben bem Gras fen ben Ropf ab und führten bas Beib gen Untiochien. Gie mußte bier ben Luften ber Gieger frohnen, litt bann ben Lod, und man ichof ihr Saupt mit bem ihres Freum bes in bas chriftliche Lager. - 2m anberen Dage warb ein Pilger, Ramens Balo', bicht bei ben Mauern von ben Beinden ergriffen und mit graufamer Buth in Ctude gerifim 218 fein Beib Umberga biefe That pernahm blieb fie ploblich erftarrt, einer Marmorfaule abnlich, fieben, und ohne außere Beichen bes Lebens. Dachbem fich enblich biefe gewaltfame Spannung lofete, brach fie in unenbliche Rlas gen aus, malate fich jammernb auf ber Erbe, und fo wie früher bie Erftarrung, maren nunmehr alle Bewegungen

and mings a

<sup>1</sup> Gest, Franc. 13.

Rad Ond S45

<sup>3</sup> Alb. Acq. 230. Gr war aus bem Geschiechte Ber frontifchen

<sup>4</sup> Rob. Mon. 53. Balder. 108,

Türken in die Händer gefallen, und sollte nach ihrem Befehle wonden Zinnen der Mauern deugd um Austofung
flehen dier rief dagegen mit lauter Stimmed den Christen
zu: "send standhaft und hawet aus, denn älle Häupter der Feinder sind gefallen und Keiner ist übrig geblieben, welcher sie mit Kraft und Verstand anzusühren vermöchte." Dolmetscher übersehten Rainalds Worte), und die Türken bedrohten ihn hierauf mit den hartesten Strafen, wend er nicht binnen einer Stunde dent christlichen Glauben entsage; allein er verachtete ihre Drohungen gleich ihren Versprechungen, kniete nieder, betete um Stärkung und einpfüng sreudig den Todesstreich.

In dem Maaße als um dieselbe Zeit unter den rings eingeschlossenen Antiochiern Mangeli einbrach, mehrten sich die Lebensmittel bei den Christen: denn der Weg zum Meere war frei, das Frühjahrmerlaubte dem Schissen ohne Gefahr zu segeln, der Boden tried mancherlei estbare Pflanzen hervor und durch den Eisen der christlichen Brwohner langte Zusuhr aus Armenien and Auch verloren sich alle mahlich die Krankheiten, und Balduinswon Edessa sandte große Geschenke, sowohl für die Fürsten hals für die Geringeren. Serzog Gottsried erhielt 50,000 Goldstücke, alle Einkunste von Turbessel und der diesseitetes des Euphrats bestegenen Gegend. Außerdem war ihm ein trefslich gearbeitetes, großes Zelt zugedachts, welches aber Pankratius den Boten geraubt und an Boemund geschenkt hatte. Sobald

The second is the second of the second secon

<sup>1</sup> Nach Gilo 229, hatten bie Antiochier einen Waffenstillstand nachgesucht und erhalten, um sich zu berathen, ob die Stadt zu übergeben sen; und während dieser Zeit geschah die That.

<sup>2</sup> Hist. belli sacri 174. Tudeb. 791.

<sup>3</sup> Michaud I, 254. Mathieu Eretz in ben Notices IX, 308.

<sup>4:</sup> Wilhe Tyr.: 7031: are apple they bing the offer from the

ber Gegend von Turbessel, bas Zelt? bein armenischer Fürst aus

----

der Herzog hievon Nachricht erhielt, verlangte er die Kück= 1088.
gabe; heftiger als scine sonstige Fostigkeit und Ruhe ers warten ließen; und andererseits widersprach Boemund hart; näckig jenem Verlangen; bis alle Fürsten sich mit Recht sur Gottfried erklärten.

Un der Freundschaft aller Fürsten war aber Boemund in diesem Augenblicke mehr gelegen als je: denn er wollte Untiodien für sich gewinnen, where Theilnahme der Uebris gen. Schon langste hatte er namlich Werstandnisse mit Pyrrhus!, einem ju Muhamebs Lebre i übergetretenen Ales menier angeknüpfte welchem die Bewachung eines wichti= gen Thurmes auf der Abendseite Untiochiens anvertraut war und der Bagi Sejan haßten meiligihn dieser hart behanbelt und gezwungen hatte; bie, nur fur feinen eigenen Ges brauch aufgehäuften Borrathe, unter alle Bedürftige zu vertheilen? Die Uebergabe jenes Thurmes (und damit ber Stadt) ign bie Chriften, zeigte bem Porrbus, einerseits bie Gelegenheit zu sicherer Rache, und die Aussicht auf sehr große Belohnungen; andererseits aber, für ben Fall bes Miglingens seiner Unternehmung, das unahwendbare Berberben seines gangen Saufes. Wenn er jedoch nur mit Ginem, nicht mit Debren verhandelte, wenn die Stadt einem einzigen, nicht alten Fürsten zu gleichen Theilen übergeben wurdes fo blieb die Gefahr bes Entbedens geringer, und die Aussicht auf eine ansehnliche Belohnung wurde besto sicherer Deshalb richtete Pyrrhus feine Untrage nur an

<u>robio. Luciustandenn aniology dinercia laluich Senius</u>

<sup>1</sup> So erzählt Rad. Cad. 153; die Hist, belli sacri 177, nennt ihn bagegen einen Türken (ex genere Turcorum). Wilh. Tyr. läßt ihn ganz christlich gesinnt seyn, allein er war gewiß äußerlich ein Moslem, sonst hätte man ihm nicht ben Schuß eines wichtigen Postens anverstraut. Anna 252 nennt ihn einen Armenier

<sup>2</sup> Pyrrhus de violata conjuge erat offensus. Alber. 163 und Chron. Saxo zu 1097; aber dies ist nicht wahrscheinlich, ba Bagi Sejan sehr alt war; obgleich auch Kemaleddin (bei Witten II, Brizage 7) bezeugt, jener habe den Pyrrhus soltern lassen und ihm seine Güter genommen.

1098. Boemund, ihm allein wollte er bie Stadt verrathen zu ausschließlichem Besige ! Boemund, ber biefe Bebingung vielleicht nicht sowohl angenommen, als felbst in Anregung gebracht hatte, forschte nun: ob die Fürsten geneigt maren bemjenigen kunftig die Stadt allein zu überlaffen, ber fie burch seine Lapferkeit und Geschicklichkeit gewonne? Aber alle behaupteten ihr gleiches Recht auf eine Bertheilung, und ber Graf von Toulouse?; - welcher bem Normann aus mehren Grunden ichon langst abgeneigt wart, - fügte außerbem hinzu: burch folde Festsehung eines ausschließ= lichen Eigenthums, wurde man jenem in Konstantinopel ge= leisteten Bersprechen untreut, bem griechischen Raiser, ge= gen Bulfe an Gelbe und Mannschaft ; alle eroberten, fonft ju feinem Reiche gehörigen Besitzungen, zurudzugeben. Mus biesem Beschlusse ber Fürsten entständen neue Bogerungen, die um fo gefährlicher wurden, weil endlich mehre moste= mische Beherrscher Leingesehen hatten, bag bie Feindschaft der Christen zulet alle treffe, also auch gemeinsamer Wi= berstand so gerecht als nothig! fen. in in der

Die Fürsten Korboga von Mosul und Nisibis, Dekak von Damaskus, Dichanahebbaula von Emesa und viele andere Emirn und Große, fammelten ein furchtbares Beer, rogen gen Ebeffa und belagerten bie Stadt brei Bochen lang ohne Erfolg. Da überzeugte sich Korboga zu spat, daß die Besiegung des Hauptheeres ber Kreuzfahrer und die Rettung Untiochiens bas Wichtigere fen, und Balbuins Schickfal baburch zugleich unabanderlich entschieben werbe. Dennoch bleibt ber, sonst unbegreislich langsame Bug

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 705.

<sup>2</sup> So Balder. 109. Guib. 509. Hist. belli sacri 177, Tudeb. 792. Rach Wilh. Tyr. l. c. wibersprach allein ber Graf von Touloufe; Gottfried, die Grafen von Flanbern und von der Normandie, auch Sugo der Große erklärten sich geneigt.

<sup>3</sup> Rad. Cad. 173.

<sup>4</sup> Gest. Franc. 23. Gest. expugn. Hier. 563.

Fürsten wohl schon mit Korboga in Uneinigkeit gerathen waren, welcher, obgleich nicht ohne Kraft und Herrschersgaben, sich doch zu stolz und heftig gegen Männer zeigte, die ihm ursprünglich gleich standen und nur freiwillig folgsten. Allerdings vergaßen sie hiemit, um einer kleinen emspfindlichen Kräntung willen, die größere, nur scheinbar entsfernte Gesahr!

Sine unsichere Kunde von der Annäherung des türkisschen Heeres verbreitete zwar Schrecken im christlichen Lasger, offenbare Furcht zeigte aber nur Graf Stephan von Blois; denn unter dem schlecht ersonnenen Vorwande seine Gesundheit herzustellen, eilte er mit vielen Begleitern nach Alexandrette und ließ, für den Fall einer Niederlage der Kreuzsährer, Schiffe zum Absegeln nach Europa in Stand seinen, Die Fürsten, betroffen über eine so traurige Ersscheinung, saßten den Beschluß: daß Ieder des Todes stersben solle, wer künstig von Hohen oder Niederen ohne Erslaubniß Aller, das Lager heimlich verlassen werde; sie schwuren, zur Besestigung ihres eigenen Willens , noch vierzehn Jahre lang in der Belagerung Antiochiens auszuharren!

Mittlerweile brachten Kundschafter nähere Nachrichten über das türkische Heer, und es trasen Abgeordnete von Korboga ein, welche sprachen. "warum zieht ihr einher verwüstend und blutvergießend? dieses schickt sich nicht für Pitger. Wollt ihr friedlich nach Jerusalem wallsahrten, so soll euch nichts Boses geschehen, sondern jeder Bedarf dars gereicht werden; bei längerer Widerseslichkeit trifft euch aber unabwendbares Verderben." Man antwortete: ", die Christen welche friedlich als Pitger hieher zogen, sind vers

I.

Martin Carlotte

<sup>1</sup> Alb. Acq. 241. Abulf. HI, 316 gu 1094, 1095.

<sup>2</sup> Wilh, Tyr. 706.

<sup>3</sup> Gilo 230. Gest. Franc. 15.

<sup>4</sup> Rob. Mon. 52.

1098. spottet und mißhandelt worden; beshalb haben wir die Baf= fen ergriffen und werben mit Gottes Sulfe Jerusalem ero= bern und alle biejenigen Lander, welche uns nach angestamm= tem Rechte zustehen." Alle diefe Nachrichten und Berhand= lungen wurden keineswegs offentlich bekannt gemacht, das mit ber Muth best großen Baufens, nicht noch mehr fanke; vielmehr rathschlagten bie Fürsten insgeheim über bie ju ergreifenden Maagregeln'. Manche wollten mit bem ge= sammten Heere gegen Korboga ziehen und eine Schlacht wagen, andere einen Theil ber Pilger im Lager laffen und nur ben Ueberrest in ben Rampf führen, Boemund aber, welcher den eigenen und den gemeinsamen Bortheil gleich fehr befordern wollte, rief den Berzog von Lothringen, die Grafen von Toulouse, von Flandern und von der Norman= die bei Seite und sprach?: "Lieben Bruder, ich febe wie ihr in Sorgen send über die Ankunft des feindlichen Bee= res, wie ihr bald dieses bald jenes vorschlagt, ohne boch das Richtigste und Beste zu treffen. Denn im Fall wir Alle bem Feinde entgegenziehen, so erobern die Untiochier bas Lager, zerstoren unsere Werke und gerhalten Freiheit je= dem Bedürfnisse abzuhelfen; wenn wir dagegen im Lager eine Besatzung zurücklassen und nur die Uebrigen wiber Korboga führen, so sind wir nach beiden Seiten geschwächt, und muffen (ba die ungetheilten Krafte kaum die Untiochier abhalten fonnten) sowohl im freien Felbe, als im Lager besiegt werben, Unvermeidlich ist also bas Berberben in jedem Falle, — wenn wir nicht die Stadt vor der Unkunft Korbogas erobern! Es steht aber in meiner Gewalt, sie in jeber Stunde zu gewinnen, burch bas Einverständniß mit einem Bewohner, welcher ben festesten Thurm bewacht; doch

sign an Gir and con-

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 707.

<sup>2</sup> Balder. 110 sagt zwar, Tankred sen gegenwärtig gewesen, allein glaubwürdiger versichert sein Geschichtschreiber Rad. Cad. 157, daß er nicht von der Verrätherei unterrichtet war, und während dessen einen Streifzug vollsührte. Nach Order. Vit. 737, stellte Pyrrhus seinen Sohn als Geißel an Boemund.

nur unter der zweisachen Bedingung: daß man ihm große 1098. Geschenke und Freiheiten bewillige, mir aber und meinen Nachkommen die Stadt ansschließlich überlasse. Weiß nun Jemand von euch schnellere und bessere Rettung, so bin ich bereit jeden Anspruch aufzugeben." Gern und eilig bewilzligten die Fürsten jest Boemunds Forderung, und auf den einzelnen Widerspruch des Grafen von Toulouse ward keine Rücksicht genommen.

Die Beforgniss, welche in belagerten Stabten Mog= lichkeiten oft als wirklich zeigt, hatte auch um diese Beit in Untiochien, - ungewiß woher und auf welche Beife -, das Gerücht erzeugt: es moge wohl im Werke senn, die Stadt ben Feinden zu verrathen. Much konnte man folche That von den driftlichen Bewohnern mit Recht befürchten: benn bie Reicheren, welche man allein in der Stadt als Geißeln zurudbehalten hatte, wurden fo hart mit Diensten und Zahlungen bedrückt, daß sich ihr ursprünglicher Wunsch bie herrschaft ber Ungläubigen zu sturzen, baburch noch erhöhen mußte. Boemunds Vertrauter Pyrrhus, gerieth ebenfalls in Berbacht und warb aufgeforbert, sich vor Bagi Sejan und ben mostemischen Großen zu rechtfertigen. Er verlor jedoch die Fassung nicht, beantwortete alle Fragen sehr gewandt und außerte endlich mit großer Kuhnheit: "nur von ben Aufsehern ber Thurme und Thore konne Ber= rath angestiftet werben, beshalb muffe man jene verwechfeln und ihnen andere Posten anweisen." Die turkischen Un= führer wurden hiedurch beruhigt, und entließen den Porrhus; weil jedoch der Abend schon herannahte, blieb, durch ein ungunstiges Schicksal, die Ausführung seines heilsamen Borschlages bis zum nachsten Morgen verschoben : - und er hatte bereits Alles mit Boemund für die nachste Nacht verabredet!

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 708.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wilh. Tyr. 709. Gest. Franc. 14.

## 148 Die Macht vor Antiochiens Einnahme.

Dem gemäß zogen bie Schaaren ber Christen nach 1098. bem freien Felbe, um keine Uhnung zu erweden bag man biefen Abend noch etwas gegen die Stadt unternehmen wolle; nur wenige Fuhrer kannten ben geheimen Befehl, mit dem Einbruche ber Nacht ohne Gerausch in bas Lager gurudzukehren. Porrhus spahte auf ben Zinnen und neben ihm ftand sein jungerer, bes Geheunnisses unkundiger Bruber. Da hub jener forschend an': "D mein trauter Bruber, wie jammern mich jene Pilger unferes Glaubens, bie noch so freudig und furchtlos bahinziehen! Reiner ahnet, welchen Gefahren er binnen furgem erliegen wirb!", Aber der jungere Bruder antwortete ihm: "thoricht ift beine Sorge und bein Mitleib unnug! Mochten fie boch Mue balb von ben Turken vertilgt werben, benn erst feit ihrer Unfunft ift unfer Loos schrecklich, und nie konnen sie uns für alle erduldeten Leiden einen Erfatz gewähren.", 2018 Porrhus diese Worte borte, schwieg er und verhehlte klug= lich fein Borhaben.

Mittlerweile war die Nacht schon halb verstossen, und Boemund sandte einen Getreuen zum Thurme, nach den verabredeten Zeichen zu horchen. Ein herabgeworfener Stein deutete auf Gefahr; mehre nach einander fallende verkündeten dagegen günstige Bereitschaft. Es siel, aber weder ein Stein noch mehre; der Bote sah nur Bewegung auf dem Thurme im blassen Lichtscheine, er ward unruhig, ängstlich, da hörte er endlich die leisen Worte: "schweig und sen still, die der wachthabende Führer mit

Living Smith and Simple

<sup>1</sup> Pyrrhus ist laut Wilh. Tyr. heimlicher Christ (siehe oben), nach Guib. 526, ließ er sich erst nach der Einnahme Antiochiens tausen, begleitete die Pilger gen Terusalem, und beredete dann viele ihm in seine Heimath zu folgen, wo er große Besitzungen habe. Diese Bezteiter verrieth er aber den Türken und trat wiederum zum Muhamedanismus über. Ist diese Nachricht gegründet, so mag ihn früher auch schlechthin nur Eigennut bestimmt haben. In der Erzählung solge ich Wilh. Tyr.

ber Begleitung und den Fackeln vorüber ift." Diese nah= 1098. ten, Pyrrhus wurde gerühmt wegen feiner Wachsamkeit, ber Fackelglanz verschwand. "Sett ift die rechte Zeit," rief jener hinab, ber Bote eilte ins Lager, und balb ma= ren bie Fürsten mit ihren Begleitern angelangt. Pyrrhus ließ ein Seil in die Tiefe hinab, baran ward eine Strick= leiter gebunden, hinaufgezogen, befestigt, kein Wort aber gesprochen. Da ergriff bie Christen große Angst, ob nicht der Berrath ihnen galte, bis Fulcher aus Chartres? (nach bem Musbrude bes alten Geschichtschreibers), "wie ein Ub= ler, ber feine Jungen jum Fliegen auffordert und über ih= nen schwebt," kuhn ben übrigen voranstieg. Nun folgten mehre, ber Graf von Flandern, auch Boemund. Sie fan= ben in einem anstoßenben Gemache ben Bruder bes Pyrrhus ruhig schlafen, und zuerst von allen Feinden ward er nie= bergestoßen: solchen Lohn hatte jener Berrather nicht er= wartet3, und es mochte ihn einen Augenblick lang feine That gereuen. Kaum aber entging Pyrrhus felbst ber Tobesgefahr: benn burch übermäßige Last war bie Leiter geriffen und keine zweite aufzusinden; man fürchtete von neuem Berrath. Die Bahl ber Christen erschien zu gering gegen bie etwa andringenden Feinde, und Pyrrhus follte entgelten, was er weber bezweckt, noch bewirkt hatte. Enb= lich sprengten die übrigen, hievon benachrichtigten Kreuzfahrer

<sup>1</sup> Rad. Cad. 155. Wilh, Tyr. 710.

<sup>2</sup> Rad. Cad. l. c. Es ist boch nicht unwahrscheintich, daß bieser Fulcher und ber Chronist Fulcher bieselbe Person ist.

<sup>3</sup> Nach Wilh. Tyr. und Bern. Thesaur. 694; ber jenem burchaus folgt, tödtete Phrechus den Bruder selbst, "fromm und schändlich zusgleich" (so die Worte). Ferner stieg Boemund zuerst hinauf und rief; aber Keiner wagte zu folgen, weil man fürchtete die Stimme wäre nachgeahmt; er mußte zurücksteigen, und nun erst faßten Alle Muth. Die im Tert aufgenommene Erzählung bestätigen dagegen, mit geringen Abweichungen, Rob. Mon. 54. Gesta Franc. 15. Balder. 110. Raim. 148. Hist. belli sacri 179. Alb. Acq. 246. Tudeb. 793. Rad. Cad. 156. Gilo 241.

1098, eine kleine Pforte, bie zur Linken bes Thurmes lag, aber lange in der Dunkelheit nicht gefunden werden konnte; sie brangen in großer Zahl ein, nahmen zehn Thurme, hieben bie Befahung nieber, eilten zum Brudthore, besiegten bie Bache und offneten auch hier ben Gingang fur bas ganze Beer. Bu fpat horten bie Bewohner Untiochiens ben Larm, und erst mit dem Unbruche des Tages erkannten sie die Ur= fache; blutrothe driftliche Fahnen wehten von ben Mauern berab! Bergeblich war nun aller Wiberstand ber Turken, vergeblich ihre Bemuhung sich zu verbergen: benn auch bie armenischen und sprischen Christen ergriffen bie Baffen, führten die Rreugfahrer in bie Saufer ber Reichsten und Wornehmsten, und zeigten jeden Schlupfwinkel. Man verschonte weber Greise, noch Weiber, noch Kinder, allgemein und schrecklich war Mord und Plunderung: zehntausend follen gefallen fenn an diefem einzigen Tage! Schamseb= baula, Bagi Sejans Sohn, rettete sich mit einer Schaar ber Tapfersten in die Burg, seine Mutter und zwei Neffen wurden gefangen'; Bagi Sejan felbst entfloh vereinzelt auf ungebahnten Bergpfaben. Bier begegneten ihm fprifche Christen, und ahneten bas Geschehene2. Bergeblich suchte er sie jum Mitleiben ju bewegen: Sag und hoffnung bes Gewinnes und Vorliebe für bie neuen Berricher, übermogen: fie tobteten ihn und brachten jauchzend fein Saupt und Wehrgehenk zur Stadt. Sier fand man fast gar keine Le= bensmittel, und nicht mehr als fünfhundert abgemattete Pferbe. Helbenmuthig und mit ber größten Ausdauer hat= ten die Turken Untiochien vertheidigt, vom 18ten Oktober 1097 bis zum britten Junius 10983. Dhne bie Werrathe= rei des Pyrrhus ware bem Schicksale ber Stadt, aller Rreuzfahrer, ja ber Geschichte ganzer Jahrhunderte vielleicht eine veranderte Richtung gegeben worden"; wenn

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 733. Tankred verfolgte bie Turken, nach Anna 253.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 247. Order. Vit. 738. Abulf. zu biefem Jahre.

<sup>3</sup> Chron. fossae novae 867. Vitriac. hist. Hier. 1065.

<sup>4</sup> So wichtig erschien schon fruher bie Belagerung und Einnahme

es anders erlaubt ist, über den Gang der Weltbegebenhei= 1098. ten willkürliche Betrachtungen folcher Art anzustellen.

Endlich hatten Mord und Plunderung, Gebete und Dankfeste ein Ende'. Man erkannte, jur Besinnung tom= mend, daß eine breifache Gefahr bie Freude und das Wohl= leben zu zerstoren brobe, welchem sich, - eine naturliche Folge ber langen Entbehrung -, Mehre voreilig überlie= Ben?. Es hielt namlich Schamsebbaula, Bagi Sejans Sohn, die feste Burg Antiochiens noch besetzt, es zeigte fich bag bie Lebensmittel nur auf kurze Zeit hinreichten, es kamen Nachrichten über Nachrichten von ber Unnaberung bes turfischen Beeres. Die Fürsten beschlossen, allen biefen Gefahren ruftig entgegenzutreten, und führten zuerst bas Beer wiber die Burg; allein nach einem langen Kampfe4, in welchem auch Boemund verwundet ward, überzeugten sie sich, daß personliche Tapferkeit nicht hinreiche so kunst= liche Befestigungen zu ersturmen, und bloß ber hunger bie Besatzung zur Uebergabe zwingen konne. Unfalle ber Tur= ten auf die Stadt felbst sollte eine, in ber Gil gegen bie Burg angelegte Verschanzung abhalten.

Gleichzeitig wurden Schaaren leichter Soldaten nach allen Richtungen, insbesondere auch nach dem Meere gestandt, um Lebensmittel jeder Art herbeizuschaffen; aber selbst bei der eifrigsten Bemühung blieb der Erfolg nur gering, weil durch die neunmonatliche Unwesenheit eines so

Antiochiens, daß man ben ersten Kreuzzug auch ben antiochischen nannte. Alber. 316. Aehnlich ist die Eroberung Roms durch Totilas; aber der Gothe hielt weit bessere Mannszucht, als die Führer der Kreuzschrer. Procop. III, 20 de bello gothico. Ueber eine chanson d'Antioche, Fauriel XXXIX zur Histoire de la Croisade contre les Albigeois, und p. 4.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 713. Martene thesaur. I, 271.

<sup>2</sup> Wenige dürften es jest so gottlos sinden, als der Kapellan Fulcher aus Chartres, daß die Pilger concubuerunt cum soeminis exlegibus

<sup>3</sup> Sensadolus bei ben Abenblanbern.

<sup>4</sup> Rob. Mon. 56,

1008 großen Heeres, fast alle Vorrathe ganzlich erschöpft waren. Herzog Gottsried sorgte, daß das östliche Paulusthor gegen etwanigen raschen Ueberfall gehörig gedeckt wurde, und sandte eine starke Besatzung nach der, von Boemund vor dem Hundethore angelegten Burg.

In solchen Beschäftigungen war der zweite Tag nach der Einnahme Untiochiens fast verstossen, als die Thurm-wächter anzeigten: daß sich dreißig türkische Reiter der Stadt näherten, und beschäftigt schienen die Lage und die Umstände zu erforschen. Erzürnt über diese Kühnheit, eilte Roger von Barneville mit funszehn Rittern ihnen entgezen: jene aber flohen, dis die Christen in einen Hinterhalt von 300 Reitern geriethen, wandten sich dann um, tödtezten Roger mit einem Pfeile, schnitten ihm das Haupt ab und kehrten freudig zu den Ihrigen zurück. Die Pilger brachten den Leichnam in die Stadt, und begruben ihn mit großen Klagen; denn Roger war, seines freien edlen Sinznes und seiner Gewandtheit wegen, beliebt bei Christen und Türken, und oft mit Erfolg zu Unterhandlungen abgesandt worden.

Fast gleichzeitig hatte Korboga die Brücke über den Orontes erstürmt', und die christlichen Vorposten niederzgehauen; mit dem Unbruche des dritten Tages hörte man in Untiochien das dumpfe Geräusch eines nahenden Heeres, und sah es bald darauf zahllos in geordneten Schaaren heranziehen. Viele Pilger glaubten in fast unbegreislicher Täuschung<sup>2</sup>, Alerius der griechische Kaiser nahe mit der

<sup>1</sup> Alb. Acq. 248. Gilo 244. Wilh. Malmesb. 139. Nach Kemalebbin (bei Wilken II, Beilage 7) kam Korboga am achten Junius vor Antiochien an.

<sup>2</sup> Mir nicht mehr unbegreiflich, seitbem ich gesehen und gehört baß 1806 die ersten in Berlin einrückenden französischen Jäger von Manchem für Russen gehalten wurden; daß Einzelne im Bolke glaubten, es werde in der Nähe eine Schlacht gefochten zwischen Preußen, Russen und Franzosen, als zu Ehren des Einzugs Napoleons in Charlottenburg, die Kanonen gelöset wurden.

versprochenen Hulfsmacht, und erft als keine freundschaftlis 1098. chen Boten ankamen, als bie Turken, fo weit bas Muge trug, die Ebene bedeckten und sich lagerten, ba verkehrte sich jene Hoffnung in desto größere Furcht! Um schreck= lichsten erschienen dreitausend Agulanen, welche vom Ropfe bis zu ben Fuffen gepanzert, und fur ben Angriff mit einem Schwerte bewaffnet waren. - Sogleich nach feiner Ankunft verlangte Korboga von Schamsedbaula bie Ueber= gabe ber großen Burg, zum Zeichen seiner aufrichtigen Ge= sinnungen; und biefer bewilligte bie Forberung, weil er als lein durch deffen Beistand hoffen durfte sich zu retten !. Nunmehr umlagerten bie Turken Untiochien von bem oftli= chen bis zum westlichen Thore, und zwar auf ber Mittags= feite, um mit ber Burg in naherer Berbindung zu bleiben; sie bestürmten heftig die morgenwarts gelegene Schanze Boemunds. Bum Entfage berfelben brach ber Bergog von Lothringen mit zahlreicher Mannschaft hervor, mußte aber ber Uebermacht weichen und fich glucklich schägen baß er, nebst ber Besatzung jener in Brand gesteckten Schanze, bie Stadt erreichte. Doch wurden hiebei an zweihundert Chriften getobtet, gefangen, ober im Gebrange beim Thore er= bruckt. Fast gleichzeitig erfolgten heftige Ausfälle aus ber Burg; weshalb bie Kreuzfahrer einen tiefen Graben um bieselbe zogen, starkere Verschanzungen aufführten, und hie= burch die Gefahr fur die Stadt minderten, aber noch im= mer nicht gang hoben: benn bei einem neuen unerwarteten Anfalle, ware Boemund nebst vielen wachehaltenden Eblen besiegt und gefangen worden, hatten nicht der Herzog von Lothringen und Robert von der Normandie, in hochster Gile Hulfe herzugeführt.

Bei näherer Berathung schien es dem türkischen Feld= herrn ungenügend, die Stadt nur von einer Seite zu be= drängen, ohne auf den anderen die Gemeinschaft der Chri= sten mit dem offenen Lande abzuschneiden; überdies boten

<sup>1</sup> Gest. Franc. 15. Balder. 112.

1098. die Berge auf der Südseite, für die Reiterei nur sehr unbequeme Lagerstellen, und es mangelte an hinreichen dem Futter für die Pferde. Deshalb ließ Korboga eine Besahung in der Burg, und verlegte sein Heer rings um die ganze Stadt. Der erste Angriff nach dieser veränsderten Stellung, erfolgte auf die Schanze Raimunds am Brückthore, welche Robert von Flandern mit 500 Pilgern beseht hielt. Bom Morgen die zum Abend, einen ganzen Sommertag hindurch, vertheidigte sich dieser mit heldensmuthiger Tapserkeit, die die Türken sich zurückzogen. Da sie aber entschlossen Waren, den Kampf am solgenden Morsgen mit größerer Macht zu erneuen und Robert einsah, er könne widerholten Augriffen nicht immer mit so glücklischem Erfolge widerstehen, so zerstörte er während der Nacht die Schanze und zog sich in die Stadt zurück.

Hier mehrte sich täglich die Hungersnoth?, und es zeigte sich kein Mittel ihr abzuhelfen: denn die Turken be= machten ben Weg zum Meere, tobteten bie Seefahrer und verbrannten beren Schiffe, so daß kein Sandelsmann aus Cypern, Rhobos, Tfaurien ober Gilicien mehr einlaufen und Waaren feil bieten wollte. Gelbst Bornehme konnten die nothigen Lebensmittel nicht bezahlen, und dankbar nah= men bie, fonst so reichen Grafen von Uscha, Gottfrieds Erhieten an, ihnen freie Zehrung zu bewilligen. Man aß Pferde, Kameele, Efel, Maufe, gekochte Thierhaute und Baumrinden; alle Sitte und Ordnung horte allmählich auf, benn bas bringenoste aller Bedürfnisse losete jede Rucksicht. So ward auch bie Wachsamkeit geringer, und breißig Tur= ken hatten schon in der Stille der Nacht einen Thurm er= stiegen3, - bemjenigen nahe, welcher ben Kreuzfahrern ben Eingang eröffnet hatte -, als glucklicherweise eine

<sup>1</sup> Alb. Acq. 250.

<sup>2</sup> Gest. Franc. 19. Guib. 518. Rob. Mon. und Alb. Acq. l. c. Wilh. Tyr. 716.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 251. Wilh, Tyr, 717,

Runde diese Gegend erreichte, die Gefahr bemerkte und 1098. Lärm erhob. Zuerst eilten Graf Heinrich von Uscha und zwei seiner Verwandten aus Meckeln, Siegmar und Franko, zu Hülse; allein die Türken, welche sich jetzt unmöglich retten konnten, wollten wenigstens nicht ungerächt sterben, verwundeten Franko tödtlich am Kopse, und stießen Siegmarn das Schwert durch den Leib. Erst als Christen in größerer Zahl herbeieilten, wurden die Türken theils niederzgehauen, theils von dem Thurm in die Tiese hinabgestürzt.

So von allen Seiten mit Gefahren umringt, burch Sunger und Roth ermattet, verloren nicht bloß bie geringeren Pilger, fondern auch viele Eble ben Muth. Bu biefen gehörten: Wilhelm von Grantemaisnil Boemunds Schwestermann', Alberich beffen Bruber, Guido Eruffel, Lambert ber Urme und Wilhelm ber Zimmermann, beffen geistiger Muth so gering als feine korperliche Starke groß war. Sie ließen sich an Stricken von ber Mauer hinab (beshalb zur Schande Stricklaufer genannt), und gelang= ten, theils auf ungebahnten Pfaben und unter großen Beschwerben, theils mit ber zur Flucht verführten Flotte nach Alexandrette2, wo sich Graf Stephan von Blois schon seit geraumer Zeit aufhielt und bas weitere Schickfal ber Ballbrüber unthätig erwartete. Unbere Pilger, welchen bie Flucht bis in die driftlichen Lander zu gefährlich ichien, gingen zu ben Turken über, Christi Lehre abschworend, und, zu eigener Entschuldigung, bie Roth ber Pilger in ihren Erzählungen noch vergrößernb.

Um folchen Uebeln zu steuern, übertrugen bie Fürsten

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 715. Anna Comn. 256. Henr. Huntind. 376. Bon Guido Trussel, der wahrscheinlich herunter siel, heißts in Sugeri vita Ludov. VII, c. 8, p. 286: toto corpore destitutus desecit. Paschalis II befahl später: die von Antiochien hinweggelausen wären, sollten im Banne bleiben, und die tros des Gelübdes zu hause blieben, insames haberi decernimus. Bouquet XV, 20.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 251. Tudeb. 799. Fulco 892. Alber. 165.

1098. sten, nach bem Untrage bes Bischofes von Pun, den Ober= befehl an Boemund, versprachen ihm auf die Dauer ber Belagerung Gehorsam und schwuren auszuharren trot aller Mit rastloser Thatigkeit sorgte nunmehr Boe-Gefahren. mund nebst seinen Freunden Tag und Nacht fur Sicherung und Wiberstand, - benn es galt nicht allein ben Ruhm, fondern auch ben Besit -, Thurme, Mauern und Thore wurden mit den sichersten Pilgern besetzt und die Flucht furchtfamer unmöglich gemacht. Der Graf von Blois, Wilhelm von Grantemaisnil und die übrigen bereits ent= kommenen Stricklaufer welche unterbeg, nur auf ihre eigene Rettung bedacht, von Alexandrette abgesegelt maren, lan= beten in einem cilicischen Seehafen und eilten bem grie= dischen Raiser entgegen, welcher endlich mit einem Seere herbeizog.

Alexius war vorsätzlich nicht früher aufgebrochen: benn im Falle bes Unterganges ber Franken hatte sich, wegen übereilter Feindseligkeiten, die ganze turkische Dacht wider ihn gewendet und feinem Staate vielleicht ben Untergang gebracht. Diese Rucksichten und Berechnungen erschienen indeß ben Pilgern irdisch und unheilig, weil sie in einer rudfichtlofen Aufopferung fur bie Sache ber Chriftenheit, ihre hochste und einzige Pflicht sahen. Alexius hatte aber auch nicht einmal eher aufbrechen konnen: benn er mußte vorher die turkischen Statthalter Maraces und Tangriper= mes, burch seinen Schwager Johannes Dufas, mit Mube von den Inseln des agaischen Meeres vertreiben und die Sicherheit der Schiffahrt herstellen'; er mußte Smyrna und Ephesus, Sardes und das phrygische Laodicea erobern, um keinen Feind im Ruden zu laffen, ber ihn leicht abge= schnitten und vertilgt hatte. In seinem Beere befanden sich an 40,000 Lateiner, welche theils wegen Krankheit ober Urmuth bem Zuge ber übrigen nicht schnell folgen gekonnt, theils erst spåter aus ihrer Beimath aufgebrochen waren.

<sup>1</sup> Anna Comn, 256 - 258.

Bei Philomelium in Phrygien trafen Stephan von 1098. Blois, Wilhelm und die genannten Flüchtlinge ben Kaifer, und ftellten ihm bas Elend ber Pilger noch größer vor, als es wirklich war; denn ihre unruhmliche Flucht be= burfte einer erheblichen Entschuldigung. Boemunds Bruber Guido, welcher die Griechen begleitete, erlag fast bem Schmerze' als sein eigener Schwager die Wahrheit ber Schilberung bezeugte, und rief aus: "o bu breieiniger Gott, wenn bu allmachtig bift, warum ließest bu bas zu? Waren es nicht beine Kampfer und Pilger? Hat je ein Konig, ein Raifer die Seinen fo untergeben laffen, wenn er fie retten konnte? Wer wird noch fur bich streiten, auf bich vertrauen wollen?" Und biefe Unsicht theilten die Meisten, so daß kein Laie mehre Tage hindurch Christi Namen anzurufen, fein Geistlicher Gottesbienst zu halten wagte. aber kehrte auf den Grund dieser Berichte um: weil er mit seinem Heere Korboga nicht besiegen konne und Un= tiochien nicht vor bem Untergange ber Christen erreichen werde; weil endlich Ismael, ber Sohn bes Sultans von Ikonium, schon ein mächtiges Heer sammele um ihn in Rleinasien anzugreifen. Damit biefes nicht in bie romi= schen Landschaften einbreche, ließ ber Raifer bie Gegend zwischen Ikonium und Nicaa verwüsten, und öffentlich bekannt machen: daß große turkische Heere folgen wurden, alle Christen sich also schnell mit ihren Gutern nach Kon= stantinopel retten mochten. Biele folgten biefer Aufforde= rung, und Alerius freute sich bes kleinen Gewinnes, nach= bem er größere Plane, scheinbar aus erheblichen Grunden, mehr jeboch aus Uebereilung aufgegeben hatte.

Uls die Kunde von diesen Begebenheiten in Untiochien an= langte, beschlossen selbst mehre Fürsten, — so erzählen wenigstens einige Schriftsteller —, in bunkeler Nacht zum Meere zu entfliehen, und nur Gottfrieds und bes Bischofes von Pun

<sup>1</sup> Balder, 118. Robert. in Ducheane IV, 799. Wilh. Tyr. 719. Order, Vit. 741.

## 158 Brand in Antiochien. Die heilige Canze.

Den geringeren Pilgern konnte man aber weber mit Gute noch mit Gewalt Muth einstößen; sie versteckten sich in den Häusern und anderen Schlupswinkeln, dis Boemund sie durch ein schreckliches Mittel hervortried. Er ließ die Stadt an mehrern Orten anzunden, ein Sturm verbreitete unerwartet das Feuer über Maaß?, an 2000 Häuser brannten nieder, herrliche Kirchen, kostdare Besitzthümer, unersetzliche Denkmale des Alterthums gingen verloren; aber die dampsende Dede erinnerte Alle, daß demjenigen kein Besitz bleiben soll, welchem der Muth sehlt ihn zu vertheidigen.

um biese Zeit kam ein Geiftlicher, Namens Petrus Bartholomaus, zum Bischofe von Pun und gum Grafen von Toulouse und erzählte mit großer Umständlichkeit: baß ihm ber heilige Unbreas mehre Male im Traume erschienen fen und ihm aufgetragen habe: er folle ben Fürsten verkunden, wo in der Kirche bes Apostels Petrus die Lanze verborgen ware, mit welcher man die Seite Jesu Christi burchstochen hatte. Der Bischof von Pun nahm auf bas Worgeben bes Geistlichen keine Rucksicht, Graf Raimund hingegen ließ ihn von feinem Kapellane genau bewachen und ordnete an, bag nach Entfernung alles Bolkes aus je: ner Kirche, zwolf Manner an der bezeichneten Stelle nach: graben mußten. Sie muhten sich vergeblich vom Morgen bis zum Abend, Graf Raimund hatte sich bereits wieber auf seinen Posten begeben, auch andere Eble waren schon hinweggegangen und die Arbeiter erschöpft; da sprang De:

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 720. Dicitur, quod Principes de vita desperantes etc. Nach Raim. 152 kam bas Gerücht im Bolke aus: populus existimabat, quod principes vellent fugere ad portum.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 781, Gest. Franc. 19, Balder. 116, Guib. 517. Rad. Cad. 160 sagt irrig daß Robert von Flandern die Stadt ans zunden ließ.

<sup>3</sup> Hist. belli sacri 181. Vor Allen Raim. de Agil. 150—152. Siehe bie Erzählung von ber Lanze, als Legende bargestellt, in ber zweiten Beilage.

ter ohne Schuhe und im bloßen hembe in die Grube, flehte 1098. um hoheren Beistand, und zog bald nachher die Lanze her= vor. Sie wurde feierlichst den verfammelten Pilgern vor= gezeigt, Graf Raimund feiner Frommigkeit halber (bem Besehle des Apostels gemäß) zum Träger berselben ernannt, und ein Fest gestiftet jum Unbenten biefer Begebenheit'. Dem Volke entstand burch bies Wunder neuer Muth und neues Vertrauen, und Erzählungen ahnlicher Art wirkten auf gleiche Weise. So erbot sich unter Underem ein Prie= ster Stephan: er wolle burch die Feuerprobe erharten, daß ihm Christus erschienen sen und binnen funf Tagen Ret= tung versprochen habe, wenn das Wolk sich wieder zu ihm wendete. Beim Ungriffe ber Turken follten bie Pilger sprechen: "bie Feinde sind versammelt und ruhmen ihre Macht; Berr, zerbrich ihre Starke und zerstreue sie, benn Rei= ner streitet für uns, als du allein unser herr und unser Gott." Gleich nachdem Chriftus biefen Befehl gegeben habe, sen bie heilige Jungfrau mit ben Worten zu ihm getreten: "herr, dies ist das Wolk, für welches ich so oft zu dir flehe."

Die Fürsten beschlossen diese feurige Stimmung der Menge schnell zu benußen, wenn man anders Korboga nicht durch Unterhandlungen bewegen könne, billige Bedingungen einzugehen. Sie fandten deshalb Peter den Einsiedler und einen, der türkischen Sprache nicht ganz unkundigen, Grasen herluin an ihn ab, welche vorgelassen wurden und mit dreistem Tone also sprachen: "wir legen dir im Namen der Christen die Wahl vor, ob du die, ihnen seit uralter Zeit zugehörige, durch Gottes Hülse wieder eroberte Stadt und alle benachbarten Lande friedlich übergeben, und uns ohne Kehde unsere Straße ziehen lassen, oder ob du den Kampf mit uns wagen willst? In dem lesten Falle magst du

<sup>1</sup> Am 14ten Junius nach Raim. 152.

<sup>2</sup> Nach Abulfed. III, 316 und Abulfar. 242, baten die Christen für sich um freien Abzug, nach Alber. 168, boten sie dem Korboga freien Abzug; — beibes vereinigt sich dahin, daß sie sich in ander-

1098, ferner bestimmen, ob die zwei der Vornehmsten durch 3wei= kampf, oder mehre Auserwählte, oder das ganze Beer ben Streit entscheiden follen. Bor Allem aber ermahnen wir bich im Namen der Fürsten, die Lehre Christi der da Got= tes Sohn und Gott ist, anzunehmen, und bich durch die Taufe von Sunde und Irrthum zu befreien." Korboga ant= wortete: "er verabscheue die aberglaubige Lehre der Chri= sten, und verlache ihre thorichte Behauptung von alten Unrechten auf den Besitz des Landes. Denn wenn überhaupt in ben jetigen Umstånden davon bie Rebe fenn konnte, fo wurde immer bie neue Berechtigung jede altere vernichten, und die Christen als gesetwidrig angreifende Feinde erscheinen lassen. Nicht ben Fürsten komme es zu, ihm eine beschränkende Kriegsweise vorzuschlagen, noch sen er ver= bunden, sich nach ihrer Willfur zu bestimmen; sondern fei= nem Willen gemäß mußten sie jegliches thun ober laffen. Er werbe aber die Erwachsenen bem Gultan Borkeiarok gefangen übersenden und alle andere, gleich unnügen Baumen, niederhauen laffen. Nur wenn die Pilger Muhameds Lehre annahmen', sollte ihnen nicht allein Schonung, son= bern mehr Land und Gut zu Theil werden, als sie je mit Gewalt erobern konnten." — Beide Theile suchten ben Beweis der Mahrheit ihres Glaubens auch in der außeren Macht und dem außeren Glücke, und wollten umgekehrt für den Besit des Irdischen ein, von aller Zeit und allem Wechsel unabhängiges Unrecht, feststellen. Sie vergaßen, daß die Wurzel des Glaubens von jenen Erscheinungen un= abhängig ist, der Schwache und Thorichte aber nicht be= herrschen kann, was einst größere Uhnen gewannen: vielmehr wird jedes Geschlecht nur nach bem geschätt, was es felbst thut, und sein irdischer Besit steigt und fallt in ber Regel mit ber jebesmaligen Tuchtigkeit.

weiten Unternehmungen nicht hindern wollten. Bergl. Raim. 154, Alb. Acq. 254, Wilh. Tyr. 722, Fulch. Carn. 393, Rad. Cad. 163.

1 Tudeb. 800.

Kurboga erstattete bem Sultane Bericht von ber Lage 1098. der Franken! und schickte ihm einige gefangene Kreuzfah= rer; spottend, daß so armlich Gekleidete, mit holzernen 26gen und anderen schlechten Baffen Berfehene, Ufien zu er= obern gebachten! Leicht und binnen furzer Zeit wurben Alle zerstreut oder vertilgt senn. Und mit Recht schien Korboga biefe hoffnung zu hegen; nur feine eigene Mutter warnte ben Sicheren: er moge nicht ben Ruf eines untabe= ligen, gludlichen Feldherrn aufs Spiel feten, im Kampfe gegen Durftige und Verzweifelnde. - "Mutter, bu fprichst thoricht," war seine Antwort; "siehst du nicht, wie Alle eingeschlossen und hulflos mir in bie Bande gegeben find? Und ich follte das Baterland nicht retten von Räubern und Die Mutter schwieg und kehrte grausamen Feinben?"2 nach Aleppo, Graf Herluin und Peter ber Ginfiebler aber nach Untiochien zurud. hier hub biefer in einer allgemei= nen Bersammlung mit gewohnter Feierlichkeit eine Rebe an, über die Macht, ben Reichthum und bie Drohungen bes feindlichen Feldherrn; aber ber Bergog von Lothringen, be= fürchtend bes Bolkes Muth mochte burch biese Nachrichten geschwächt werben, zog ihn schnell bei Seite und befahl: er folle nur ganz kurz erzählen, ber Krieg fen unvermeib= lich. Zwei Tage verflossen unter ben eifrigsten Borbereitungen zur Schlacht: man befferte bie Ruftungen aus, scharfte bie Waffen und vertheilte bie Lebensmittel reichlicher, weil man balb mehr zu gewinnen hoffte.

In der Nacht vom zweiten auf den dritten Tag versfammelten sich die Fürsten zur letzten nothigen Berathung, das Volk zum Empfang der Befehle; dann zogen Alle, noch vor dem Aufgang der Sonne, in tiefer Stille nach den Kirchen, empfingen Christi Leib und beichteten ihre Sünden. Bischof Abemar von Pun sprach zu den Versammelten; ihr habt Christi Leib empfangen, eure Sünden gebeichtet

11

I.

<sup>1</sup> Hist, belli sacri 182.

<sup>2</sup> Gest. Franc. 16. Guib. 513. Hist. belli sacri 192.

1098, und Befferung gelobt, ihr habt allen haber beendet und alle frühere Feindschaft abgelegt, eingebenk bes Wortes: baran follt ihr erkennen daß ihr meine Junger fend, fo ihr Liebe unter einander habt." Der Berr ift mit benen, welche biefe Liebe bewahren, er giebt ben Sieg Allen Die sich für ihn opfern, er wird Alle verderben welche burch Feigheit ihr Leben zu erhalten suchen." - Ungetheilt war nunmehr ber Gifer und die Begeisterung in bem gangen Beere ': felbst bie Erschopften schienen gefund und fraftig, felbst die Beforgteren voll Muth; benn wo der Glaube ent= fteht bag bobere Dachte ein Unternehmen begunftigen, er= scheint jebe irbische Gefahr gering. Um 28sten Junius bes Jahres 10982 zogen bie Christen mit ber Morgenrothe in fechs Schaaren zum Brudthore : bie erfte Schaar führte Sugo ber Große und ber Graf von Flandern; die zweite ber Herzog von Lothringen, die britte Robert von ber Normandie, die vierte ber Bischof von Pun, die fünfte Tanfred, die fechste und farkste Schaar endlich Boemund; sie sollte ben Ruckenhalt ausmachen und überall unterstugen, wo Hulfe nothig schien. Graf Raimund von Touloufe, noch an Krankheit leibend, befehligte bie, zum Schute gegen Unfalle aus ber Burg, in Untiochien zurudgelaffene Mannschaft.

Streng wurde jede Plunderung verboten , ehe der Feind völlig geschlagen sen; so gewiß hoffte man mit halb nackten, von Hunger ermatteten Fußgångern und nur 300 taug= lich gerüsteten Reitern, das zahlreiche im Ueberflusse ge=

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 723. Gilo 247.

<sup>2</sup> Alber, 169.

<sup>3</sup> Sechs Abtheilungen erwähnen Hist. belli sacri 193, Rad. Cad. 165, Tudeb. 801 u. s. w. Wilh. Tyr. führt zwölf Abtheilungen auf. Es sinden sich überhaupt viele Abweichungen in der Erzählung der Schlacht Nur hundert taugliche Pferde waren in Antiochien, nach dem Schreiben der Fürsten an Paschalis. Dodechin zu 1100.

<sup>4</sup> Wilh. Tyr. 724. Alb. Acq. 258.

nahrte türkische Heer zu besiegen! Wie muß der Zustand 1008. der geringeren Pilger gewesen seyn, wenn selbst Herzog Gottsried und Eraf Robert von Flandern, sich zur Schlacht Pferde vom Grafen Raimund leihen mußten! — Der unsgewöhnlich reichliche erquickende Morgenthau galt für eine Gabe des Himmels, sür ein Zeichen der gewissen Retztung. Geistliche winkten mit dem Areuze Glück von den Mauern hinab; andere, den Zug der Pilger geleitend, erztheilten den Segen und stimmten den Ariegspfalm an: "Herr, du stehest auf, und beine Feinde sind zerzstreut." Im Chore antwortete das ganze Heer: "Gott will es!"

Sobald die Turken in ber Burg beim Unbruche bes Tages Bewegungen unter ben Chriften bemerkten, gaben fie durch Aufsteckung einer großen schwarzen Fahne? unb burch ben Schall ber Trompeten, bem Beere Korbogas bas verabredete Zeichen einer nahenden Gefahr. Aber ber tur= kische Feldherr blieb ruhig beim Schachspiele sigen, und fandte nur 2000 Reiter an bas Brudthor, um ben Musfall ber Christen zu verhindern; welche jedoch unterdeß bie Brude erreicht und ihre besten Bogenschuten in ben Bor= berzug gestellt hatten. Defungeachtet wichen die Turken erst, als Unselm von Riburgsberg mit unglaublicher Kuhn= beit mitten unter sie sprengte und bie übrigen Pilger, burch dieses Beispiel befeuert, unwiderstehlich vordrangen. Giligst benachrichtigten die Emirn ben Korboga von diesen Ereig= nissen und stellten ihm vor: es sen schlechterdings nothwen= big bie Chriften, wo nicht gang in bie Stadt gurudgubran= gen, boch ohne allen Berzug und mit bem größten Nach= bruck anzugreifen, ebe fie fammlich aus Antiochien hervor= gezogen und in Schlachtordnung gestellt waren. Jener aber antwortete: "laßt sie nur Alle hervorkommen, bamit kein

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 725. Vincent. Bellov. 1036. Michaud I, 311.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 256. Rad. Cad. 166.

Jeer solle sich rusten, und sandte den Ortokiden Sokman? mit einer beträchtlichen Abtheilung unbemerkt hinter Hügeln und Gebüschen zur Abendseite, um den Pilgern in den Rücken zu kommen und ihre Flucht nach dem Meere zu hindern. Diese hingegen verbreiteten sich über die ganze Ebene, damit kein Hinterhalt sie berücke oder von der Stadt abschneide.

Langsam naherten sich jett beide Beere bis auf bie Ent= fernung eines Pfeilschusses; bann sturmten bie brei ersten driftlichen Abtheilungen in rascher Gil zum Angriffe, bierauf folgten bie übrigen, bie Schlacht ward allgemein. Einige Emirn gonnten aber Korboga nicht ben Ruhm bes Sieges, sie flohen übereilt, ja zum Theil vorfaplich; und schon wandte sich ber Vortheil an mehren Stellen auf bie Seite ber Chriften, als Sokman mit feiner Schaar bervorbrach und Boemunds Mannen anfangs aus ber Ferne mit Pfeilen, bann aber in ber Nahe mit Reulen und Schwer= tern heftig angriff. Helbenmuthig fochten hier die Chriften, allein immer schwächer ward ihr Widerstand, und immer größer die Macht ber Feinde; benn Robvan von Aleppo und andere turkische Fürsten unterstützten Gokman nach= brudlich, sobald sie ben gludlichen Erfolg feiner Unstren= gungen bemerkten. 3war fprengte Sugo von Bermanbois herbei und burchbohrte mit der Lanze einen turkischen Rei= ter, welcher aus den Reihen hervoreilend zum Ungriff ermunterte; aber gleichzeitig traf ein Pfeil Do ben Belgier, welcher die Hauptfahne trug, und sobald die Feinde bas

<sup>1</sup> Order. Vit. 742.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. nennt falschlich ben långst getöbteten Solyman von Ikonsum als Führer bieser Abtheilung; ich habe Sokman genannt, weil Abulfar. 242 bessen Tapferkeit so rühmt, als Wilhelm bie Sokmans.

<sup>3</sup> Reiter auf weißen Pferben mit weißen Fahnen, geführt von Beiligen, waren ben Christen zur Hulfe, ben Turken zum Schrecken ers schienen, erzählt Balder. 121 u. s. w.

christliche Feldzeichen sinken sahen, brangen sie machtig vor= 1098. marts Danftellte fich ihnen Ritter Wilhelm von Blois mit bem Schwerte entgegen, hob die Fahne wieder empor und befeuerte zu neuem Angriffe. In biefem Augenblicke ber hochsten Gefahr erschienen Tankred und Berzog Gottfried mit ihren Schaaren, welche auf allen übrigen Stellen die Feinde geworfen hatten; und nunmehr konnte auch Gok= man nicht langer wiberstehen, sondern ließ bas burre Gras in Brand stecken, damit ber, ben Augen schmerzliche verfinsternbe Dampf', wenigstens bas nachseten unmöglich mache. - Mittlerweile hatte fich bas hauptheer ber Tur= ken durch ein schmales Thal zurückgezogen 2 und auf bem gegenüber liegenden Berge von neuem fo geordnet, daß ein Bach bie vordere Geite bedte. Db es nun gleich ge= fahrlich erschien eine folche Stellung zu ersturmen, fo brangen bie Chriften bennoch, unter Gottfrieds, Boemunds unb Tankreds Führung, bem Trager ber heiligen Lanze nach3, über ben Bach und ben Berg hinan. Auch hier wurden bie Turken geworfen. Korboga, ber von einem Sugel ber Schlacht zugesehen und Befehle ertheilt hatte, floh ohne zu raften bis über ben Euphrat; sein Heer, des Führers beraubt, zerstreute sich nach allen Seiten und Tankred ver= folgte die Flüchtigen, so weit es die Krafte ber, burch ben Rampf icon ermubeten, Pferbe erlaubten. Urmenische unb sprische Christen lauerten in Walbern, Bergpfaben' unb anderen Schlupfwinkeln auf die Turken, erschlugen ihre alten Verfolger und nahmen Rache für alle früheren Bee e e e e e e leibigungen.

Im turkischen Lager fanden die Christen unermeßliche Beute; und nicht bloß Kostbarkeiten, wie sie nur Usiaten

and the second

<sup>1</sup> Nach Balder. 121 war bies Anzünden bas verabredete Zeichen bes Rückzuges. Siehe Gilo 248 und Rob. Mon. 64.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 726.

<sup>3</sup> Chron, Barense au 1098.

<sup>4</sup> Order, Vit. 743.

1098, mit sich führen, sondern auch Pferde, heerden und Lebens= mittel aller Urt. Die frühere Urmuth verwandelte sich in Vor Allem aber erregte bas Zelf Korbogas Reichthum. die allgemeine Bewunderung der Christen: ves war mit Thurmen, Mauern und Bollwerken nach Art einer Stadt geziert, in viele Zimmer, zu welchen lange Gangen fuhr: ten, abgetheilt und bot hinlanglichen Raum für 2000 

Che noch die Christen aus dem Lager siegreich nach Untiochien zurückgekehrt waren, hatte der Befehlshaber der Burg, die Niederlage feiner Glaubensgenoffen bemerkend, Raimunds Fahne aufgepflanzt, um sich gegen Mord und Gewalt zu schützen; jett aber bewirkte Boemund baß, bem früheren Bersprechen gemäß!, die Uebergabe an ihn er= folgte. Jener Befehlshaber und mehre Turken ließen sich, zu großer Freude ber Christen, taufen; die anderen, benen man freien Abzug bewilligte, hatten unter driftlicher Bebedung schon ungefährbet die turkischen Besitzungen erreicht, als sie auf eine Schaar Balduins von Ebessa: und auf driftliche Urmenier stießen, angegriffen und niedergehauen wurden.

In Untiochien feierte man nunmehr große Dankfeste, und ber Bischof von Puy warnte vor Frevel und Ueber: muth: benn nicht durch eigene Kraft, sondern nur durch himmlischen Beiftand sen ber Sieg über die ungleich größere Macht der Feinde errungen worden. Johannes der Patriarch, welcher unter der Herrschaft der Ungläubigen viel Uebeles erduldet hatte, behielt seine Burbe fur die kunftige, gun= stigere Zeit. Alle Kirchen wurden gereinigt, und die Ro= sten ber Unschaffung von neuen Leuchtern, Rreuzen, Relchen, Gewändern u. f. w. aus der Beute bestritten; benn bie Turken hatten die Gotteshäufer zum Theil in Ställe ver-

<sup>1</sup> Rob. Mon. 66, und Hist. belli sacri 195. Die Uebergabe ber Burg fällt (nach Kemalebbin bei Wilken II, Beil. 7) auf ben vierten Julius.

wandelt', die Gemälde der Heiligen aus Uebermuth und 1098. eingepflanztem Hasse gegen alle Abbildungen ausgekratt, oder doch durch Blendung der Augen, durch Verstümmes lung der Nasen und anderer Glieder, entstellt. Auch diese Bilder wurden erneut, und mancher gewaltige Krieger fand sich durch die Beschauung der heiligen Geschichten, zu mils deren und frommeren Gesinnungen angeregt.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 727.

## Sechstes Sauptstück.

1098. Deur die, Allen gemeinsame Gefahr, hatte die Ansprüche ber Einzelnen gemäßigt, und kaum war jene verschwunden, fo erhob sich innerer Zwift. Boemund verlangte ben aus= schließlichen Besit Untiochiens auf ben Grund des, vor ber Uebergabe mit ihm geschlossenen Bertrages; die Fürsten bagegen behaupteten: es hatten hiedurch die Unsprüche nicht aufgehoben werden konnen noch follen, welche dem griechi= schen Raiser, nach früherem Bersprechen, auf die Eroberun= gen im ehemaligen romischen Gebiete zuständen. fen Unsprüchen, entgegnete Boemund, durfe nicht mehr die Rebe senn, ba Alexius, ungeachtet bes gegebenen Wortes, keineswegs Sulfe geleistet, sondern die Pilger zur Zeit der größten Gefahr furchtsam ben Turken preis gegeben hatte. Alle Fürsten thaten hierauf Berzicht auf eigene Unsprüche'; nur Raimund von Toulouse, welcher die Burg und die Schanze am Bruckthore inne hatte2, konnte burch keine Vorstellung zur Uebergabe berfelben an Boemund vermocht werden; und selbst als Bruder Peter Bartholomaus behauptete: der heilig Undreas sen ihm nochmals erschie=

<sup>1</sup> Daß Boemund als herr und wohl ohne Rucksicht auf das Eisgenthum der früheren Besitzer verfuhr, ergiebt sich auch daraus, daß er am laten Julius 1098 den Genuesern, für das Versprechen ihres Beistandes, eine Kirche und dreißig häuser schenkte. Ughelli Ital. sacra IV, 846.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 728.

nen und lasse bem Grafen bie Ausschnung mit Boemund 1098. anbefehlen, blieb dieser unbewegt: - vielleicht am besten unterrichtet, welche Bewandtniß es mit den Erscheinungen Peters hatte. Jeder von beiden Fürsten wartete auf Gelegenheit, ben anderen aus seinem Besige zu vertreiben; mah: rend Hugo ber Große und Graf Balbuin von hennegau? nach Konstantinopel an Alerius gefandt wurden, um ihn ernstlich an die schleunige Erfüllung seiner Zusagen zu er= innern, weil sich bie Fursten fonst, bei langerer Bogerung, ihrerfeits von allen Berfprechungen für entbunden hielten. Graf Balbuin erreichte Konstantinopel nicht, er wurde nach einem Befechte mit ben Turfen in ber Gegend von Nicaa, vermißt. Hugo bagegen fand ehrenvolle Aufnahme in ber Kaiferstadt, obgleich sein Untrag, ber unzureichenden Krafte bes griechischen Reiches halber, von Alexius abgelehnt murbe. Uneingebenk seiner Berpflichtung und seines Gelübbes, kehrte aber Sugo weber selbst zu ben Pilgern zurud, noch gab er burch einen Unberen Nachricht von bem Erfolge feiner Gen= bung; sondern eilte nach Frankreich, langst ungeduldig daß er, ber Bruder eines großen Konigs und dem Geschlechte nach ber Erfte, bennoch in Sprien weit geringeren Fürsten, an Macht und Einflusse nicht gleich stehe. Dies Berfahren minderte fehr den hohen Ruhm, welchen er durch viele tapfere Thaten bei ben Pilgern erworben hatte: man nannte ihn ben ausgesandten, nicht wiederkehrenden Bogel Noahs, und erst die spätere Uebernahme eines zweiten Kreuzzuges befreite ihn von den Bormurfen, die man felbst in feiner Beimath von allen Seiten über ihn aussprach.

Mit der Besignahme von Edessa und Antiochien entwickelten sich unter den Führern ganz natürlich neue, jedem eigenthümliche Zwecke: denn so weit, als die Kraft reicht, reicht gewöhnlich auch die Thätigkeit; und wie der Erfolg oft Vorsätze umstürzt, so muß er sie auch oft erzeugen.

<sup>1</sup> Raim, de Agil. 255-256.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 729. Alb. Acq. 260. Alber. 169.

1098. Serusalems Befreiung blieb nicht mehr die einzige Hoffnung und bas lette Biel, sondern der Bunsch eine eigene Berr= schaft zu begrunden reizte mehre Fürsten, felbst bis zum Aufgeben ber ursprunglichen Plane. Die geringeren Pilger faben bagegen in jeber Bogerung nur eine Folge ber Gifer= sucht und ber eigennütigen Absichten ihrer Anführer, und verlangten boppelt heftig ben Aufbruch gen Terufalem. Ein neues Uebel hemmte indessen alle Thatigkeit. Aus verderb= lichen Dunften der Luft, oder aus Unmäßigkeit: (welche, nach langem Mangel, bei bem jegigen Ueberflusse ber Le= bensmittel besto gefährlicher wirkte) erzeugte sich eine schreck= liche Seuche. Bornehme und Niedere erkrankten und ftar= ben bahin, nicht in geringer Bahl, sondern zu Taufenden '; unter ihnen Graf Heinrich von Ascha, und von Allen tief betrauert, Bischof Abemar von Pun? Diefer befaß in seltenem Bereine die Tapferkeit eines Ritters und bie Milbe eines Geistlichen, seine Beredfamkeit führte bas Wolk balb zum Gehorsam, balb befeuerte sie zu briegerischen Unternehmungen; seine geistige Uebermacht lenkte und einigte Die Fürsten unter sich, und regelte ihr Betragen gegen die Menge. Wie Moses betrat er das verheißene Land nicht, und wurde mit großer Feierlichkeit in ber Kirche bes heiligen Petrus begraben, wo man die heilige Lanze gefunden hatte. Christen folgten wehklagend seinem Leichenzuge.

Um diese Zeit sandten die Fürsten dem Papste Urban vollständige Berichte über den bisherigen Erfolg ihrer Unternehmungen, und meldeten den Tod ihres geistlichen Führers; sie baten ihn, er möge, dem früheren Bersprechen gemäß, an ihre Spize treten und nach Antiochien eilen, wo Petrus der Apostel zuerst die Würde eines Bischoses

<sup>1</sup> Alb. Acq. 261 sagt es waren über 100,000 Christen umgekom=

<sup>2</sup> Er starb ben ersten August. Gest. Franc. 22, Gilo 251. Ueber eine ihm gesetzte Bilbsaule, Fiorillo Kunstgesch. III, 42.

<sup>3</sup> Fulch. Carn. 344

bekleibet habe und in früherer Zeit der Name der Christen 1098, entstanden sey. Ihnen liege ob die Ungläubigen im Felde zu besiegen; aber Griechen, Sprer, Jakobiten und andere Keher in den Schooß der Kirche zurückzusühren, sey das würdigste Geschäft für das Haupt der Christenheit. — Urzban, dem mit Recht schon früher die Oberleitung aller Anzgelegenheiten der christlichen Welt wichtiger erschien, als die Führung einer einzelnen, wenn gleich sehr großen Unternehmung, wollte jest noch weniger jenen Wünschen nachzgeben, da er schon hoch bei Jahren und nach langer Unzruhe, endlich zum ruhigen Besitze des römischen Stuhles gelangt war. Er schickte später Abgeordnete nach Asien, und ermahnte die Geistlichen, daß sie alle Christen wiederzholt und mit Nachdruck zur Unterstützung des heiligen Lanzbes aufsordern möchten.

Mittlerweile brangen die Kreuzsahrer in Antiochien von neuem barauf, daß man so schnell als möglich die Stadtverlasse: benn nur hieher scheine Noth und Krankheit gebannt, mit der Entsernung werde hingegen die Gesundheit und vor Allem die Gnade Gottes, für die rüstige Fortsetzung des noch unvollendeten Zuges wiederkehren. Dennoch waren die Fürsten nach ernstlichem Berathen einstimmig der Meisnung: daß neue anstrengende Märsche, während der gewaltigen ungewohnten Sitze des Sommers?, die Uebel gewiß mehren, und dann Alle ihren Tod durch Krankheiten, oder von der Hand der Feinde sinden müßten. Erst wenn die Erschöpften, Kranken, Verwundeten sich erholt hätten, wenn neue Mannschaft aus Europa angekommen, wenn kühlere gesundere Witterung eingetreten sey, mit dem ersten Novemsber solle der Ausbruch Statt sinden.

<del>view con</del> , and a distance in the last terms.

71 / 11

<sup>1</sup> Mansi Conc. T. XX, p. 964.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 729.

<sup>3</sup> Den ersten November haben Order. Vit. 746, Hist. belli sacri 196, Gest. Franc. 22; ben ersten Oktober bagegen Rob. Mon. 66, und Wilh. Tyr. 1. c.

Bei bem Chrgeize ber Fürsten, ber Uneinigkeit aller feindlichen Herrscher und ben Bedürfnissen ber Menge, konnte jedoch diese Zwischenzeit nicht ohne mannichfache einzelne Unternehmungen verfließen. Go murbe ber Befehlshaber bes turkischen Schlosses Safar' von feinem Dberherrn, Robvan von Aleppo, wegen Ungehorsam mit Krieg über= zogen, und konnte ihm allein so wenig widerstehen, als von irgend einem feiner Glaubensgenoffen Beiftand erhalten. Da trat einer von seinen Emirn zu ihm und fprach: "ich habe jungft, als driftliche Pilger gen Ebeffa zogen, bas Beib eines Ritters Fulcher aus Bouillon erbeutet, und ihrer Schönheit wegen mir zugesellt. Sie kennt bie große Gefahr welche uns bebroht und rath ben Berzog von Loth= ringen, ben machtigsten unter ben siegreichen Franken, um Bulfe anzusprechen." - Durch bie Furcht vor großeren Uebeln wurde die Abneigung sich mit Christen zu verbinden leicht unterbruckt, und ein Sprer mit ben nothigen Bor= schlägen an ben Berzog abgeschickt. Diefer verfprach inbeß erst Hulfe nachdem sich ber Sohn bes Befehlshabers, zur Sicherung ber Berfprechungen, als Geißel stellte.

Inzwischen hatte aber Robvan die Feste Hasar mit 40,000 Mann umlagert und die Franken wußten nicht, wie die nothige Nachricht von dem geschlossenen Bundnisse das hin gelangen könne; als die türkischen Gesandten zu ihrem Erstaunen Tauben hervorzogen, ihnen Zettel unter die Flüsgel banden und sie dann mit der Versicherung fliegen ließen: daß hiedurch die Kunde gewiß zur Burg gelangen und der Emir in der Hoffnung des Entsahes widerstehen werde. Gottsried sorderte nunmehr den Grasen Raimund von Touslouse und Boemund auf, ihre Macht mit der seinigen zu vereinen: beide lehnten aber den Untrag ab, heimlich erzürnt, daß sich der Türke nicht an sie, sondern vorzugsweise an den Herzog gewandt hatte. Dennoch zog dieser aus<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Alb. Acq. 261. Raim. 157. Wilh. Tyr. 730.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 261. Wilh. Tyr. 731.

dem Beistande vertrauend, welchen ihm Balduin sein Bru= 1098. ber am Abend ber ersten Tagereise mit 3000 Mann zu= führte; genauere Nachrichten über bie Starke bes turkischen Beeres zeigten indeß, ein offener Rampf sen noch immer hochft gewagt. Deshalb fandte ber Berzog Boten nach Antiochien zurud, und ließ Boemund und Raimund nochs mals fagen: "es ist Unrecht, bag ihr unter nichtigen Bor= wanden Beiftand versagt, ba ich doch stets jede Gefahr zu eurem Besten willig übernommen habe. Gilt ihr nicht fogleich mit eurer Mannschaft herbei, so gilt mir bie bis= herige Freundschaft für gelöset, und ihr werdet mich unter euren Feinden wiederfinden." Diese Drohungen, die Aussicht neues Ruhms und Erwerbes, vor Allem aber das heftige Berlangen ber Menge, bewog die Fürften zum Aufbruche; fie vereinten sich mit Gottfried, und man zählte nun an 30,000 Kampfer. Bei ihrer ersten Unnaherung hob Rob= van sogleich bie Belagerung Hafars auf, beckte mit ber Hauptmacht die Straße von Aleppo und fandte 10,000 Reiter ab, die Christen zu umgehen und ihnen in ben Ruden zu fallen. Auch wurden diese wirklich überrascht, und es fielen an 600 Pilger: bann aber sammelten sie sich von neuem, schlugen die Feinde in die Flucht und tobteten eine fehr große Zahl. Der Befehlshaber Hafars kam ben Für= sten mit 300 schon gerusteten Reitern entgegen, ließ sich auf die Knie nieber, schwur, die Burg übergebend, ben Christen Treue und bankte Allen, besonders aber bem Bergoge, fur feine Rettung. Diefer ichenkte ihm bagegen einen kunstlich mit Golb und Silber ausgelegten helm und einen Harnisch, welchen früher Herebrand von Bouillon fein Bermanbter getragen hatte.

Noch immer wüthete um diese Zeit die Seuche in Untiochien. Deshalb wollte der Herzog, eingedenk der Todesgefahr, in welche ihn vor achtzehn Jahren zu Rom eine ähnliche Krankheit gestürzt hatte, nicht nach der Stadt

<sup>1</sup> Alb. Acq. 263.

1098 zurudfehren, fonbern zog mit feinem Bruber gen Cbeffa, und nahm nach bessen Bewilligung bie Burgen Tellbascher und Ravendan in Besitz. Ihm folgten Biele, theils aus Neigung, theils aus gleicher Furcht vor ben Krankheiten, theils in ber Hoffnung von Balduin Geschenke ober andere Balb nach ber Unkunft Gott= Belohnungen zu erhalten. frieds in Tellbascher, beschwerten sich driftliche Urmenier über bie Bedruckungen, welche Pankratius und fein Bruder Korrovafilos unter mancherlei Vorwanden gegen fie aus= Der Berzog war beiben langst feindlich gefinnt, weil sie zur Zeit ber Belagerung von Untiochien Die fur ihn bestimmten Geschenke Balbuins aufgefangen und an Boemund überliefert hatten: er ergriff gern biefe Belegen= heit zu ihrer Bestrafung, umlagerte, eroberte und zerstorte ihre Burgen, und ließ zwanzig gefangene Goldner blenben; biesmal Bofes mit Bofem undriftlich vergeltend.

Allmablich kamen, bei ber Sicherheit bes Weges, tag= lich mehr und mehr Pilger von Untiochien nach Ebessa, welche Balbuin mit Gelbe und Lebensmitteln unterftutte, und fich ihrer zu erfolgreichen Streifzugen gegen bie be= nachbarten Turken bediente. Singegen sahen bie Bewohner Ebessaß mit Berdruß ihre Stadt burch eine fo zahlreiche Einlagerung überlaftet, die Fremben unterftut auf Roften ihres Bermogens, geehrt mit Burudfetzung ihrer alteren Unfpruche. Befonders aber zurnten bie zwolf Beifiger bes hohen Rathes, welche jest alles Einflusses beraubt waren und die übereilte Erhebung Balbuins bereuten. knupften sie heimlich Verstandnisse an mit ben Turken', brachten ihre Schate in benachbarte Schloffer zu befreun= beten Bachtern, und beschlossen ben Fürsten beimlich zu tobten, oder mit Gewalt aus der Stadt zu vertreiben. Schon war die Ausführung nahe, als einer ber Ebeln, fens aus Unhänglichkeit an Balbuin ober aus Furcht vor bem Dißlingen, diesem die Berschwörung entdeckte. Sogleich wurden

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 732. Alb. Acq. 264.

alle Theilnehmer gefangen genommen und mußten ihre, be= 1098. reits aus der Stadt hinweggebrachten Güter wieder herbeisschaffen, um dafür Lebensfristung zu erkaufen. Zwei der vornehmsten, welche schuldiger waren als die übrigen, ließ Balduin blenden; armere Theilnehmer hingegen, welche seine Milde nicht bezahlen konnten, verstümmeln und zur Stadt hinaus treiben.

Mit den gewonnenen Gutern verstärkte er feine Macht, und ward immer furchtbarer fur die ganze Gegend; allein in demfelben Maaße zeigten sich auch alle feine Umgebungen immer beforgter und feindseliger. Go entfloh Taphnuz, bessen Tochter Balduin geheirathet hatte, von Ebessa nach feinen entfernten Bergschloffern; aus Furcht, daß ihm wegen bes zum Theil noch ruckständigen Beirathsgutes, Marter ober Gefängniß auferlegt werben mochte. Much Balak, welcher vorher Sarubich befag, gebachte liftig auf Sicherung und Rache: benn feit ber Unkunft fo vieler Lateiner fah er sich zurückgesetzt, und die frühere Gunft bes Fürsten ward täglich geringer. Er trat zu Balduin und sprach: "ich leibe, o herr, wegen meiner Unhanglichkeit an die Chriften vielen Tabel und Berfolgung von meinen Glaubensgenoffen, und sehe kein Mittel sie zu versohnen. Deshalb will ich, bei= ner Macht und Großmuth vertrauend, mit Weib und Kind und aller Sabe nach Ebeffa ziehen, und bir Amacha mein festes Schloß übergeben." Balbuin nahm bies Erbieten freudig an, und eilte mit 200 Reitern zur Feste. Balak aber ersuchte ihn hier: nur mit geringer Begleitung in bas Schloß zu kommen, weil im Falle bes Einzuges Aller, Gewaltthaten und Plunberung schwerlich verhutet werben möchten. Schon wollte Balbuin biefer Bitte nachgeben, als ihn einige seiner Begleiter, Verrath ahnend, fast mit Ge= walt zuruchielten und vermochten, zwolf Geharnischte vor= auszusenden und zu prüfen ob Gefahr vorhanden sen. Kaum waren biese in bie Burg eingezogen, so wurden sie von ber starken turkischen Besatzung ergriffen; nur zwei zogen sich kampfend bis in ein Fenster zuruck und riefen den Fürsten

1098, zur Rettung herbei. Als biefer ankam fand er bie Thore schon wiederum geschlossen', und Balat wies alle Uner= bieten einer gutlichen Lofung ber Gefangenen gurud; bie Erinnerung an feine fruberen Berfprechungen gering achtent, weil er wußte bas Schloß, welches auf einem unersteig= lichen Felsen lag, konne mit Gewalt nicht erobert werben. Betrübt über die Tauschung und ben Berluft seiner Ge= fahrten, zog Balbuin nach Cbeffa zurud. Sechs von bie= sen wurden jedoch gegen Turken ausgewechselt, welche Fulbert, ber Befehlshaber von Sarubsch bei einem Ausfalle gefangen machte; vier entflohen ihren nachläffigen Bach= tern, zwei endlich wurden hingerichtet auf Balaks Befihl. Seit biefem Greignisse traute Balbuin ben Turken nicht mehr; ja er ließ, aus übergroßer Furcht vor ahnlicher Ge= fahr, Balbuk von Samofata tobten, weil biefer in fehr gerechter Beforgniß zogerte, fein Weib und feine Kinder als Geißeln nach Ebeffa zu bringen.

Während dieser Zeit hatte Boemund Cilicien durchzosgen<sup>2</sup> und daselhst normannische Herrschaft besestigt; vom Grasen Raimund war Albara eingenommen und grausam behandelt worden: größere Unternehmungen verhinderte die Zerstreuung der Fürsten und die, noch immer fortdauernde Seuche. Von ihr wurden unter Anderen 1500 Deutsche hingerafft, welche aus Regensburg und den Rheingegenden aufgebrochen und nach glücklicher Seefahrt im Hasen des heiligen Simeon gelandet waren.

Mit Sehnsucht und Unruhe erwartete das Volk den Tag des Ausbruches! Endlich erschien der erste November, und die Fürsten trasen wieder in Antiochien ein; auch der Herzog von Lothringen, welcher (so wird erzählt) auf dem Wege von Edessa mit zwölf Rittern, 150 Türken besiegt, dreißig getödtet

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 733. Alb. Acq. 265.

<sup>2</sup> Raim. 146 erzählt, sehr unwahrscheinlich, daß ihm Tatikios im Namen des Kaisers Aerius, Tarsus, Mamistra und Adana abgetreten habe; siehe Kemaleddin bei Wilken II, Beil. 7.

und breißig gefangen genommen hatte. Diese letten muß= 1098. ten, zur Freude der Christen', die Kopfe ihrer erschlage= nen Genoffen auf Lanzen in die Stadt hineintragen. Fürsten und Ebeln versammelten sich nunmehr in der Rirche bes heiligen Petrus, um über ben ferneren Rreuzzug zu berathschlagen. Da traten zuvörderst biejenigen auf, welche in der Nahe ber Stadt Burgen ober andere Besitzungen erworben hatten, und sprachen: "was foll aus Untiochien werden, wenn ihr hinwegziehet? wer foll bie Stadt beschüten gegen die Turken? Wahrlich, nicht ber griechische Raifer, welcher schon entfloh als er nur von Feinden horte; son= bern Boemund, beffen Klugheit bie Stadt gewonnen hat und beffen Tapferkeit sie erhalten wird." - hierauf ent= gegnete ber Graf von Touloufe, welcher ben befestigten Pa= last ober bie Burg Bagi Sejans und bie Schanze am Brudthore noch immer inne hatte: "wir haben bem griechischen Kaiser auf bas Kreuz und die Dornenkrone unseres Herren und auf viele andere Seiligthumer feierlich geschwo= ren, keine Stadt, keine Burg, welche ehemals zum romi= schen Reiche gehörte, ohne seine Zustimmung zu behalten ober zu vergeben; beshalb wiberspreche ich jenem Untrage, bamit uns nicht ber Vorwurf und die Strafe bes Meinei= bes treffe." Der Herzog von Lothringen und ber Graf von Flandern wünschten zwar heimlich daß Boemund die Stadt behalte; allein sie enthielten sich jeder ausdrücklichen Erkla= rung, um ben Schein ber Wortbruchigkeit zu vermeiben. Desto heftiger zeigten sich biejenigen, welche für Boemund oder Raimund Partei nahmen, und nur mit Muhe hielt man sie von Gewaltthatigkeiten zurud. Das Bolk aber, welches aus bem Streite neue Zogerungen entstehen fah, murrte, anfangs in der Stille, bann lauter, bis endlich die Kühneren im Namen Aller auftraten und sprachen: "wenn bie Fürsten aus Furcht, ober um irgend eines Gibes willen, ber keineswegs uns binbet, bie Pilgerung nach Jerufalem

<sup>1</sup> Raim, de Agil, 158.

1098. verzögern, so laßt uns einen Ritter zum Führer wählen, und mit Gottes Hülfe den Weg antreten. Weilen wir nicht schon seit Jahresfrist an dieser Stelle? Gollen nach so vielen Tausenden noch mehre umkommen? Nur diejenigen mögen zum eigenen Verderben hier bleiben?, denen das Gold des Kaisers und die Einkunfte Untiochiens mehr gelten, als das, ihrem Herrn und Heiland geschworene Gezlübbe. Will man unser Vorhaben hintertreiben, so laßt uns die Mauern der Stadt niederreißen, damit ihr Besitz für die Fürsten unsicher, damit sie gezwungen werden zu der früheren Einigkeit zurückzukehren, welche den Beistand Gottes und damit jeden Erfolg herbeisührte."

Durch solche Worte geschreckt, brachen Raimund von Toulouse, Herzog Robert von der Normandie und bald nachher auch Boemund auf und zogen gen Marra, welche Stadt Raimund Piletus, ein provenzalischer Ritter, schon im Julius bei einem von den vielsach unternommenen Streifzügen, angegriffen hatte. Die Einwohner schlugen ihn aber damals mit bedeutendem Verluste zurück, spotteten jetzt, — stolz wegen ihres Erfolges und ihren starken Mauern verstrauend —, über die anrückenden Christen, und zeigten ihnen höhnisch verstümmelte oder verunreinigte Kreuze. Bei dem Mangel von Belagerungszeug und Lebensmitteln konnte man aber nichts Entscheidendes beginnen, und während einige Pilger mit dem Bau des ersten beschäftigt waren, irrten die meisten umber und wühlten in der Erde nach esbaren

<sup>1</sup> Und schon vier Monate nach ber Einnahme Antiochiens, maxime propter discordias principum. Annal. Saxo zu 1198.

<sup>2</sup> Raim. de Agil. 159 fast mortlich so.

<sup>3</sup> Nach Raim. de Agil. zogen nur biese gen Marra, nach Wilh. Tyr. 734 und Alb. Acq. 266 aber, alle Fürsten; boch sollen Gotts fried und der Graf von Flandern nach vierzehn Tagen wieder in Unz tiochien eingetroffen sepn.

<sup>4</sup> Balder. 123. Alb. Acq. 266. Hist. belli sacri 197. Gilo 250. Order, Vit. 747.

<sup>5</sup> Gilo 252.

Burgeln und Krautern, ober sie kehrten gen Untiochien zu= 1098. ruck. Erzählungen von neuen Erscheinungen ber Apostel Unbreas und Petrus befeuerten nur wenige; ja Boemund und die Normannen verlachten sogar diese Bulfsmittel1. Nach Beenbigung bes Baues ber Belagerungswerkzeuge er= folgten zwar heftigere Angriffe auf die Stadt; allein aus der benachbarten Gegend hatten sich viele Tausende, bie Streifzüge ber Christen furchtend, mit ihren Gutern nach Marra geflüchtet, und Alle wiberstanden tapfer, weil sie wußten was von ben Pilgern, im Fall einer Eroberung zu befürchten sen. Doch erstiegen diese, bei einem allgemeinen Sturme ber einen ganzen Tag hindurch dauerte, am Abende mehre Stellen der Mauer, und nur um ber einbrechenden Nacht willen hemmten die Fürsten den Kampf. Die armeren Pilger, welche bie Thore besetzen mußten bamit kein Turke entfliehe, erwarteten aber nicht ben Morgen, sonbern brangen beutegierig in die niedere Stadt und raubten was ihnen zunachst in bie Sande fiel. Bierüber erschreckt, sam= melten sich bie reicheren Bewohner in ber Burg, und er= hielten von Boemund bas Versprechen seines Schutes; bie armeren hingegen versteckten sich in unterirbische Sohlen und wähnten thoricht, dies gewähre ihnen Sicherheit vor ben Christen. Als biese mit Anbruch bes Tages, am 12ten December 1098, in Marra einruckten, erschien ihnen die Stadt menschenleer und fie wandten fich zuerst zum Plun= bern; sobald aber hiebei nichts mehr zu gewinnen war, trie= ben sie die Bewohner durch Dampffeuer aus den Höhlen hervor und tödteten alle, ohne auch nur eines einzigen zu schonen. Selbst diejenigen2, welche sich in die Burg geret=

<sup>1</sup> Raim. de Agil. 160.

<sup>2</sup> Guib. 527, Rob. Mon. 70, Balder. 125 scheinen den Tob derselben Boemund beizumessen, jedoch ohne Wahrscheinlichkeit. Ihm waren die Lebenden, welche sich aus der Gefangenschaft losen mußten, gewiß lieber. Nach Kemaleddin bei Wilken II, Beil. 7, kamen 20,000 Manner und Weiber in Marra um.

1098 tet hatten, erlagen größtentheils ihrer Wuth, und nur wenige wurden gefangen nach Antiochien geführt!

Der Graf von Toulouse gedachte jest bie Stadt bem Bischofe von Albara zu übergeben2; allein Boemund, welcher mehre Thurme befett hielt, wollte nur einwilligen, fofern Raimund allen Unspruchen auf Untiochien entfage. 2018 biefer burchaus nicht hierauf eingehen wollte, eilte Tanfred, bem Auftrage seines Dheims gemäß, von Marra nach Un= tiochien, verkleibete bie Seinen, versteckte ihre Waffen und wurde von den arglosen Wächtern in Raimunds Thurme eingelassen 3. Kaum aber waren die Normannen bier ber Bahl nach übermächtig, fo zogen fie die Schwerter und vertrieben bes Grafen Befatung mit Gewalt. Die Nachricht von biefer That kam erst nach Marra, als Boemund schon von bort weggezogen war: und bas Wolf hatte um so weniger Neigung, bie Beleidigungen zu rachen welche Rai= mund widerfuhren, weil anfangliche Durre, fpatere Regenguffe und bie Uebergahl ber versammelten Menschen, eine fo furchtbare hungerenoth erzeugten, bag, nach bem ein= stimmigen Berichte ber Geschichtschreiber \*, selbst bas Fleisch ber getobteten Feinde zubereitet und gegessen murbe. Golcher Noth und ben hieraus entstehenden Krankheiten zu entgehen, brangen bie Pilger heftig auf bie Fortsetzung ber Wallfahrt. Graf Raimund berief beshalb alle Fürsten nach Rugia zur Berathung über bie in dieser hinsicht nothigen Maagregeln; bald aber manbte fich bas Gesprach auf ben

<sup>1</sup> Die Einnahme fällt auf ben zwölsten December 1098, boch wird auch der eilste, dreizehnte und zwanzigste genannt. Balder. 125. Order. Vit. 748. Kemaleddin l. c.

<sup>2</sup> Wilh, Tyr. 735.

<sup>3</sup> Rad. Cad. 173.

<sup>4</sup> Balder, 126. Rob. Mon. 70. Raim. de Agil. 161. Alb. Acq. 267. Fulch. Carn. 396. Hist. belli sacri 201. Rad. Cad. 172. Annal. Saxo zu 1198. Henr. Huntind. 377. Martene thesaur. I, 282. Borgo dipl. 81.

alten Streit über ben Besitz Antiochiens', und noch im= 1098. mer zogerten bie Fürsten, burch einen bestimmten Musspruch bie Sache zu beendigen2. Raimund bot ihnen endlich große Summen Geldes, wenn sie nur fammtlich und schnell ben Weg nach Jerufalem antreten wollten: fie verweigerten dies jedoch unter allerlei ungenügenden Vorwanden und waren heimlich bem Grafen abgeneigt, weil es schien als fege er ben Bortheil ber lateinischen Fürsten, bem Bortheile bes griechischen Kaifers nach. — Sobald bie gerin= geren Pilger in dem benachbarten Marra erfuhren, daß sich bie Versammlung ber Fürsten in Rugia wiederum fruchtlos zerschlüge, so zürnten sie aufs hochste; und ungeachtet aller Ermahnungen bes Bischofs von Albara, ungeachtet ber Drohungen und Buchtigungen ihrer Borgefesten, riffen fie, felbst unter bem Beiftande ber Kranken und Schwachen, bie Mauern und Festungswerke ber Stadt nieber, bamit kein Grund bleibe zum Jogern, keine Aussicht auf eine feste Un= siebelung. — Ueber biefen Frevel zurnte Raimund nach fei= ner Rudfunft anfangs fehr heftig, bann erschien ihm ber unbezwingbare Gifer ber Pilger als Ausbruck bes gottlichen Willens und er versprach, nach vierzehn Tagen die Wallfahrt mit ihnen anzutreten. Bis bahin half ein kuhner Bug in die benachbarten Besitzungen ber Feinde, bem bruckenben Mangel an Lebensmitteln ab.

Us noch einmal wiederholte Vorstellungen des Grafen 1099. von Toulouse über die Gefahr eines vereinzelten Ausbruches, sowohl bei den Häuptern als dei den Geringeren, ohne Ersfolg blieben, so ließ er am 13ten Januar des Jahres 1099 die Stadt Marra niederbrennen<sup>3</sup>, sührte die Seinen, 10,000 Fußgänger und 350 Reiter nach Kapharda, und ging in bloßen Füßen vor dem Heere her, zum Beweise seiner Desmuth und seiner Anerkenntniß der Heiligkeit des Gelübdes.

<sup>1</sup> Rob. Mon. 68. Hist, belli sacri 199.

<sup>2</sup> Interim fiet aliquid, fagten sie. Balder. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Balder, 127. Tudeb, 807. Alber, 173.

1099 Ueber die Nachricht von dem Ausbruche Raimunds geriethen die Fürsten in Sorgen und eilten nach Kapharda; eine viertägige Berathung sührte indessen wiederum zu keinem gesmeinsamen Beschlusse, und nur Tankred und Robert von der Normandic schlossen sich, jeder mit vierzig Rittern und einer bedeutenden Jahl Fußgänger dem Grasen von Touslouse an', hiezu nicht allein durch die Erinnerung an ihr Gelübde bewogen, sondern auch durch Raimunds Verspreschen baarer Unterstützung.

Die furchtsameren Bewohner des vorliegenden Landes waren unterdeß entflohen und hatten ihre Guter in Sicher= heit gebracht; wogegen die kuhneren mit ansehnlichen Ge= schenken ber Pilger Gunst gewannen, sich jeder Feindse= ligkeit enthielten und gern die verlangten Lebensmittel ver= kauften2. Hiedurch entstand allmählich Ueberfluß in dem Beere bes Grafen und täglich kamen Mehre an, welche bie Bahl feiner Mannen verstärkten. Ueber Cafarea und Sama erreichte man Emesa, und hier schlugen Einige vor: man folle nach dem, am Meere belegenen, Gibellum ziehen und es belagern3; weil aber biese Unternehmung, wie Tankred erinnerte, manche Schwierigkeit zeigte und gang von bem Wege nach Jerusalem ablenkte, so wandte man sich lieber gen Urka und hoffte , einem Einverständnisse mit gefan= genen Christen gemäß, Tripolis wo nicht zu erobern, doch zu brandschaten. Auf dem Wege nach diefer Stadt wur= den die Pilger von den Turken auf manche Weise beunru= higt's, und befonders litten die Schwachen und Kranken im Nachzuge von ihren Ungriffen, bis sich eines Tages ber Graf Raimund mit mehren Rittern in einen Hinterhalt

<sup>1</sup> Rob. Mon. 70. Raim, 165.

<sup>2</sup> Wilh, Tyr. 736.

<sup>3</sup> Gibel, Gabala,

<sup>4</sup> Wilh. Tyr. 737.

<sup>5</sup> Den zweiten Februar war bas heer in ber Gegend von Kamela. Gest. Franc. 25.

legte, die Turken überfiel, schlug, und ihnen die gemachte 1099. Beute wieder abnahm. Bald nachher erreichten bie Chris sten ein fruchtbares Thal, und zerstreuten sich um Lebensmittel aller Art herbeizuholen 1. Sie wurden aber über= fallen und zurudgejagt, bis ihnen ihre übrigen Genoffen zu Bulfe kamen und bie Turken in ein festes, auf einem fehr hohen Felsen belegenes Schloß trieben, wohin nur ein einziger schmaler und außerst steiler Berapfad führte. Den= noch wagte man ben Angriff und schon hatte Raimund, vorkampfend, fast bie Sohe bes Berges erreicht, als Wiele auf Raub und Beute bedacht, ins Thal hinab eilten und baburch ben Grafen und bie geringe Bahl feiner aushar= renden Begleiter zwangen, sich unter großen Gefahren zu= rudzuziehen. Nachbrucklich tabelte Raimund in einer be= rufenen Versammlung biefes Betragen und Alle versprachen, kunftig niemals von ber Belagerung einer Burg, vor beren Einnahme abzulaffen. Dem gemäß wollten bie Pilger am anderen Morgen den Kampf erneuen; allein die Feinde hatten in der Nacht die Flucht ergriffen, und menschenleer fand man bas Schloß.

Auch die benachbarten Orte ergaben sich nunmehr dem Grafen von Toulouse, und er pflanzte überall seine Fahne aus, damit kein anderer von den lateinischen Fürsten an der vollständigen Besitzergreifung zweisele, oder die Einwohner seindlich behandele. Auch der Fürst von Tripolis übersschickte große Geschenke; der Friede ward ihm jedoch nur sur den Fall zugesichert, daß er ein Christ werde: denn Graf Raimund hoffte entweder die ansehnliche Stadt und das hier sehr fruchtbare und schöne Land sur sich zu gewinnen, oder doch wenigstens durch Drohungen weit grössere Summen zu erpressen<sup>3</sup>. Deshalb zog er vorwärts

<sup>1</sup> Raim. de Agil, 162-163.

<sup>2</sup> De la Roque Voyage I, 38, 216 und bie Kupfer in ber Voyage pittoresque de la Syrie.

<sup>3</sup> Gest. Franc. 23. Rob. Mon. 71. Gilo 257. Accolt. IV, 279.

1099, nach Arka und fandte eine starke Abtheilung unter Tankred gen Untaradus, welcher die Einwohner schon am ersten Abend nach einem leichten Gefechte zurücktrieb, und in der Nacht so viele Bachtfeuer anzunden ließ, daß jene, getäuscht über die Zahl ber anruckenden Franken, schleunig entflohen und ihre Stadt mit allen Gutern ben Christen preis gaben. Vor Arka vereinigte sich Tankred wiederum mit bem Gra= fen von Toulouse und man begann die Belagerung dieses, 5000 Schritte vom Meere entlegenen Ortes, obgleich ihn feine naturliche Lage und kunftliche Befestigungen, gleich fehr schützten. Hiezu bewogen mehre Grunde: die Bitte ber da= felbst gefangenen Chriften; Die Hoffnung' bag die Gin nahme, nach so manchem größeren Erfolge, nicht ausblei= ben konne, ober ber Fürst von Tripolis, erschreckt über ben langeren gefährlichen Aufenthalt ber Pilger, gunstigere Bedingungen anbieten werbe; endlich bie Gewißheit daß man nicht, ohne große Gefahr, noch weiter ins Land ber Feinde vorrücken und sich von den übrigen Fürsten trennen durfe.

Diese wurden von den in Untiochien zurückgebliebenen Pilgern<sup>2</sup> allmählich immer heftiger getadelt, daß weder die Kraft des ersten Gelübdes, noch das heldenmüthige Beisspiel des Grafen von Toulouse und seiner Begleiter, ihren unnügen Zögerungen ein Ende mache; sie wurden endlich gezwungen<sup>3</sup>, am ersten März des Jahres 1099 von Untiochien nach Laodicea aufzubrechen. Bis dahin begleitete Boemund das Heer, dann kehrte er nach Untiochien zurück, weil diese neue Erwerbung gegen die Feinde geschützt werden müsse. In Laodicea, der einzigen sprischen Stadt welsche noch den Griechen gehörte, sand man Guinimer und die Friesen, — deren schon bei der Eroberung von Tarsus Erzwähnung geschehen ist —, in gesänglicher Haft, weil sie nach ihrer früheren räuberischen Sitte die Stadt angegriffen hatz

<sup>1</sup> Raim. de Agil. 163. Rob. Mon. 72. Accolt. I. c.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 738.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 268.

Country

ten. Sie wurden auf Bitten des Herzogs von Lothringen 1099. befreit, welcher Guinimern zum Befehlshaber der christlichen Flotte ernannte, die, jeden Bedarf mit sich führend, dem Meeresufer entlang das Heer begleiten sollte.

Mit 25,000 Mann' (benn nur so viel waren, nach Abzug ber in Untiochien zurückbleibenden und der unter dem Grafen von Toulouse vorausgeruckten Pilger, von dem ungeheuern Beere noch übrig), umlagerte man Gibellum. Bergeblich bot ber Befehlshaber diefer Stadt dem Berzoge für ben Abzug große Geschenke, vergeblich hoffte er auf Entsat aus Damaskus; da rettete ihn die Ungeduld ber Pilger2 und eine Botschaft bes Grafen von Toulouse bes Inhalts: ber Sultan von Bagdad nahe an der Spite eines großen Heeres um die Niederlage Korbogas zu rachen, weshalb die Fürsten sich schleunig mit ihm vereinen mochten, weil bei langerer Trennung unfehlbar eine Abtheilung nach ber an= beren besiegt wurde. Sogleich brachen die Pilger auf und zogen über Walenia, Maraklea und Antarabus gen Arka. Hier aber war unterdeß Streit entstanden zwischen Tankred und dem Grafen von Toulouse. Dieser namlich zogerte mit der Auszahlung der versprochenen Summen, und genen verdroß es, einem Soldner gleich, vom Grafen Befehle zu empfangen und barüber oft ben Tabel seines Dheims Boemund anhoren zu muffen. Deshalb eilte er bem nahenden heere entgegen, trat ganz auf die Seite bes herzogs von Lothringen und erzählte3: der Graf von Toulouse habe die Nachricht von dem Vorrücken eines turkischen Beeres er=

<sup>1</sup> Diese Summe hat Wilh. Tyr. l. c. Alb. Aco. 268 nur 20,000 Mann.

<sup>2</sup> Abulfed. zu biesem Jahre, vergl. Wilh. Ty: 738.

<sup>3</sup> Die Nachricht von bieser Bestechung haben bloß Alb. Aog. 269 und Wilh. Tyr. Es schweigen bagegen Rob. Mon. 72, Hist. belli sacri 204, Gilo 259, Tudeb 808, Guib. 529, Order. Vit. 750, und versichern: baß Raimund wirklich ben Unfall ber Türken gefürchtet habe. Nach Raim. de Agil. verbreiteten die Saracenen das Gerücht, um den Belagerten in Arka Erleichterung zu verschaffen.

1099. fonnen, weil ihm die Bewohner von Gibellum große Sum= men versprochen hatten, wenn er auf irgend eine Beise bas Aufheben ber Belagerung bewirke. Die Fürsten gurnten fehr über biefen angeblichen Betrug, bezogen ein getrenntes La= ger und nahmen keinen Theil an der Einschließung von Urka: so daß der Befehlshaber von Gibellum nicht ohne allen Grund fürchtete, sie mochten sich zum zweiten Male gegen seine Stadt wenden. Diese Gefahr abzuwenden, über= fandte er betrachtliche Geschenke, bei beren Bertheilung jeder Unführer, damit er das Meiste erhalte, die Turken wie schon ofter zu überreden suchte, er sen bas haupt aller übrigen. Balb ging biefer Neib auch auf bas geringere Bolk über: benn die Provenzalen hatten bei Gelegenheit ihrer Buge anfehnliche Besithumer gewonnen, wogegen bie anderen Pil= ger burch Mangel jeber Urt gebruckt wurden. Seinerseits laugnete Raimund beharrlich ben Empfang irgend einer Geldsumme aus Gibellum, und behauptete: daß er bem, von ben Saracenen wahrscheinlich zum Besten ber Belager= ten in Urka verbreiteten Gerüchte von der Unnaherung ei= nes großen turkischen Heeres, wirklich Glauben beigemessen habe. Nach Bergleichung aller widersprechenden Berichte barf man ben Grafen keineswegs unbedingt anschulbigen, er habe die Fürsten wissentlich getäuscht: wenn er aber viel= leicht zu voreilig um Hulfe bat, beren er zwar nicht gegen bas türkische Heer, wohl aber zur besseren Führung der Belagerung von Urka bedurfte; so hatten bie Fürsten über eine List, durch welche sie offenbar ihrem Hauptziele, der Einnahme Jerusalems naher kamen, nicht aus bloßem Ei= gennute übermäßig zurnen sollen. Dieser Born verringerte sich indessen, als Raimund seine von Natur große Kunst ber Ueberredung, durch Geschenke an die Führer, besonders an ben Herzog von Lothringen unterstütte, und zugab daß bas ganze Bolk gezehntet werde; wobei natürlich die Proven= zalen, als die reicheren, vor allen anderen beitragen muß= ten. Ein Biertel diefer Hebung erhielten die Bischofe, ein Viertel die Geistlichen bei welchen die Pilger Meffe horten,

1-000

bie Halfte endlich empfing Peter ber Ginsiedler zur Verthei= 1099. lung an die Urmen und Kranken unter ben Geiftlichen und dem übrigen Bolke. Nunmehr bezogen die Wallbrüder ein gemeinsames Lager und schienen in Eintracht bie Belagerung von Urka fortsetzen zu wollen, als sich plotzlich neuer Streit erzeugte. Boemund', bem Grafen von Touloufe feinblich gesinnt, hatte namlich schon in Untiochien behauptet: "als man beim Nachgraben die heilige Lanze auf keine Beise finden konnte, stieg Petrus Bartholomaus in die Tiefe bin= ab, stieß eine alte verrostete arabische Lanzenspite in ben Boden und zog sie bann, von ber Dunkelheit bes Ortes. und bem Gebrange der Menschen begunstigt, wiederum her-Graf Raimund ist nicht unkundig bes Betruges, be= nutt ihn aber, um sich bei ber leichtgläubigen Menge Un= sehn zu verschaffen." Damals wurden diese Behauptungen, größerer Bedrangnisse wegen, nicht naher gepruft; jest aber trat Arnulf, der Kapellan Roberts von der Normandie, an die Spite der Zweifelnden und erhöhte ihren Unglauben, indem er aus der Geschichte bewies: Die Lanze konne nie= mals in Untiochien vergraben worden seyn. Undererseits versammelten sich die Bertheidiger der Mechtheit jener Lanze?, forberten Urnulf vor und fragten ihn, warum er Zweifel hege? Dieser antwortete kurz: weil auch Bischof Abemar von Pun gezweifelt habe. Da erhub sich Desiderius, ein Priester, und sprach: "wisse, daß mir Bischof Abemar nach feinem Tobe mit bem heiligen Nikolaus erschienen ift und erzählt hat: ich site zwar im Chore neben biesem Beili= gen und bin nicht verdammt worden; weil ich indeffen fund= lich an ber Mechtheit ber heiligen Lanze gezweifelt hatte, wurde ich durch die Solle geführt wo mir, wie du siehest, bie rechte Seite bes Bartes und bes Haupthaares versengt ward. Ich werde Gott erst flar schauen konnen, wenn mir biefe Saare wieder gewachsen sind." Raum hatte Defibe=

<sup>1</sup> Rad, Cad. 174, 179.

<sup>2</sup> Raim. de Agil. 167.

1099. rius feine Worte geendet, fo trat Ebrard, ein zweiter Prie= fter auf, und fagte: "wisse, baß in einem sprischen Evan= gelium des heiligen Petrus geschrieben steht: es werden Christen in Untiochien eingeschlossen, aber von der Macht ihrer Feinde errettet werden, durch die Kraft der heiligen Lanze." Ein britter fuhr fort: "ich sprach ben Apostel Markus, er kam von Alexandrien und eilte nach Antiochien, wohin Christus alle seine Junger berufen hatte, um mit ihnen gegen die Turken zu fechten." - "Mir (hub ein vierter an) erschien die heilige Jungfrau und verkundete bie Rettung ihres Volkes auf ben funften Tag; an biesem Tage ward die heilige Lanze gefunden." — Arnulf, mit diesen und ähnlichen Erzählungen bedrängt, erwiederte, um nur von den überlästigen Geistersehern loszukommen: er glaube gern Alles und Jedes. Als er aber am folgenden Tage offentlich wegen seines Unglaubens um Berzeihung bitten follte, behauptete er zuvorderst: hiezu sen die Erlaub= niß seines Herren des Berzogs von der Mormandie noth= wendig; und flocht bann in seine Ausreben und Entschul= bigungen so viel spottische Worte ein, daß Petrus Bartho= lomaus', von Natur beschrankten Berstandes und vom Borne übereilt, auftrat und sprach: "wenn so viel Zeugnisse nicht Glauben finden, fo erbiete ich mich, zum Beweise ber Aechtheit der heiligen Lanze, mit ihr durch das Feuer zu Gern nahmen beibe Parteien dies Erbieten an, gehen." und man errichtete von trockenen Delbaumen zwei Holzstoße vierzehn Fuß lang und vier Fuß hoch, zwischen benen nur ein schmaler Gang hindurch führte. Um Nachmittage bes stillen Freitages versammelten sich die Fürsten und bas Bolk, an vierzig tausend. Petrus trat leicht bekleidet hervor, trug die heilige Lanze in den Sanden und ein Priester sprach jetzt mit lauter Stimme2: "wenn Gott ber Allmachtige mit biesem Manne von Angesicht zu Angesicht geredet und ber

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 739.

<sup>2</sup> Raim. de Agil, 168.

heilige Andreas ihm die heilige Lanze gezeigt hat, so moge 1099. er unversehrt burchs Feuer geben; find aber seine Worte Lugen, so verbrenne er zusammt ber Lanze!" Die Holzstoße wurden angezundet, Petrus fniete nieder, beichtete bem Bi= schofe von Albara feine Gunben, befraftigte wiederholt bie Wahrheit seiner Aussagen und schritt bann in die hochlo= bernben Flammen. Sobalb ihn bas Volk am anderen Ende ber Scheiterhausen mit der heiligen Lanze hervortreten fah, brach es in lauten Jubel aus, brangte sich gewaltsam ber= zu, wollte ben neuen Beiligen berühren und von feinen Kleibern Stude besigen'; nur mit Muhe wurde ber zu Boben Geriffene burch seine Freunde errettet! Dbgleich er schon am folgenden Tage, - Betruger ober betrogen -, starb, so behaupteten bennoch Manche beharrlich, sein Tob sen nicht Folge des Brandes, sondern jener gefährlichen Gunftbezeugungen ber Menge; die Meisten aber glaubten nicht mehr an die Aechtheit der heiligen Lanze und verspot= teten bie Provenzalen, welche nicht aufhörten sie zu ver= Urnulf floh vor ihren Berfolgungen und bem Saffe bes Grafen von Toulouse, zu seinem Berren dem Berzoge Robert von ber Normandie.

Um diese Zeit trasen Gesandte des griechischen Kaisers in dem Lager von Arka ein, und beschwerten sich um so sebhafter daß Boemund Antiochien gegen den ursprünglischen Vertrag für sich in Besitz genommen habe, da ihr Herr im nächsten Julius mit einem großen Hülfsheere anslangen werde. Man antwortete auf ihre Klage: daß Alexius selbst den Vertrag zuerst gebrochen und weder Mannschaft, noch eine Flotte gesandt, noch für Lebensmittel gesorgt habe. Ob man nun aber die von dem Kaiser versprochene Hülfssmacht erwarten<sup>2</sup>, oder ohne Kücksicht auf seinen Beistand

<sup>1</sup> Guib. 530. Alb. Acq. l. c. Gest. expugn. Hier. 571. Fulch. Carn. 392. Nach Rad. Cad. 179, sturzte Peter, so wie er hers austrat, vom Feuer beschäbigt zu Boben und starb am nachsten Tage. 2 Wilh. Tyr. 741.

theilt. Der Graf von Toulouse stimmte für das Verweilen: benn das geschwächte Heer der Pilger bedürfe einer ansehnlichen Verstärkung, wenn es den Türken fortbauernd siegreich widerstehen solle; außerdem hegte er in der Stille den Wunsch, daß die Kreuzsahrer in der Zwischenzeit Arka und
Tripolis erobern und ihm dann so übergeben möchten, wie Boemund Antiochien empfangen hatte. Alle übrigen Fürsten
behaupteten dagegen: jede Zögerung schwäche und zerstreue
das Heer'; man müsse, zur Vermeidung des Mangels,
um die Zeit der früh eintretenden Aernte vorrücken und könne
überhaupt, wie die Erfahrung hinlänglich bewiesen habe,
den Worten des griechischen Kaisers nicht vertrauen. Beide
Meinungen wurden mit dem größten Eiser vertheidigt, und
selbst Gewaltthätigkeiten nur mit Mühe vermieden?

Als der Befehlshaber von Tripolis von dem neuen Zwiste der Fürsten Nachricht erhielt und sah, daß die Bestagerung von Arka keineswegs fortrückte, so verweigerte er nicht allein die früher angebotenen Geschenke, sondern sühcte auch seine Soldaten in das Feld, zum offenen Kampse gesgen die Christen. Diese, Allen gemeinsame Gesahr, zwang Alle zur Einigung und zu gemeinsamem Widerstande; und ob man gleich eine Besahung im Lager lassen und auf unzünstigem Boden mit den Tripolitanern kämpsen mußte, so blieb dennoch den Kreuzsahrern dadurch der Sieg, daß sie eine Abtheilung ihrer Reiterei den Feinden in den Rücken sandten.

Bei den Meisten erhöhte dieser Erfolg den Wunsch nach Terusalem aufzubrechen so sehr, daß die Fürsten in raschem Entschlusse das Lager vor Arka in Brand steckten, gen Tripolis zogen und den Grafen von Toulouse, der sich

<sup>1</sup> Fulch, Carn. 396.

<sup>2</sup> Accolt. IV, 288.

<sup>3</sup> Den 10ten April 1099, Wilb. Tyr. I. c. Balder. 128. Raim. 169. Accolt. IV, 290.

von Allen verlassen sah, zwangen ihnen wider Willen zu fol= 1099. gen, nachdem er brei Monate und einen Tag vergeblich Urfa belagert', die umliegende Gegend geplundert, babei aber auch manchen seiner Begleiter eingebüßt hatte. Für 15,000 Goldstücke2, funfzehn Pferde, die Freilassung von 300 driftlichen Gefangenen und für einige andere Geschenke, er= hielt der Befehlshaber von Tripolis das Versprechen: man werde weber diese Stadt, nach Arka, noch Biblus feindlich behandeln; und so groß war bas Zutrauen nach biesem Friedensschlusse, daß die frankischen Fürsten den Befehls: haber von Tripolis in seinem Palaste besuchten 3.

Nunmehr ward berathen, welcher Weg nach Jerusalem einzuschlagen sen? Morgenwarts erstrecken sich zwischen Tri= polis und Damaskus, zwei hohe Bergruden, ber Libanon' und Untilibanon. In ber Mitte von beiben liegt bas fruchtbare Thal welches die Alten Colesprien, oder das hohle Sprien nannten. Leicht wurde man hier alle Bedurfniffe fur bas heer gefunden haben; allein bie große Schwierigkeit mit Lastthieren über den Libanon zu ziehen, und der Wunsch sich nicht von ber driftlichen Flotte zu entfernen, entschieden für ben Weg langs bem Meere. Mit jener von Guinimer geführ= ten Flotte's, hatten sich überdies Benetianer, Pisaner, Genue= fer, Griechen, befonders aber Englander vereinigt, die ichon um die Beit ber Belagerung Untiochiens in biefen Gegenben angelangt waren und ben Safen bes heiligen Simeon be= fett hatten 6. Das heer zog also, geleitet von einem Saracenen, ben ber Befehlshaber von Tripolis gestellt hatte, über Biblus und Maus nach Berntus, und empfing auch hier Geschenke, gur Abwendung aller Feindseligkeiten. bie Bewohner Sidons, wohin man am folgenden Tage kam,

<sup>1</sup> Order. Vit. 751.

<sup>2</sup> Hist, belli sacri 225.

<sup>3</sup> Rob. Mon. 73. Den vierten Mai brach man von Tripolis auf.

<sup>4</sup> De la Roque voyage I, 148 seq.

<sup>5</sup> Raim. de Agil. 173. Gilo 223. Alb. Acq. 270.

<sup>6</sup> Bergl. Lappenberg Gefch. Englands II, 224.

1099. griffen zu ben Waffen; und ba wurde von ben Pilgern mit Gewalt mehr genommen, als ihr Bedurfniß erheischte. Um nächsten Morgen überstiegen die Kreuzfahrer beschwer= liche Bergruden', ließen Sarepta rechts liegen, gingen über ben Leontes und erreichten Tyrus. Eine Nacht lagerten sie in ben schonen Garten, welche biefe Stabt umgaben, zogen bann bis in die Ebenen von Akkon ober Ptolemais, und schlossen bier mit bem Befehlshaber ben Bertrag: baß biese Stadt ben Christen übergeben wurde, wenn fie Jerufalem einnahmen und sich baselbst zwanzig Tage im Besitze hielten, ober die Aegypter zuruckschlügen. Auf bem Wege von Akton nach Cafarea sturzte eine Taube, welche ein Sabicht verwundet hatte, aus der Luft herab und ward von ben Christen ergriffen; sie trug ein Schreiben bes Befehls= habers ber ersten Stadt an ben Befehlshaber ber letten, bes Inhalts: "suche bem bummen, zankischen, zuchtlosen Geschlechte so viel zu schaben als moglich'; es wird bir leicht werden, sobald bu nur willst." Auf den Grund die= fer Aeußerungen entstanden jedoch keine Keindseligkeiten, bas Beer feierte vielmehr am 29sten Mai, ruhig bei Cafarea bas Pfingstfest, ließ Untipatris und Joppe zur Rechten lie= gen3, und erreichte über Libba ober Diospolis, die, von ihren Bewohnern verlassene anmuthig belegene Stadt Ramla . Drei Tage stärkten sich hier bie Pilger und zogen bann bis Nikopolis, welches vor ber romischen Beherrschung Emaus' genannt wurde.

Einige machten jett ben Vorschlag<sup>6</sup>: man solle nicht die Belagerung Jerusalems unternehmen, sondern vorher Aegypten erobern; weil sich auf diese Weise ein größeres

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 742.

<sup>2</sup> Raim. l. c.

<sup>3</sup> Alber, 174. Gest, Franc, 26.

<sup>4</sup> Protesch Reise 38.

<sup>5</sup> Das zweite Emaus. Raumers Palaftina 174.

<sup>6</sup> Wilh. Tyr. 743, 744.

bauerndes Reich stiften lasse, und die Unterwerfung der ver= 1099. einzelten Lanbschaften leicht werde, sobald die Hauptmacht gefallen fen. — Der fromme Wunsch Jerusalem zu besiten, überwog indeß jeden anderen umfassenderen Plan; und vielleicht war bas heer wirklich unzulänglich zur Ausfüh= rung bes eben ermahnten. — Much trafen um biefe Zeit Boten von ben Christen in Bethlehem ein und baten, ihnen schleunige Hulfe zu fenden, bamit nach Jerusalem ziehende Turken nicht ihre neu erbaute, fehr schone Rirche zerftoren Won hundert auserwählten Rittern begleitet2, möchten 1. erreichte Tankred mit ber Morgenrothe bie Stadt, und freudig kamen ihnen die Bewohner entgegen, sangen Symnen und Pfalmen, führten Alle zu Marias Wohnung 3 und zeigten die Krippe wo das Kind lag, welches die Welt er= loset hat. Glaubig knieten und beteten bie Ritter, bann eilten sie gen Terusalem. Weit allen Uebrigen voraus aber war Tankred und magte sich bis zu ben Mauern4, bis jenseit des Thales Josaphat zum Delberge; erft als mehre Saracenen ben Ritter erblickt hatten und ihm nachsetten, begab er sich zu seinen Begleitern zuruck. Auch in bem großen heere war man ungedulbig über jeden Augenblick langerer Zogerung, und schon in ber Nacht vom fünften auf ben sechsten Junius brach Gaston von Biterre mit brei= Big Begleitern auf gegen bie Stabt. Er erbeutete eine Beerde, war aber bereits von Saracenen, welche aus Je= rusalem berzueilten, auf einem Sügel eingeschloffen, als un= erwartet Tankred mit ben Seinen erschien und die Feinde verjagte. Sobald die Ritter jum großen Beere jurudkamen und verkundeten, daß fie Bethlehem gefehen und Jerufalent,

I Sie hatte (ober eine später erbaute?) sehr schöne marmorne Saulen, Fußboben und Arbeiten in Mosaik. Descript. terrae sanctae Handschrift in Bern.

<sup>2</sup> Auch Balbuin von Burg, nach Gest. expugn. Hier. 572.

<sup>3</sup> Man nahm es aber Tankred sehr übel, daß er seine Fahne auf der Kirche befestigt hatte. Raim. de Agil. 176.

<sup>4</sup> Rad, Cad. 180. Hist, belli sacri l. c.

1099 ergriff alle Pilger ein unbeschreiblicher Eifer; rastlos eilten sie vorwärts, Seder wollte die vorliegende Unhöhe zuerst ersteigen, Jeder zuerst die heiligen Orte erblicken. Endlich erreichte man den Gipfel des Berges und erkannte in der Ferne Jerusalem. Da sielen Alle auf ihre Knie, küßten den Boden, erhuben Lobgesänge und weinten Thränen der Freude und der Wehmuth<sup>2</sup>; sie vergaßen aller Leiden um solches Lohnes willen; sie vergaßen, daß unzählige Feinde den Einzug in die heilige Stadt verhinderten!

1 Le Bruyn voyage II, 170.

3 Alb. Acq. 273. Alber, 175. Order, Vit. 752. Gest, Franc. 26. Balder, 130. Oliv. Schol. hist. reg. p. 1358.

<sup>2</sup> Noch jest überrascht, rührt und entzückt der Anblick Jerusalems auf dieser Stelle, selbst minder fromme Pilger und Reisende bis zum Niederknieen und bis zu Thranen. Clarke I, 2, 524. Raumers Palastina 319. Vergleiche die abweichenden Ansichten Segels in seiner Philosophic der Geschichte, Werke IX, 398.

## Siebentes Sauptstud.

Seit der Niederlage Korbogas vor Antiochien war bereits 1099. ein volles Jahr verfloffen, ohne daß die feldschukischen Turfen irgend etwas Erhebliches gegen bie Christen unternommen hatten. Denn Gultan Barkjarok (Borbeiarok) mar', nach feines Dheims Arslan Urguns Tobe, kaum herr von Chora= fan geworben, so vereinten sich feine Bruber Muhameb unb Sanbschar noch inniger als vorher, und bedrängten ben, nur auf furze Zeit übermachtigen von allen Seiten fo fehr, baß er an feine eigene Rettung benken mußte und gegen bie Kreuzfahrer nichts unternehmen konnte. Weit mehr als Barkjarok, murben aber bie Fursten Dokak von Damaskus und Robvan von Aleppo burch die Christen bebroht; wes= halb es ihnen weniger als ben Beherrschern bes inneren Usiens zu verzeihen ist, baß sie noch immer ihrer fruheren Zwistigkeiten nicht vergaßen. Irrig wähnten sie, ber Un= griff fen nur gegen bie agyptischen Fatimiben gerichtet; und fo wie in späterer Zeit Katholiken sich wohl eher mit ben Turken, als mit ben Protestanten einigten, so wunschten die sunnitischen Selbschuken ben Pilgern Glud gegen bie alibischen Fatimiden; sie wunschten bag bie Chriften, welche ben Propheten und alle seine Unhanger verfluchten, über biejenigen siegen mochten, welche nur die Rechtmäßigkeit eini= ger Chalifen in Zweifel zogen! — Gultan Mosta Abu ='l= Kasem von Aegypten hatte zur Zeit ber Belagerung Untio= chiens die Freundschaft der Kreuzfahrer gefucht, und bie

a a table h

<sup>1</sup> Abulfeda 1097-1099.

1099. Schwächung ber selbschukischen Herrscher benutt um burch seinen Bezier Ufdal, Tyrus und einen Theil der früher verlorenen Seekuste wieder zu gewinnen; ja er hatte, - in biesem Augenblicke bas Wichtigste —, im Sommer 1096 Je rusalem erobert und die Ortokiden vertrieben, welche von ben Seldschuken eingesetzt und bestätigt waren!. Hiedurch ånderte sich das Verhaltniß Mostas zu den Christen gang: lich, und er hielt die, von Antiochien an ihn abgeschickten Bevollmächtigten, unter allerhand ehrenvollen Vorwanden so lange in Aegypten auf?, baß sie, von seinen Gesandten begleitet, erst bei Urka im Lager ber Christen eintrasen. Mosta versprach jeto nicht, wie vorher, Hulfe und Beistand gegen die selbschukischen Herrscher, er klagte vielmehr über die feindliche Behandlung seiner Besitzungen in Syrien und verlangte: die Kreuzfahrer sollten nicht mit Heeresmacht gen Jerusalem ziehen, sondern nur in unbewaffneten Abtheilungen von zwei= bis breihundert Pilgern zur Stadt kommen, nach verrichtetem Gebete aber sogleich zurückfehren. Die Fürsten erwiederten, ohne Rucksicht auf die reichen Geschenke Mostas: sie waren nicht nach Sprien gekommen, um ben Befehlen eines Sultans von Aegypten zu gehorchen3, son: bern wurden, mit Gottes Hulfe und unbekummert um seine Einwendungen, das Ziel ihrer Wallfahrt erreichen. durch war also der Krieg erklart, und die gewaltsame Er: oberung Jerusalems nothig geworden.

Jerusalem liegt auf vier Bergen<sup>4</sup>, zwei größeren, Zion und Akra; zwei kleineren, Moria und Bezetha. Zion bil-

Cont.

<sup>1</sup> Abulfeda sest biese Eroberung Jerusalems aufs Jahr 1096. Abulfar. 240 aufs Jahr 1098. Alb. Acq. 283, Ekkeh. 523, Wilh. Tyr. 743 aufs Jahr 1099.

<sup>2</sup> Hist. belli sacri 151, 167, 206. Gilo 237. Wilh. Tyr. 740.

<sup>3</sup> Accolt. IV, 283. Elmacin. 294. Michaud I, 357. Nach Otto Frising. chr. VII, 4, waren die lateinischen Gesandten gegenwärtig, als die Aegypter Jerusalem eroberten, und bewirkten durch ihr Anssehen eine schnellere Aebergabe (?).

<sup>4</sup> Reland .850. Fretellus 437. Wilh. Tyr. 746. Brocardi descr.

bet ben hochsten subwestlichen Theil ber Stabt'. Gegen 1099. Mittag und Abend sind die Abhänge von Zion (nach dem engen Thale Ben Hinnon zu) schroffer; gen Nordosten bin= gegen ift die Senkung der Berge geringer, das Thal zwis schen Zion und Moria aber nicht minder tief, als das zwi= schen Zion und dem nordwärts gelegenen Berge Ukra. Bezetha, oftlich von Ufra und nordlich von Moria, ist größer und hoher als ber lettgenannte Berg. Gegen Mitternacht von Jerusalem erscheint bas Land fast wie eine Ebene, boch erhebt es sich allmählich gegen Nordwesten und senkt sich etwas gegen Often2. Morgenwarts von Jerusalem und langs bem Kuße ber Berge Bezetha<sup>3</sup> und Moria fließt ber Bach Kidron von Mitternacht gen Mittag, burch bas Thal Jofaphat 4. Dieses Thal ift etwa 2000 Schritte lang 5 und in der Mitte 400 Schritte breit; jenseit besselben abendlich von Jerusalem liegt ber Garten Gethsemane an bem Fuße bes leicht ersteiglichen, aber eine fehr weite Aussicht barbie= tenden Delberges 6. Während bes Sommers und Herbstes trocknet ber unbedeutende Bach Kibron aus, und die am Kuße des Berges Moria entspringende Quelle Silve, giebt nur sehr wenig und überdies salziges, unangenehm schmeden= des Wasser.

bei Canis. IV, ps. 1, p. 17. Bernardo Amico p. 31. Pococke description Vol. II.

<sup>1</sup> Clarke I, 2, 549. Raumer Palastina Borrebe IX. Zion ist 2381', ber Delberg 2555' über ber Mecressläche. Dieser erhebt sich etwa 416, jener 242 Fuß über bas Kibronthal.

<sup>2</sup> Profesch Reife 89, 95.

<sup>3</sup> Doch tritt Bezetha etwas abendlich zurud.

<sup>4</sup> Binos Reife 238. Le Bruyn II, 187.

<sup>5</sup> Nach den mündlichen Belehrungen des Herrn Robinson (welche ich bankbar benutze) ist das Thal nicht überall gleich, im Durchschnitte aber 400—500 englische Fuß breit, und von der nordöstlichen Stadtzecke bis zur Quelle Siloe etwa 5250 Fuß lang.

<sup>6</sup> Man sieht bis zum tobten Meere. Maier Reise II, 178. Paus Lus Reisen II, 72.

in der nachfolgenden Erzählung werden nur vier erwähnt: das Zionsthor gegen Mittag, das Stephansthor gegen Mitternacht, das Davidsthor gegen Abend und das Josaphats oder Delbergsthor gegen Morgen. — Doppelte Mauern umgaben alle diejenigen Theile Jerusalems, welche nicht von Natur hinlänglich geschützt waren, und auf der nordwest lichen Ecke des Berges Zion lag der sogenannte Thurm Davids, eine Burg, zu deren Bau man die größten Wertsstücke verwandt, und mit sestem Kitt und gegossenem Blei unaussöslich verbunden hatte.

Der von dem Chalifen Dmar auf dem Berge Moria erbaute', durch Mervan weiter geschmückte Haupttempel (die Moschee Sakhara) stand auf einem ebenen', 500 Schritte langen, 400 Schritte breiten', rechtwinkligen Plaze, welcher rings mit Mauern und bedeckten Gangen umgeben war. Vier gewöldte, etwa sechszehn Fuß hohe und sieben Fuß breite Thore, sührten von den vier Weltgegenden zu diessem Vorhose'; und über den Thoren und in den Ecken

<sup>1</sup> Ueber die Zahl der Thore siehe Reland, Dapper, Binos 220, le Bruyn II, 264, Epit. bell. sacr. p. 437. Die Descript. terrae sanctae in Bern zählt acht Thore auf, barunter Porta aquarum bei Siloe.

<sup>2</sup> Jest liegt bas sogenannte Stephansthor gegen Often.

<sup>3</sup> Alb. Acq. VI, c. 1, 10. Wilh. Tyr. VIII, c. 15, 18; eigentlich ein antimurale, barbacana.

<sup>4</sup> Ueber die Zeit seiner Erbauung, Phocas in Leon. Allat. Symmict. I, 20. Raumers Palästina 288, 349.

<sup>5</sup> Vitriac, hist. Hier, 1079. Radziv. peregr. 75.

<sup>6</sup> Wilh. Tyr. 748. Dapper II, 389. Binos 222 seq. Chateaubr. II, 368.

<sup>7</sup> Nach herrn Robinson beträgt die Länge des Plages 1528, die Breite 955 englische Fuß.

<sup>8</sup> Descr. itin. in terr. sanct. p. 1347 spricht von drei Thoren nach jeder Weltgegend; Wilh. Tyr. hat überhaupt vier, davon zwei gegen Abend; gegen Mittag habe der königliche Palask daran gestoßen. Pez thesaur. I, 3, 496. — Michaud corresp. d'Orient V, 150.

ber Mauern standen Thurme, von welchen die muhameda= 1099. nischen Geistlichen bas Wolf zum Gebete beriefen. halb jenes Borhofes erhob sich ein, um sechs Fuß erhöhter zweiter Platz, 200 Schritte lang und 150 breit. Seiten liefen mit ben außeren Umfassungemauern bes große= ren Sofes gleich und vier kleine Treppen, ben vier außeren Thoren gegenüber, führten auf bie erhöhte, mit weißem Marmor belegte Flache, welche Niemand, es sen benn mit entblogten reinlichen Fugen, betreten durfte. In ber Mitte bieser Erhöhung stand endlich der achteckige Tempel, welcher 256 Schritte im Umfange hielt und bessen Sohe bis zu bem Unfange bes, fast gang platten mit Blei gebeckten Das ches, etwa sechszehn Klaftern betrug. So wie die Umfasfungsmauern, hatte auch ber Tempel vier, nach ben vier Weltgegenben gerichtete Thore; jebes berfelben ruhte auf fechs verzierten Pfeilern von Marmor ober Porphyr. Die außeren und inneren Wande bes Tempels waren mit wei= Bem, ber Boben mit buntem Marmor belegt. Wier und zwanzig Saulen aus grauem Marmor, welche in einem gro= Ben Kreife standen, trugen bas platte Dach'; fechszehn, im engeren um brei Fuß erhöhten Kreise, bie Ruppel, welche sich in kleinerem Maakstabe achtseitig und bem Tempel ahnlich, bis zu einer gewissen Hohe erhub. Dann erst beckte ein rundes, gewolbtes Dach ihre Mitte. Die acht Seiten der Kuppel: waren mit Fenstern und Thuren durch= brochen, aus welchen man leicht auf das Dach bes Tem= pels hinaustreten konnte2. - Diese Nachrichten von Jerus falems Lage und ben vornehmsten Gebäuben, werden bie folgende Erzählung verständlicher machen.

Sobald Iftikhar Eddaulah, ber Befehlshaber bes agyp=

<sup>1</sup> Seit dem Jahre 1100 scheint sich wenig geandert zu haben. Nach Uli Bens Reise II, 392, hat der Tempel 159½ Fuß, die Kuppel 47 Fuß im Durchmesser, und jede Seite des Achtecks funf Fenster.

<sup>2</sup> König Balbuin I ließ später, in großer Gelbnoth, bas Blei vom Dache abnehmen und verkaufte es. Fulch. Carn. 397.

1099, tischen Chalifen, von der Annäherung der Franken Nachricht erhielt, ließ er eiligst die Thurme und Mauern ber Stadt ausbeffern und verstarten, Lebensmittel, Baffen und Kriege= bedürfnisse aller Urt aufhäusen und die, ohnedies unfrucht= bare Gegend, auf mehre Meilen in die Runde so vermus sten, daß nur einzelne Delbaume und stachliche Straucher. nirgends aber Lebensmittel für Menschen ober Thiere übrig blieben. Alle Christen beren Treue irgend zweifelhaft er= schien', wurden aus Jerusalem vertrieben, und nur wenigen gegen Zahlung großer Summen ber langere Aufenthalt ge= stattet. Einzelne endlich, welche fruher ben muhamedani= schen Glauben angenommen hatten, traten, im Bertrauen auf bie nahende Bulfe, jum Chriftenthume zuruck und eil= ten in bas Lager ber Pilger; fo Sugo Bubuellus, ein nor= mannischer Ritter, ber eines Morbes wegen aus feinem Baterlande vertrieben und nach vielem Umherirren zu den Türken übergegangen war. Er bereute jest seine doppelte Schuld und wurde den Pilgern, bei seiner Kenntniß von der Sprache und den Sitten der Turken und Araber, fehr nublich.

Durch die Gefahren bedrängt und durch Belohnungen aufgemuntert, hatten sich die Bewohner der benachbarten Städte nach Terusalem begeben; man zählte an 40,000 bewassenete Vertheidiger, wogegen sich im Heere der Kreuzsfahrer nur etwa 20,000 rüstige Fußgänger und 1500 Ritzter befanden: — obgleich mit Einschluß der Alten, Kranzten, Genesenden und der Weiber, die Zahl der Belagerer und Belagerten gleich sehn mochte.

Um Tage nach der Ankunft, am siebenten Junius des Jahres 1099, umlagerten die Fürsten Jerusalem, auf der Seite gegen Mitternacht und gegen Abend. Der Herzog von Lothringen stand mit den Seinen vor der Burg Davids, wo die heftigsten Ungriffe zu besorgen waren; neben ihm zur Linken Tankred und der Graf von Toulouse; dann der

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 743. Michaud I, 373. Order. Vit. 753.

<sup>2</sup> Wilh, Tyr. 750 giebt biefe Bahten.

Graf von Flandern; nordwärts endlich, vor dem Stephans= 1099. thore, Graf Robert von der Normandie. Uneingeschlossen blieb dagegen die Stadt von der Ost= und Südseite, denn die höheren Berge, der geringe Raum und das Thal Io= saphat erschwerten hier jeden Angriff', und erst später wur= den Abtheilungen zur Bewachung des Delberges ausge= sandt. — Um die Kirche der Mutter Gottes (welche im Süden und außerhalb der Stadt lag) besser schützen zu kön= nen, schlug der Graf von Toulouse bald nachher eigenmäch= tig sein Lager näher am Zionsthore auf², und wurde des= halb sast von allen seinen Rittern verlassen; da sie aber seichthümer nicht entbehren konnten, söhnten sie sich wieder mit ihm aus.

Um fünften Tage der Umlagerung Jerusalems, wagten die Pilger einen allgemeinen Sturm und eroberten, nach langem und hartnäckigem Kampfe, die äußere Mauer<sup>3</sup>. Als sich aber die Belagerten nunmehr hinter die höhere, innere Mauer zurückzogen, blieben alle Angriffe vergeblich und die, welche zu kühn auf Leitern hinanstiegen, wurden in die Tiefe hinabgestürzt. Man sah ein, daß die Stadt ohne Belagerungswerkzeuge nicht zu erobern sen; aber große Sorge entstand, woher man das Holz zu diesen Werkzeuzgen nehmen sollte, denn weit und breit um Jerusalem zeigeten sich durchaus keine tauglichen Bäume<sup>4</sup>. Da führte

<sup>1</sup> Diese Stellungen bezeugen Balder. 131, Tudeb. 809, Order. Vit. 752, Rad. Cad. 183, Alb. Acq. 274. — Wilh. Tyr. bages gen läßt ben Herzog von Lothringen vor bem Stephansthore lagern, dann Robert von Flanbern, Robert von ber Normandie, Tankreb, Naimund von Toulouse. Diese Angabe bezieht sich indes vielleicht auf die später veräuderten Stellungen, wo, wie wir sehen werden, der Herzog wirklich vor dem Stephansthore lagerte. — Michaud corresp. d'Orient, lettre 100.

<sup>2</sup> Raim. de Agil. 174. Der größere und höhere Theil Zions lag schon damals außerhalb ber Stadtmauern. Robin sons Belehrung.

<sup>3</sup> Ober Barbacana.

<sup>4</sup> Wilh, Tyr. 751. Sanut, 147. Alb. Acq. 275. Hist, belli sacri 217. Gilo 261.

1099, endlich ein sprischer, ber Gegend kundiger Christ, die Franken gen Neapolis (Sichem) wo sie in einem Thale, wenige Meilen von Jerusalem, Stämme fanden zwar nicht so stark und hoch als sie gewünscht, aber boch besser als sie erwar= tet hatten. Much Tanfreb entbeckte bei einem Streifzuge', in einer weiten Hohle mehre große Balken, die noch feit der Zeit der agyptischen Belagerung Jerusalems baselbst aufbewahrt wurden. Mit großem Aleise begannen nunmehr die Sachkundigen ben Bau bes Kriegszeuges; so groß war jedoch bie Armuth ber Fürsten, daß man die Kosten biefer Arbeiten lediglich aus ben, von bem Bolke bargebrachten milben Beitragen bestreiten mußte; und nur ber Graf von Toulouse blieb im Stande, nicht allein seine Arbeiter selbst zu bezahlen, fondern auch vielen Rittern eine baare Unter-Alle aber, die Vornehmsten, wie bie stübung barzureichen. Beringsten, zeigten gleichmäßig bie außerste Thatigkeit, und wer nicht an bem Bau jener Belagerungswerkzeuge unmit= telbar Theil nehmen konnte, half wenigstens ben Boben ebenen, schaffte Gestrauch zu Schanzkorben herbei, ober suchte auf irgend eine andere Weise bas große Unternehmen ju fordern. Dennoch hielten die Belagerten sich ruhig, und hofften ben Untergang ber Pilger von einem neuen Uebel, das furchtbar über biefe hereinbrach.

Die wasserarme Gegend war durch die hochste Hitze des Sommers noch mehr ausgedorrt², der Bach Kidron versiegt, Silve unschmackhaft, und alle andere benachbarte Quellen von den Saracenen verschüttet oder zerstört. In Schläuchen und auf Lastthieren mußten die Wallfahrer das Trinkwasser an sechs Meilen weit holen, und wurden das bei oft und gefährlich von den auslauernden Arabern beunzuhigt. Niemals aber reichte das so herbeigeholte Wasser für den Bedarf des Heeres: man verkaufte es zu hohen

<sup>1</sup> Rad. Cad. 185. Hist, belli sacri 118.

<sup>2</sup> Rob. Mon. 74. Balder. 132. Guib. 534. Guill. Tyr. cont. 587.

Preisen, man stritt und schlug sich über ben Besitz und 1099. über die Reihe bes Schöpfens. Zuerst sturzten beshalb bie Pferbe und andere Lastthiere in großer Zahl verschmachtet ju Boden, und ein verpeftenber Geftant erfüllte bie ganze Gegend; fpater erlagen auch bie Menschen, weil fie nir= gends Schatten gegen bie stechenbe Sonne fanben, nir= gends Schutz wider bie gluhenden Sudwinde. Immer er= zeugten leichte Wolkchen die Hoffnung bes Regens, und immer wurde man getäuscht. Da suchten die Pilger sich in die kuhlere Erde einzugraben, und legten frische Erdschollen auf ihre Bruft; aber balb hatte bie Sige auch jene burch drungen. Sie tranken hierauf Blut und leckten ben feuch= ten Niederschlag von ben Steinen; allein biese widerliche Bulfe reizte und erhöhte fast noch bas Bedurfniß. Schredlicher erschien ber Durst vor Jerusalem', als ber Hunger vor Untiochien! Deshalb eilten Biele jum Jordan ober flo= hen gen Joppe; sie erlagen aber gewohnlich ben Rachstel= lungen der Turken. Undere, wehmuthig klagend daß sie weder ihre Beimath wiedersehen, noch (fo nahe bem Biele) Jerusalem betreten sollten, naherten sich ben Mauern ber beiligen Stadt um biefe wenigstens zu tuffen?; sie wurden jedoch nicht felten von ben Steinen zerschmettert, welche bie Saracenen auf fie hinabwarfen.

Um diese Zeit der außersten Bedrängniß traf die erfreusliche Nachricht ein: daß in dem Hafen von Joppe eine genuesische, mit Lebensmitteln, Wein und anderen Gütern beladene Flotte gelandet sey, und die Mannschaft sich mit den Franken vereinigen wolle. Sogleich befahl man, daß Raimund Piletus, aus dem Heere des Grafen von Louslouse, mit etwa achtzig Reitern und einer verhältnismäßigen Unzahl Fußgängern<sup>3</sup>, die Neuangekommenen von Joppe

<sup>1</sup> Gilo 262. Doch klagt ber Verfasser ber Gesta Franc. p. 27 auch über Brotmangel; nur war er nicht so brückend, als ber Wasssermangel.

<sup>2</sup> Hist, belli sacri 219.

<sup>3</sup> Raim, de Agil. 175. Rob. Mon. 75.

auseile, um die Richtung und die Sicherheit der Wege zu erforschen. Diese letzten wurden zwischen Lidda und Ramla von einer weit größeren Anzahl Saracenen angegriffen, und Allen stand der Untergang unausbleiblich bevor, wenn nicht Raimund Piletus in diesem Augenblicke angelangt wäre, und die Feinde besiegt und zum Theil gefangen genommen hätte.

Einer unter diesen Gefangenen erweckte Ehrfurcht burch seine gewaltige Größe, sein hohes Alter und den langen weißen Bart; auch zeigte Benehmen und Sitte die innere Trefflichkeit des Greisen. Deshalb bemuhten sich theilnehmend alle Pilger ihn zum Christenthum zu bewegen, und klagten, als alle Versuche vergeblich blieben, daß sie nun gezwungen wären, ihn rettungsloß zu töbten!

Raimund Piletus erreichte mittlerweile Joppe, welche Stadt die Einwohner aus Kurcht vor den Kreuzfahrern verlassen und zerftort hatten. Man befette beshalb nur bie Burg, um ben wichtigen Canbungsplat zu fichern'. Bah= rend die Genueser hier mit Ausschiffung der Vilger beschäf= tigt waren, segelte die ftartere agyptische Flotte von Usta= lon herbei, mit welcher eine Seeschlacht zu wagen, ben schwächeren Christen so unrathlich erschien, baß sie, nach= bem alle Guter in Sicherheit gebracht waren, lieber bic leeren Schiffe ben Feinden überließen; nur ein einziges ent kam nach Laodicea. Ungehindert zogen die Pilger hierauf nach Terufalem, und gefellten sich zu bem Beerhaufen bes reichen Grafen von Touloufe. Nicht bloß um der Lebens= mittel willen? welche sie herbeiführten, war ihre Unkunft erwunscht; sondern auch, weil sie bessere Werkzeuge zum Baue des Geschützes mitbrachten und, bei größerer Kennt= niß und Geschicklichkeit, die, vorher so langsam fortrückende

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 752—754. Bei Joppe ist indes kein sicherer hafen, sondern nur eine offene Rhebe. Paulus Reisen II, 96.

<sup>2</sup> Raim, de Agil, 176.

Arbeit, schnell beendigten. — Ob der wachsenden Gefahr, 1099. wurden aber die Belagerten ebenfalls thätiger. Sie überssahen aus der höher liegenden Stadt das christliche Lager, ahmten das Versahren der Pilger beim Baue der Kriegsswerkzeuge nach; und so hatten die ihrigen zulet immer den Vorzug, aus stärkeren und besseren Vorräthen errichtet zu sehn. Un Arbeitern litten beide Theile keinen Mangel: denn so wie die, in der Stadt gebliebenen Christen, selbst hand anlegen oder, andere Arbeiter bezahlen mußten: so wurden auch die saracenischen Gesangenen im christlichen Lager gezwungen die schwersten Geschäfte zu übernehmen.

Erst um diese Zeit besetzte man den Delberg, weil die Feinde oft aus dem östlichen Thore durch das Thal Sosaphat vordrangen, und vereinzelte Pilger gefangen nahmen oder erschlugen. Zwei ägyptische Boten, welche von dieser neuen Stellung der Christen keine Nachricht empfangen hatzten und sorglos nahten', wurden ergriffen, der eine in hefztiger Eil getödtet, und der zweite durch Drohungen zu dem Bekenntnisse gezwungen: daß nach vierzehn Tagen ein großes heer zum Entsahe von Serusalem erscheinen werde. Diese Aussage befreite jedoch den Unglücklichen keineswegs, wie er gehosst hatte, von einer harten Behandlung, sondern, an Händen und Füßen gebunden wollte man ihn in die Stadt schleudern; weil aber die Kraft des Wurfzeuges nicht hinreichte, siel er nahe bei der Mauer auf spisige Felssstücke nieder und starb eines kläglichen Todes.

Die Furcht vor der baldigen Ankunft der Aegypter erstwang jetzt den Beschluß, Terusalem sogleich entscheidend du bestürmen, und zu diesem wichtigen Unternehmen wollte man den Beistand des Himmels erstehen. Deshalb verssammelten und ordneten sich Fürsten und Pilger in ihrer besten Wassenrüstung, und die Bischöfe nebst anderen Geistzlichen sührten, weiß gekleidet und Kreuze tragend, den Zug unter seierlichem Gesange erst in die Kirche der heiligen

<sup>1</sup> Alb. Acq. 278.

Saracenen, welche anfangs kaum wußten was diese geordneten Bewegungen, dieses Singen und Lobpreisen bedeuten solle, verhöhnten die Christen und trieben mit dem
Zeichen des Kreuzes beleidigenden Spott; ja sie verwundeten selbst einige Pilger, welche sich den Mauern zu sehr
genähert hatten, mit Pseilen. Aber durch dies Alles ließen
sich die Wallsahrer nicht irre machen in ihrem Beginnen,
und Peter der Einsiedler und Arnulf der Kapellan des Herzogs von der Normandie, sprachen auf dem Delberge zu
ben Versammelten:

"Der Beiftand Gottes unseres herrn und seines Sohnes Jesu Christi, hat uns bisher errettet aus ungabligen Gefahren; wir nahen ber letten Unftrengung, bem Biele unserer Wallfahrt, ber Eroberung ber heiligen Stadt. Much hiezu wird uns jene hohere Hulfe nicht fehlen, wenn wir Liebe zu einander tragen und uns nicht gegenseitig verfol= gen; wenn wir bas himmlische vor Augen behalten und nicht um Irdisches rechten, wenn wir nicht ben hochsten 3weck aufgeben um kleiner Grunde willen. Abgeschnitten von ber Chriftenheit, rings umgeben von graufomen Fein= ben, muffen wir fiegen ober untergehen. Alles was wir bisher erkampften, geht verloren, aller Ruhm ben wir er= warben, verkehrt sich in Sohn und Tabel, - wenn nicht ein glucklicher Erfolg biefe lette Unternehmung front, wenn wir Jerufalem nicht aus ben Sanden ber Unglaubigen er= Seht hinab in die Stadt, feht wie die Unglaubigen alle heiligen Orte besubeln und Christum zum zweiten Male geißeln und freuzigen! Aber nach wenig Stunden wird ber Ronig ber Ehren feinen bemuthig Glaubenben ben Gieg verleihen, und ben Stolz ber Ungläubigen zu Schanden machen. Die vom Abend kommen, fürchten ben Berrn, und die aus dem Morgenlande werden feinen Ruhm er= fahren. Ihr aber, fent einig: benn ein jegliches Reich,

<sup>1</sup> Accolt. IV, 342.

spricht unser Herr, so es mit sich selbst uneins wird, bas 1099. wird wuste'; und wir, die wir noch kein Reich gestiftet haben, follten nicht verberben, wenn wir unter einander habern? Sohnet euch aus mit euren Feinden, bereuet eure Sunden, fend raftlos thatig an ber Stelle, die euch ange= wiesen wird zum Kampfe; nur bann moget ihr mit Recht bem himmel vertrauen."

So sprachen Arnulf und Peter, worauf Tankred und der Graf von Toulouse, — beren Zwist zeither den größ= ten Anstoß gegeben hatte —, fogleich hervortraten und sich bie Banbe reichten. Diesem Beispiele folgten bie Geringeren, und unter Freudenthranen und Umarmungen verbrei= tete sich im ganzen Seere ein hoher Wille, entweber zu fie= gen ober zu sterben. Allein nicht minder eifrig flehten bie Bekenner Muhameds in Gebeten: bag ber Berr fein Saus und seine Stadt rein erhalte, von ben Bekennern breier

Götter und anderer Menschenfatungen.

Gleich nach ber Ruckfunft von jener heiligen Wandes rung, begannen die Christen nahere Vorbereitungen zum Angriffe. Der Herzog von Lothringen, Robert von Flan= dern und Robert von der Normandie bemerkten hiebei, daß die Stadt ihrem Lager gegenüber nicht allein durch bie Mauern, sondern auch durch die stärkste Befatung und bas tüchtigste Kriegszeug, besser als an allen anderen Seiten gebeckt sen; beshalb veränderten sie klüglich ihre Stellung in der Nacht vor bem beschlossenen Sturme2, legten mit großer Muhe bie Belagerungswerkzeuge auseinander, trugen sie morgenwärts, wo bie Mauer niedriger und ber Bo= ben ebener war, und setten dann Alles mit großer Anstren= gung wiederum zusammen. Ein viereckiger, ans Thal Josaphat stoßender Stadtthurm, befand sich nunmehr zu ihrer linken, das Stephansthor zu ihrer rechten Hand. Erstaunt sahen die Muhamedaner beim Unbruche bes Tages, daß bes

<sup>1</sup> Evang. Lucae c. XI, v. 17.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 755. Hist. belli sacri 221.

von gezogen: balb nachher entbeckten sie ihn aber mit bem Belagerungszeuge an der gefährlicheren Stelle. Gleichzeitig hatte der Graf von Toulouse mit großem Kostenauswande eine Vertiesung aussüllen lassen, welche sich zwischen den Mauern und dem von ihm errichteten Thurme hinzog, so daß dieser nunmehr ohne Mühe der Stadt genähert werden konnte. Es waren aber die Thurme des Herzogs von Lothzringen und des Grasen Raimund von gleicher Bauart, hoch, vierseitig und vorn mit einer doppelten Bedeckung von starten Brettern versehen. Die äußere Bedeckung konnte man oberwärts ablösen und, einer Fallbrücke gleich, auf die Mauern niederlassen; die innere, mit Häuten überzogene, schützte dann noch hinlänglich gegen Wurfgeschosse und Feuer.

Jego begann ber Sturm. Buerft schleuberten bie Chri= sten aus all ihrem Geschütz, Pfeile und große Steine gegen bie Mauer; allein ihre Kraft ging an ben Gaden voll Stroh und Spreu, an bem Flechtwerk und anderen wei= then Gegenständen verloren, welche bie Belagerten gum Schute aufgehängt hatten. Kuhner2, als konnte person= licher Muth allein entscheiben, nahten hierauf die Pilger ben Mauern; aber Steine und Balken schmetterten fie zu Boben, brennende Pfeile festen ihr Kriegszeug in Brand, hinabgeworfene Gefaße, mit Schwefel und kochendem Dele angefüllt, vermehrten bie Gluth, und burch unaufhörliches Gießen von Waffer, burch Unstrengungen aller Urt konnte man bie Gefahren nicht besiegen, sonbern kaum hemmen. So verging ber erfte Tag, ohne Entscheidung, und nur ein Umstand erhöhte ben Muth ber Christen: bag bie Sa= racenen, ungeachtet aller Bemuhungen, nicht im Stande waren ein heiliges Kreuz zu verleten, welches man auf bem Thurme Gottfrieds von Bouillon errichtet hatte3. Die

<sup>1</sup> Order. Vit. 754.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 756.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 279.

Nacht versloß in gegenseitiger Furcht eines Ueberfalles, und 1099. die Wachen wurden verdoppelt; Wenigen aber war es gesgeben, sich nach solcher Anstrengung und in der nahen Ausssicht auf größere Thaten, durch ruhigen Schlaf zu stärken.

Much erneute sich mit ber Morgenrothe ber Kampf', heftiger noch als am vergangenen Tage: benn bie Christen waren erbittert, daß ihre fruheren Soffnungen getäuscht worden, und bie Saracenen ahneten ihr Schickfal im Falle ber Eroberung Jerufalems. Deshalb beschlugen bie letten einen ungeheuren Balken ringsum mit Rageln und eifernen Saken, befestigten zwischen biefen Werg, Stroh und an= bere brennbare Dinge2, goffen Pech, Del und Wachs bar= über hin, ftedten Alles an mehren Stellen zugleich in Brand, und warfen bann ben Balken mit ungeheurer Unstrengung zum Thurme bes Herzogs von Lothringen. Schnell wollten ihn bie Christen hinwegziehen; es miglang jedoch, weil bie Belagerten eine ftarte Rette um beffen Mitte geschlun= gen hatten und ihn fest hielten. Da hoffte man wenigstens bie Flammen zu loschen, welche gewaltig um sich griffen und alle Werkzeuge der Pilger zu zerstoren brohten; aber kein Wasser minderte die Gluth, und erst burch ben, glucklicher= weise für solche Falle herbeigeschafften Effig, wurde ber Brand gehemmt. Go bauerte bas Gefecht schon sieben Stunben ohne Erfolg, und viele Christen wichen ermubet zurud. Der Herzog von ber Normandie und ber Graf von Flandern verzweifelten an einem glucklichen Ausgange und riethen zur Rastung bis auf ben folgenben Tag3; ber Herzog von Lothringen hielt nur mit Mube seine Mannschaft beifam= men und die Belagerten freuten sich schon ber Errettung; ba winkte ein Ritter vom Delberge her mit leuchtendem Schilbe gegen die Stadt. "Seht ihr," rief der Herzog, "feht ihr bas himmlische Zeichen, gewahrt ihr ben hoheren

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 557.

<sup>2</sup> Rad. Cad. 187.

<sup>3</sup> Guib. 575.

## 210 Bestürmung und Einnahme Jerusalems.

1099 Beistand?" Und Alle brangen rastlos wieber vormarts; felbst Kranke, selbst Weiber ergriffen bie Baffen, um Die heilbringenden Gefahren zu theilen. In bemfelben Mugenblicke warf bas Geschütz ber Franken mit furchtbarer Gewalt die größten Steine über die Mauern, und weil alle anderen Mittel fruchtlos blieben, fo wollten die Belagerten burch Zauberei dagegen wirken; aber ein Stein tobtete Die beiben herzugerufenen Beschworerinnen, nebst dreien Dab= chen, welche sie begleitet hatten: und dies galt den Pilgern für ein zweites Zeichen bes himmels. Binnen einer Stunde war die außere Mauer gebrochen, der Boben geebnet und bes Herzogs Thurm ber inneren Mauer genabert. Wille Sade, Balken, Stroh, Flechtwerk ober mas die Belagerten sonst zum Schutze aufgehangt hatten, ward in Brand gesteckt; ber Nordwind trieb mit Beftigkeit ben Rauch und bie Flammen gegen bie Stadt, und geblendet und fast erstickt wichen alle Vertheidiger. In hochster Git ließen die Pilger nunmehr jene Faltbrude vom Thurme bes Berzogs auf die Mauer nieder und stutten sie mit Balken: zwei Bruber aus Flandern, Ludolf und Engelbert', betraten aus dem mittleren Stockwerke bes Thurmes zuerst die Mauern; ihnen folgten, aus dem oberen Stockwerke herbeieilend, Bergog Gottfried und Gustathius fein Bruber, bann viele Ritter und geringere Pilger. Man sprengte bas Stephansthor, und mit dem Rufe: "Gott will es, Gott hilft uns!" sturzten die Christen unaushaltsam in die Straßen2.

<sup>1</sup> So erzählen Alb. Acq. 280, Gest. expugn. Hier. 576, Rad. Cad. 188. — Rob. Mon. 75 nennt zuerst Letold (Ludolph, Leutold), bann Guicher, bann ben Herzog; Balder. 133 und Guib. 535 nennen Letold, bann ben Herzog. Guib. verschweigt die Namen der Uebrigen, weil er gehört: post reditum tantorum eos flagitiorum ac scelerum infamiam incurrisse. Wilh. Tyr. sagt daß der Herzog zuerst die Mauern betreten habe, und übergeht dessen geringere Bescheiter. Die Pisaner nannten ihren Landsmann Coscetto da Colle als den ersten. Tronci zu 1099.

<sup>2</sup> Gest, expugn, Hier, 577.

Unterbessen war der Graf von Toulouse', an der an= 1099. beren Seite ber Stadt, auf bas außerste bebrangt und fein Thurm fo beschäbigt worben, bag ihn Reiner mehr zu be= fleigen magte. In biefem Mugenblide ber hochsten Gefahr, erhielten aber bie Turken Nachricht von bem Siege bes Berzogs, und schnell versprachen fie bem Grafen die Ueber= gabe bes Thurmes David gegen kunftige Lofung und fiche= res Geleit bis Uskalon. Raimund bewilligte ihre Forderun= gen2, erfuhr aber spåter wegen biefer loblichen Milbe ben ungerechten Tabel ber Kreuzfahrer. Mit folcher Gil bran= gen nunmehr auch bie Provenzalen in bie Stadt, baß fechezehn von ihnen im Zionsthore erdruckt wurden. Unkundig ber Straßen, gelangte Tankreb fechtenb bis zur Kirche bes heiligen Grabes, horte erstaunt bas "Serr; erbarme bich unfer!"3 fingen, fand hier bie jerufalemischen Christen versammelt, und gab ihnen eine Bache zum Schute gegen etwanige Anfalle ber Saracenen. Aber schon retteten sich biefe fliebend von ben Straffen in bie Saufer, vor Allem an zehntaufend in ben Tempel und beffen von Mauern eingeschlossenen Bezirk. Auch bahin brangen bie Christen. "Alle find Frevler und Beiligthumsschander, kein Ginziger werde verschont!" fo riefen bas Wolk, die Fürsten und bie Geiftlichen; und man metelte, bis bas Blut bie Treppen bes Tempels hinabfloß, bis der Dunst der Leichname felbst bie Sieger betäubte und forttrieb. Doch bemächtigten sie sich vorher mit gieriger Sast ber großen Tempelschäte, welche einen dauernben Reichthum hatten begrunden konnen , wenn

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 759.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 282. Wilh. Malmesd. I42. Man sah nur Geiz in bem Bersahren des Grafen von Toulouse, der seinen Gefangenen versstattete sich zu losen, statt sie umzubringen.

<sup>3</sup> Das Miserere. Order. Vit. 756.

<sup>4</sup> Man fant 400 silberne und 20 golbene Lampen, eine große Jahl anderer kostbarer Gefäße, eine metallene Bekleibung der Wände u. f. w. Tankred mußte Manches dem Herzoge, als dessen Lehnsmann, abgeben, und nicht weniger auf den Grund der heftigen Beschwerben der Geist-

1099. gewaltsamen Erwerbern bie Geschicklichkeit des Erhaltens nicht allemal, zur Strafe ihrer Frevel, versagt ware.

Von bem Tempel eilte man zur Synagoge, wohin fich bie Juben gerettet hatten; fie wurden verbrannt. Aufge= häuft lagen jest die Leichen selbst in ben abgelegensten Straßen, schrecklich mar bas Geschrei ber Bermundeten, furchtbar der Unblick ber einzelnen, zerstreut umbergeworfenen menschlichen Glieber; bennoch kehrte hohere Besinnung noch immer nicht zurud! Es war icon fruher, zur Mehrung ber Graufamkeit und bes Eigennuges, ber Grundfag angenom= men und vor der Eroberung Jerufalems nochmals ausbrudlich bestätigt worden': daß Jeber eigenthumlich behalten follte, was er in Besit nahme. Deshalb theilten sich bie Kreuzfahrer nach Auseinandersprengung ber größeren Maffen ihrer Feinde, in einzelne kleinere Raubhorden. Rein Saus blieb unerbrochen, Greife und Weiber, Sausgefinde und Rinder wurden nicht bloß getodtet, fondern mit wilber Grau= famkeit verhöhnt ober gemartert. Man zwang Einige von ben Thurmen hinabzuspringen; man warf Undere zu ben Kenftern hinaus, bag fie mit gebrochenem Genick auf ber Strafe lagen; man rif bie Kinber von ben Bruften ber Mutter und schleuberte sie gegen die Wande oder Thurpfo= sten, daß bas Gehirn umberspritte; man verbrannte Mehre an langsamem Feuer2; man schnitt Underen mit wilder

lichen, besonders Arnulfs. Alb. Acq. 281. Fulch. Carn. 399. Hist. belli sacri 224. Rad. Cad 190. Elmacin 293.

<sup>1</sup> Raim. de Agil. 174. Guib. 536. Tornac. chron. 3u 1099.

<sup>2</sup> Nichts ist übertrieben; von ben einstimmig beweisenden Stellen nur folgende: mulieres mucrone persoderunt, insantes adhuc sugentes per plantam pedis e sinu matris aut cunabulis arreptos, muris vel ostiorum liminibus allidentes, fractis cervicibus alios armis trucidarunt. Alb. Acq. 281. Alii illorum, quod levius erat, obtruncabantur capitibus, alii autem sagittati de turribus saltare cogebantur, alii vero diutissime torti et ignibus adusti flammeriedantur. Raim. 179. Siehe die anderen Beweissstellen bei Michaud I, 411 und 544, und auch mein Handbuch S. 204—213.

Gier ben Leib auf, um zu sehen, ob sie nicht Gold ober 1099. andere Kostbarkeiten, der Rettung wegen, verschluckt hatten. Von 40,000, oder wie morgenlandische Geschichtschreiber melben', von 70,000 Saracenen, blieben nicht so viele am Leben als erforderlich waren ihre Glaubensgenossen zu beerdigen. Arme Christen mußten nachher bei diesem Gesschäfte Hülfe leisten, und viele Leichname wurden verbrannt, theils damit sich nicht bei längerer Zögerung ansteckende Krankheiten erzeugen möchten, theils weil man hosste, selbst in der Asche noch Kostbarkeiten auszusinden<sup>2</sup>.

Endlich war nichts mehr zu morben und zu plundern; ba reinigten sich die Pilger vom Blute, entblößten Haupt und Füße, und zogen unter Lobgefangen zur Leidens = und Feierlich wurden sie hier von ben Auferstehungskirche. Geiftlichen empfangen, welche mit tiefer Ruhrung fur bie Lösung aus der Gewalt der Ungläubigen bankten, Keinen aber mehr erhuben als Peter ben Einsiedler, weil dieser ihnen vor fünf Sahren Hulfe zugesichert und fein Wort gehalten hatte. Alle Pilger weinten vor Freuden, konnten sich nicht fatt sehen an ben beiligen Statten, wollten Jeg= liches berühren, und beichteten ihre Gunben und gelobten Besserung mit lauter Stimme. So feurig war ber Glaube daß Biele nachher beschwuren, sie hatten Gestalten ber, in früheren Schlachten umgekommenen Bruder neben sich man= beln gesehen, ja der Bischof Ademar von Puy habe einem, erstaunt Fragenden geantwortet: "nicht er allein, sondern alle verstorbenen Kreuzfahrer maren auferstanden, um an bem Kampfe und an ben Freuden bes Sieges Theil zu neh= men."3 Der Himmel sen Allen erworben, Gott sen Allen gnabig für bas große Werk: bas war die feste Ueberzeugung, bie unwandelbare hoffnung!

So ward Jerusalem erobert am neun und breißigsten

<sup>1</sup> Abulfed. III, 318. Abulfarag. 243. Marai 388.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fulch. Carn. 398. Gest. expugn. Hier. 577. Wilh. Tyr. 760.

<sup>3</sup> Alber, 176.

## 214 Das Bose im Menschen. Neue Plane.

1099. Des Tags darauf wurden, aller Gegenbemühungen Tankreds ungeachtet, diejenigen niedergehauen , welche sich auf das Dach des Tempels geslüchtet hatten, und drei Tage nachher faßten die Pilger den Beschluß: alle noch geretteten Saracenen umzubringen, damit sie ihnen bei der Annäherung eines ägyptischen Heeres keine Gefahr bereiten möchten?, und die an den Heiligthümern begangenen Frevel vollständig gerächt würden!

Ohne Schwierigkeit lassen sich die vielfachen Absichten, die verschiedenen Gesinnungen bei Unternehmung der Kreuzzüge erklären, und alle rechtsertigen sich leicht für den Gesschichtschreiber : wenn aber die ärgsten Gräuel sich unmitztelbar neben tieser Demuth und Himmelshoffnung stellen, so tritt der Zwiespalt des menschlichen Gemüthes auf eine furchtbar schreckende Weise heraus, und das Göttliche scheint vom Teuslischen, wo nicht überwunden, doch unauslöslich verstrickt zu seyn. Aber mit dem tiesen Gesühle der Nothwendigkeit einer Erlösung vom Bösen, stellen sich auch schon die Kräfte wieder ein, sie unter dem Beistande Gottes zu beginnen.

Bei der Uebernahme des Gelübdes hatten die Meisten, wo nicht Alle, die Befreiung Jerusalems und des heiligen Grabes als Hauptzweck des ganzen Unternehmens betrachtet; deshalb konnte über die Art und Richtung des Zuges kein erheblicher Zweifel entstehen, und ohne höhere Kriegstunst genügte die allgemeine Einigkeit und Tapferkeit der

<sup>1</sup> Vitriac. Hist. Order. Vit. 756. Annal. Saxo und Abulf. zu 1089. Gest, Franc, 28. Balder. 134. Guib. 536. Rob. Mon. 76. Zuder bods Ubweichung (812) verdient keine Rucksicht.

<sup>2</sup> Dach barf biese Nachricht bezweifelt werben, ba sie allein Alb. Acq. 283 bezeugt.

<sup>3</sup> Die Griechen waren oft nicht minder grausam, so warfen sie kleine Türkenkinder in siedende Kessel. (Anna Comu. 333.) Die Grausand keit der Franken war indessen bie, eines rohen aber fortschreitenden; die der Griechen, eines verderbten, sich auslösenden Volkes.

Pilger wie ber Fürsten, um biefem Kreuzzuge unter Leitung 1099. Mehrer einen gludlicheren Erfolg zu verschaffen, als bei veranderten Umständen den späteren Kreuzzügen unter der Leitung von Konigen und Kaifern. Wenn aber die christ: liche Herrschaft im Morgenlande nicht eine bloß vorüber= gehende Erscheinung werben follte, fo mußte nunmehr eine feste Verwaltung und bestimmtere Leitung ber, sich zersplit= ternben Krafte eintreten. Denn Jerusalem war noch rings von machtigen Feinden umgeben, und bas grausame Bersahren ber Christen machte sie bei allen Bewohnern bes Landes fo verhaßt, daß diesen eine gleiche Unbulbsamkeit gerechtfertigt erschien. Biele von den Pilgern dachten indeß schon an die Ruckehr, oder wollten eine unbegranzte Will= für nicht aufgeben, welche anfangs burch ben Schein ber Selbständigkeit tauscht, nach kurzer Zeit aber, — eine stete Folge ber Bereinzelung -, mit bem Untergange bes Gin= zelnen und bes Staates enbigt.

Was früher, als ein unzeitiger Vorschlag! nicht zur Aussührung kam, das erschien den Fürsten nunmehr durchs aus nothig, nämlich die Wahl eines Oberhauptes; nur der Bischof von Matera? in Kalabrien und Arnulf³, der schon erwähnte Verächter der heiligen Lanze von Antiochien, waren diesem Plane schlechthin abgeneigt. — Nachdem man von Rom aus die allgemeine Unterwerfung der weltlichen herrschaft unter die geistliche, nicht ohne Erfolg, behauptet hatte; so erschien die Uebertragung dieser Lehre auf den, im Morgenlande zu gründenden Staat, leicht und natürzlich. Die ganze Unternehmung des Kreuzzuges hatte ja, laut der öffentlichen Erklärung, ein geistliches Ziel; — und es sollte nicht unwürdig sehn, wenn in Zerusalem, der Heizmath Sesu Christi, weltliche Pracht und Herrschaft die Oberz

<sup>1</sup> Bahrend der Belagerung Jerusalems, und wahrscheinlich schon oft stüher. Raim. de Agil 176.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 765 fchreibt Martura.

<sup>3</sup> Arnulfus de Zocris, Order. Vit. 757.

1099. hand gewönne? nicht verwerslich, wenn in dem, allein hochsheiligen Lande, keine heiligere Regierung als in anderen Ländern einträte? — Bon diesen Gesinnungen durchdrungen gen ging Urnulf¹, an der Spitze der Geistlichen, zu den versammelten Fürsten und erklärte: "der Borsat dem Staate ein weltliches Oberhaupt zu geben, erscheine allerdings löbzlich; da aber der Patriarch von Terusalem während der Bezlagerung dieser Stadt in Eppern gestorben sen, so müsse eine neue Wahl desselben sogleich Statt sinden, und ehe man nicht dieses nothwendigste, wichtigste und heiligste Gezschäft vollzogen habe, würden sie die Beschlüsse über jene geringsügigeren, weltlichen Angelegenheiten sür nichtig achten.

Die Kursten nahmen aber keine Rucksicht auf biesen Gin= spruch: benn ihnen stande bas Recht und bie Gewalt zu, ohne Theilnahme ber Geistlichen einen weltlichen Berrscher zu ernennen; keineswegs aber, - fo kehrten fie bie eige= nen Waffen wider ihre Gegner2 -, burften bie Bischofe, ohne des Papstes Bewilligung und Entscheidung, einen Da= Außerdem gaben die Geiftlichen durch triarchen wählen. ihren Wandel ben Fürsten Veranlassung zu strengem Ta= bel, welchen fogar ber großere Saufe als gerecht anerkannte. Nach bem Tobe ber Bischofe von Pun und Drange war namlich bie Zucht von den meisten gewichen und Urnulf, wegen ber, in jener Zeit seltenen Gelehrfamkeit und Runft ber Rebe jest ber angesehenste unter ihnen3, hatte anderer= feits durch seine freien Sitten Spottlieder veranlaßt, die ber Pobel verhöhnend abfang.

Bei der Königswahl sollten aber, nach dem Willen der Fürsten, nicht bloß diejenigen Eigenschaften den Ausschlag geben, welche als die glänzenderen auf dem langen gemeins samen Zuge Sedem bekannt geworden; sondern auch solche, welche zwar für die Wohlfahrt der Völker höchst wichtig

<sup>1</sup> Alb. Acq. 285.

<sup>2</sup> Fulch. Carn. 399-400.

<sup>3</sup> Guib. 539. Rob. Mon. 77 Raim. 179, 180.

find, jedoch selten in dem öffentlichen Leben unmittelbar 1090. kund werden. Deshalb vernahm man eidlich die Diener und Hausgenossen aller Fürsten, über deren Sitten und häuslichen Wandel. Da erzählten des Grasen Raimund Diener manches Nachtheilige von ihm; doch wurde behaupztet daß sie, aus Furcht länger von der Heimath entsernt zu bleiben, wenn er König würde, arglistig die Beschuldiz gungen ersunden hätten. Der schon bejahrte Graf theilte indeß entweder ihre Gesinnungen, oder wollte sich nicht der Gesahr des Abweisens aussehen, und erklärte deshalb öffentzlich: er wolle nicht König werden in Jerusalem. Auch Rozbert von der Normandie trachtete keineswegs nach dieser Würde; ihm erschien sein Erbtheil wichtiger², und er sürchztete Anstrengung und Gesahr.

Die Diener Herzog Gottfrieds von Lothringen sagten bagegen aus 3: unter allen Handlungen ihres Herrn scheine ihnen nur eine unverständig: daß er nämlich selbst nach Beendigung des Gottesdienstes noch in der Kirche verweile, und die Kundigen über jedes Gemälde und jede heilige Gesschichte so lange befrage, dis diese nicht minder als die Diener selbst, Ueberdruß und Ungeduld ergreise. Das zur bestimmten Stunde bereitete Essen, werde mittlerweile leis der kalt und geschmacklos.

Zu diesem Tadel, der den Wählern als großes Lob erschien, gesellte sich die Erinnerung, daß Gottfried allein bei der Einnahme von Jerusalem weniger Theil genommen hatte an der wilden Grausamkeit. Auch besaß Keiner wie

<sup>1</sup> Alb. Acq. 283. Guib. 537.

<sup>2</sup> Hist. belli sacri 228, Alber. 187, Brompton 1002, Wilh. Malmesb. 153, Henr. Huntind. 337, Chronique de Norm. bei Bouquet XIII, 247 sprechen bavon, daß man Robert habe zum Könige erheben wollen; bennoch bleibt die ganze Erzählung sehr zweiselhaft.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. l. c. tradunt quidam.

<sup>4</sup> Alb. Acq. 281; boch scheint Rob. Mon. 75 bas Gegentheit zu behaupten und ihn nur vom Eigennute frei zu sprechen.

1099. er die Geschicklichkeit, Franzosen und Deutsche, die fich balb im Scherze bald im Ernfte als Wiberfacher zeigten, zu ge= winnen, auszusohnen und zu lenken: benn an ben Granzen beider Reiche geboren und erzogen', gehorte er gewisser= maaßen beiben Bolfern an, und kannte bie Sprache beiber. Mus folden Grunden, um offentlicher und hauslicher Tu= genden willen2, mahlte man am 22sten Julius 1099 ein= stimmig ben Herzog Gottfried von Lothringen zum Ro= nige von Zerusalem. Lobgefange wurden bierauf in ber Kirche bes heiligen Grabes angestimmt, aber eine feierliche Salbung und Kronung fand nicht Statt: benn ber Herzog weigerte sich an bem Orte, welcher zur tiefsten Demuth verweise, wo man bem Wnige ber Ehren, bem herrn bes himmels nur Dornen um die Schlafe gewunden habe, an: maaglich Zeichen und Titel irbischer Große anzunehmen3. Deshalb haben Viele, nur bas Zeichen wurdigend, Gott= fried nicht ben Königen von Jerusalem beigezählt.

So wurde, ungeachtet der Widersprüche Arnulfs und seiner Partei, ein weltliches Oberhaupt erwählt; nunmehr aber gelang es Jenen dem Volke auch die dringende Nothewendigkeit der Ernennung eines geistlichen Oberhauptes darzuthun, und die Fürsten hatten theils keine genügenden Gründe zum Widersprechen, theils unterstützen sogar einige, wie z. B. Robert von der Normandie, jene Plane Arnulfs. Deshalb ernannte man diesen, die Wahl eines Patrisarchen einträte, zum Kanzler der jerusalemischen Kirche und zum Aufseher der Heiligthümer und Armenanstalten ;

<sup>1</sup> Alber, 180.

<sup>2</sup> Wahl ben 18ten Julius. Oliv. Schol. hist. reg. 1358. Am ach: ten Tage nach ber Einnahme Jerusalems. Gilo 266. Den 22sten Julius, Brompton 994.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 767. Vitriac, hist. Hier. 1066. Malespini cap. 69. Aus einer Urkunde König Amalrichs bei Murat. ant. It. II, 907 geht hervor, daß man Gottfried nicht als König mitzählte.

<sup>4</sup> Nach Alb. Acq. l. c. geschah bics am Anfange bes Monats August.

spåter aber wußte er alle Rechte und Geschäfte des Pa- 1099. triarchen, und zuletzt auch diesen Titel zu gewinnen! — Uebrigens wirkte Gottfried, seiner Eigenthumlichkeit gemäß, sehr thätig für geistliche Einrichtungen: Pfründen wurden gegründet, Stiftsherren erwählt und den Mönchen welche dem Kreuzzuge beigewohnt hatten, eine ansehnliche Nieder= lassung im Thale Josaphat bewilligt.

Noch größere Freude verursachte die allgemein geglaubte Auffindung eines Theiles vom heiligen Kreuze<sup>2</sup>, welches ein christlicher Bewohner noch zur Zeit saracenischer Herrschaft in ein zweites vergoldetes Kreuz gefaßt und verborsgen hatte. Beide wurden seierlich in der Kirche des heisligen Grabes aufgestellt.

Ueber biefe geiftlichen Ginrichtungen vernachläffigte man keineswegs bie Gorge fur bie außere Sicherheit, sonbern Bachen wurden nach allen Seiten ausgestellt und Gotts fried verlangte vom Grafen Raimund die Uebergabe bes Thurmes David: weil es unschicklich sen, daß ein Anderer als ber König, die Burg in ber Königestadt besitze. Der Graf aber, welcher heimlich zurnte bag bie Fürsten nicht, feiner Erwartung gemäß, mehr in ihn gebrungen hatten bie Konigswurde anzunehmen, ober ungeduldig war baß ein Befehl bes neuen Herrschers so schnell auch an ihn er= gehe, gab zur Untwort: mit bem Fruhjahre verlaffe er und Die Seinen bas heilige Land, bann folle die Uebergabe Statt finden. Gottfried beharrte bagegen mit folchem Gifer auf feiner Forberung, bag ber Graf, von ben übrigen Fürsten beredet, die Burg bis zu weiterer Entscheidung bem Bi= schofe von Albara in Gewahrsam übergab; balb nachher war sie indeß ohne weitere Prufung ober Entscheidung in ben Handen bes Konigs, und ber Bischof außerte: Nie= mand konne ber Uebermacht widerstehen! Graf Raimund verließ hierauf zornig Jerusalem, und pilgerte zum Jordan.

<sup>1</sup> Alber. 182, 188. Hist. Franc. fragm. 92.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 285. Fulch. Carn. 399.

Die Eroberung ber, auch ben Muhamebanern heiligen 1099. Stadt, hatte unter diesen so allgemeinen Schrecken und fo große Theilnahme veranlaßt, daß felbst viele sunnitische Turken zu dem Beere eilten, welches der agyptische Chalif Mosta zur Wiedereroberung Palastinas sammelte. als dieses schon bis Uskalon vorgedrungen war', erhielt man hierüber bestimmte Nachrichten in Jerusalem. Da wandten sich die Fürsten und das Wolf vor Allem zu Gefang und Gebet: ber Herr moge sie nicht überantworten in die Hande ungläubiger Feinde, und das Heiligthum nicht Spottern und Berachtern preis geben. hierauf eilten Gott: fried und der Graf von Flandern gen Ramla, um nahere Kunde einzuziehen: weil manche Haupter noch immer wahnten, die Nachricht fen bloß erfunden um sie langer in Palastina zuruckzuhalten, ober ben Befehlen bes neuen Berr: schers geneigter zu machen. Als aber jene Nachrichten nicht allein von den Kundschaftern bestätigt, sondern außerdem noch gemeldet wurde: daß auch eine, mit Lebensmitteln und Kriegsbedürfnissen versehene agnptische Flotte berbei: fegele, und Ufdal der Bezier geschworen habe: er wolle die frankische Macht vernichten ober sterben; — so brachen alle Christen welche Waffen tragen konnten, auf, und zwar zogen die Grafen von der Normandie und Toulouse von Jerusalem, Tankred und Eustathius bagegen von Neapolis ber, gen Ibelim2. Um ersten Tage ordneten bie Chriften ihr Lager zwischen Joppe und Askalon und versprachen feierlich, vor dem vollständigen Siege schlechterdings nicht zu plundern; am anderen Morgen fahen sie in ber Ferne einen gewaltigen Staub aufsteigen, vermutheten bie Unkunft ber Feinde und stellten sich in Schlachtordnung. Bald aber zeigte sich daß unzählige Pferde, Ochsen und Kameele, welche von wenigen Hirten geführt und durch wenige Reiter beschützt waren, ben Staub erregten. Sie fielen ben

- 5 xook

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 768.

<sup>2</sup> Order. Vit. 757. Michaud I, 435. Raumer, Palastina 175, 201.

Kreuzfahrern in die Hände, und nicht minder willsommen 1099. als diese Beute, waren die Aussagen der gesangenen Hirzten und Reiter, über die Stellung, die Absüchten und die Anzahl der Feinde. Diese betrug nach den geringeren, obswohl immer noch übertriedenen, Angaden, 100,000 Reiter und 40,000 Fußgänger; wogegen sich, nach der Angade König Gottsrieds, nur 5000 Keiter und 15,000 Fußgänzger im christlichen Heere besanden. Aber ungeachtet dieses abschreckenden Mißverhältnisses der Jahl, zogen die Pilger am solgenden Tage in Schlachtordnung muthig vorwärts; Gottsried sührte den linken, der Graf von Toulouse den rechten, ans Meer gelehnten Flügel; in der Mitte standen die Grafen von der Normandie und von Flandern, Eustasthius und Tankred.

Der agyptische Feldherr hatte auf keine Weise glauben wollen2, daß die Christen gegen seine Uebermacht ein offe= nes Treffen magen murben; daher überraschte ihn ihr heftiger Ungriff, er überraschte alle Befehlshaber und alle feine, ohnedies nicht fehr muthigen Untergebenen. ein agyptisches Beer jener Zeit konnte sich in Sinsicht ber llebung, Bewaffnung und bes Muthes mit ben Kreuz= fahrern nicht vergleichen, welche überdies wußten, wie viel von bem Ausgange biefer Schlacht abhing. Mit unwider= stehlicher Gewalt brangen sie bis zum feindlichen Lager, überließen sich aber hier, bes Berbotes uneingebenk3, vor= eilig der Plünderung und wurden beshalb von den um= kehrenden, bie Verwirrung benutenben Aegyptern, gurud= geworfen und in die hochste Gefahr gebracht. Da rettete bes Konigs personliche Tapferkeit, denn er focht herzueilend

<sup>1</sup> Martene thesaur. I, 281.

<sup>2</sup> Gest. Franc. 29, Rob. Mon. 78, Oliv. Schol, hist. reg. 1359. Balder. 137. Raim. 181. Alb. Acq. 287. Guib. 540.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 288. Gest. expugn. Hier. 577. Accolt. IV, 376. Wilh. Malmesb. 143. — Ueber bas Schlachtfelb und die wahrscheinlichen Stellungen, Michaud corresp. d'Orient V, 381.

1009 an ber Spige ber Muthigsten; es rettete seine Klugheit, benn man trieb auf seinen Befehl bie, am vorigen Tage erbeuteten Beerden aus ber Ferne herzu, und fo wie ber aufsteigende Staub die Christen getäuscht hatte, so erschreckte er jett die Saracenen. Den Angriff eines zweiten zahl= reicheren Pilgerheeres fürchtend, ergriffen Alle bie Flucht, und Biele murben ins Meer gesprengt, Biele im Gebrange vor den Thoren Askalons erschlagen; Andere endlich, welche sich auf Baumen zu verbergen suchten, wurden mit Pfeilen herabgeschossen. Der Graf von ber Normandie erbeutete bie Hauptfahne ber Aegypter, und jeder von den übrigen Fürsten hatte bebeutenden Untheil am Siege; boch gestan= ben Alle bem Konige ben ersten Preis zu. Durch diese Schlacht bei Askalon, gewonnen am zwölften August bes Jahres 10991, retteten die Christen ihr jugendliches Reich von ber größten Gefahr: benn in bem Fall einer Dieberlage waren unfehlbar von allen Seiten Feinde auf sie eingebrochen, zu Lande blieb ihnen kein Ausweg und die agny= tische Flotte beherrschte das Meer. Erst nach jener Schlacht kehrte diese, ohne weitere Unternehmung, in ihre Heimath zurud. So wie Korboga burch unbegreifliche Läffigkeit die Rettung Antiochiens versaumte, fo Sultan Mosta bei lange kundbarer Gefahr, die Rettung Jerusalems. Nachdem diese beiben wichtigen Stabte und so viele Mitstreiter gefallen waren, mußten die spater gewagten Schlachten schon als halb verloren erscheinen.

Raimund von Toulouse, hochangesehen bei ben Sarascenen, weil er der Besatzung der Burg Davids ohne Mordslust freien Abzug bewilligt hatte, verhandelte jetzt mit den Bewohnern Askalons<sup>2</sup>; und als er eidlich versprach, die

<sup>1</sup> Für biesen Tag stimmen Alb. Acq. l. c., Gest. Franc. 29 und Order. Vit. 758. Dagegen hat Tudeb. 815, ben 14ten August; Sigeb. Gembl. ben 29sten Julius.

<sup>2</sup> Hist. belli sacri 230. Rad. Cad. 197, Order. Vit. 759, Wilh, Malmesb, 152.

1

Stadt keinem Unberen zu überantworten, wenn er nicht 1099. felber ihr herr werden konne ober molle, fo maren fie zur Aufnahme feiner Mannschaft bereit. In biefem Augenblicke erschien aber Gottfried und verlangte den Besit Askalons für bas Reich Jerusalem; worauf Raimund an feine gro-Ben Aufopferungen und feine Berdienste um die Kreugfahrer erinnerte, und barauf aufmerkfam machte: baß man ihm, weil er nicht wieber nach Europa zurückkehren wolle, nothwendig eine sichere Besigung bewilligen muffe, von welcher er jedoch bem Konige ben Lehnseid zu leisten bereit sep. Allein Gottfried, welcher durchaus keine schwächende Ber= fluckelung bes neuen Reiches zugeben wollte, wies alle jene Grunde so wie vermittelnde Vorschläge der Fürsten mit großer Strenge ab; worauf Raimund die Askaloniten nicht bloß, feinem Berfprechen gemäß, von ihrem Unerbieten entband, sondern auch zum hartnäckigen Wiberstande gegen Gottfried ermuthigte, weil er nur wenige Mannschaft bei sich hatte, und die übrigen Fürsten sich bereits zur Ruckehr anschick= ten'. Der Konig fah bald bie Unmöglichkeit ein, Uskalon bei biefen Berhaltnissen mit Gewalt zu erobern, und folgte, beshalb dem Grafen Raimund nach Uffur; aber auch von hier entwich biefer mit ben Seinen, und hinterließ ben Bewohnern einen gleichen Rath. Darüber gurnte ihm Gott= fried aufs außerste, und schon war Alles zu innerem Kriege bereit, als die Fürsten burch angestrengte Bemuhungen eine Aussohnung beider bewirkten, welche indeß schwerlich lange gebauert hatte, wenn nicht Raimund nordlich gen Laodicea gezogen ware.

Hiedurch wurde die christliche Macht in der Gegend von Zerusalem allerdings sehr geschwächt, und um so mehr ge= schwächt, weil Robert von Flandern und Robert von der Normandie, der Heimkehr gedenkend, den Grafen begleite= ten. Doch schreckte Gottsried, selbst mit der geringen ihm-

<sup>1</sup> Alb. Acq. 289 sq.

1099. gebliebenen Macht, bie Burger von Urfuf fo fehr, baß fie ein Bundniß eingingen, Bins versprachen und Beifeln stellten; wogegen man ihnen, als Pfand ber driftlichen Berfprechungen, Gerhard von Avennes, einen eblen Ritter, übergab. Balb nachher entwichen aber heimlich jene turkischen Geißeln, und nun verweigerten die Bewoh= ner alle ausbedungenen Steuern; fie rufteten fich zur Ber= theibigung ber Stabt, welche Gottfried fogleich mit 3000 Christen umlagerte. Um biefe neue Gefahr abzuwenden, banden die Bewohner von Arfuf Gerhard von Avennes an einen Mastbaum, und richteten biesen auf ber Mauer in bie Hohe. Schon wähnten bie Pilger, ihr Mitbruder sen ben Tod bes Kreuzes gestorben, als seine Stimme flehend erscholl: Gottfried moge feines fruheren Gehorfams geben= ken und ihn nicht ben Feinden überlassen zu schrecklichen Martern. Der Konig aber erwiederte: "Gerhard, ich kann mich beiner nicht erbarmen, und warest bu mein eigener Bruder; ich kann nicht Alle von der Rache abhalten, welche fie ber Stadt geschworen haben. Es ift beffer, bu stirbst allein ben Tob ber Martyrer zu ewigem Leben, als baß burch die feindlichen Bewohner auf lange Zeit vielen Pil= gern Berberben bereitet werde!"

Sobald Gerhard sah, welch Schicksal ihn unabänderlich erwarte', war er gesaßt und ruhig; denn nur das Unge-wisse kann kraftvollen Menschen eine Zeit lang die Besonnenheit rauben. Er bat, man möge sein Pferd und seine Rustung den Brüdern des heiligen Grades übergeben, damit sie für seine Seele beten möchten; es ward versprochen. Viele Pfeile der Christen trasen nunmehr Gerharden beim hestigen Ungriffe; die Bewohner aber, empört und geängsstet über solche Härte, wurden desto rastloser in der Verztheidigung. Alle Stürme blieben vergeblich, alles Kriegszeug vermochte keine Dessnung in die Mauern zu brechen, und die Zusuhr vom Meere her fand ohne Störung Statt,

<sup>1</sup> Alb. Acq. 294-296.

fo daß Gottfried sich endlich gezwungen sah, im December 1100. 1099, ohne Erfolg nach Ferusalem zurückzukehren! Bü= fungen und Reinigungen wurden hier nach Arnulfs Be= fehlen angestellt, damit ein Jeder sich von der Schuld an dem Tode Gerhards von Avennes lose.

Unerwartet und ohne eine neue Umlagerung, erboten sich aber die Bewohner von Arsuf im nächsten Frühjahre, zur Zinszahlung², weil sie außerhalb der Mauern vor Ansgriffen nicht sicher waren, und die Hülfe aus Aegypten zu entfernt und zu ungewiß erschien. Selbst Gerharden von Avennes, der nicht an seinen Wunden gestorben war, gaben sie die Freiheit wieder und er kehrte nach Terusalem zurück, wo ihn das Volk jubelnd aufnahm und der König reich beschenkte.

Während dessen langte der Graf von Toulouse nebst fast 20,000 rückkehrenden Pilgern bei Laodicea an, welche Stadt Boemund mit Hülse neu angekommener Genueser und Pisaner belagerte. Heftig tadelte der Graf dies Unternehmen des Fürsten von Untiochien und schalt dessen Behauptung: daß die griechischen Bewohner weder rechtzgläubig noch den Kreuzsahrern günstig gesinnt wären, einen leeren Borwand, um seine Habsucht damit zu verdecken. Uuch der Erzbischof Daimbert von Pisa (welcher vom Papste Paschalis nach dem Tode des Bischofs von Pun zu seinem Bevollmächtigten ernannt, und auf der pisanischen Flotte angelangt war 3) erklärte sich nunmehr gegen die Unternehmung und hemmte hiedurch die Thätigkeit der Pisaner und Genueser. Da söhnte sich Boemund, wie immer klüglich den Umständen nachgebend 4, mit Raimund aus und hin-

<sup>1</sup> Accolt. IV, 384,

<sup>2</sup> Eine völlige Uebergabe fand wohl nicht Statt, ba Balbuin die Stadt später belagern mußte.

<sup>3</sup> Der Consul Hilbebrand Matti führte 120 pisanische Schiffe. Tronci zu 1098.

<sup>4</sup> Chron. Saxo zu 1099. Dodechin zu 1100.

26,000 Reiter und Fußgånger, von denen der größere Theil erst später aus Frankreich und Italien in diesen angelangt war!

Nach einem, durch bie ungunstige Sahreszeit und ben Mangel an Lebensmitteln doppelt beschwerlichen Zuge, erreichten die Fürsten Jerusalem und ernannten, im Ginver= ständnisse mit bem Konige, ben Erzbischof Daimbert zum Patriarchen; es sen nun, weil man ihn für ben tauglich= sten hielt2, oder weil er Balduin und Boemund burch Geschenke gewann, welche er als Gesandter in Spanien vom Konige Alfons für ben Papst Urban angeblich erhalten, aber nicht abgeliefert hatte. Außerbem haßte man Urnulf seiner Herrschsucht und seiner Sitten wegen, und führte an: daß er früher nur bie Stelle eines Unterhelfers 3 in der Kirche bekleidet habe und der Sohn eines Priesters fen, was ihn, nach Gregors VII Bestimmungen, zu allen geistlichen Burben unfahig mache. Urnulf legte gezwun= gen , ober wie Ginige erzählen, um bes Beils ber Chriften= heit willen, freiwillig seine Burbe nieder und man hoffte, es werde zwischen der weltlichen und geistlichen Macht in Berusalem fein Streit wieber eintreten. Balb aber zeigte bie Stellung bes neuen Patriarchen gegen ben Konig, baß sich mit der Uebernahme einer Burbe, eines Berufes, auch die bazu gehörigen Unsichten und Grundfage ohne Rucksicht auf perfonliche Eigenschaften in ber Regel entwickeln, ja entwickeln sollen.

<sup>1 3</sup>m December 1099. Wilh. Tyr. 771. Accolt. l. c.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 295. Fulch Carn. 400. Memorie d'illustri Pisani III, 1.

<sup>3</sup> Subdiaconus. Raim. de Agil. 180.

<sup>4</sup> Hist, belli sacri 231. Rad. Cad. 198. Alber, 188.

Im Jahre 1063 hatte ber agyptische Sultan Mostan: 1100. fer befohlen', daß bie Chriften in einem bestimmten Biertel der Stadt Jerusalem wohnen, und für biesen Theil alle Arbeiten, Befestigungen, Wachen u. f. w. übernehmen foll= ten. Damals war ber erste Geistliche auch ber angesehenste Mann unter ben Chriften; und auf biefe frubere Stellung und bie allgemeinere kirchliche Unsicht gestütt, behauptete jett ber neue Patriarch: daß bie Ausbehnung driftlicher Macht in diesen Gegenben, nothwendig die Ausdehnung ber geiftlichen Herrschaft mit sich führe, und die spater ent= standene weltliche Macht, berfelben ohne Zweifel unterge= ordnet fenn muffe. Gottfried und Boemund, benen der Patriarch feine Erhebung verbankte2, hatten sich von ihm bas Königreich Jerusalem und bas Fürstenthum Untiochien übertragen laffen, und biefer, aus geistlicher Gefinnung begangene Staatsfehler, schien bie Anspruche Daimberts auf Jerusalem zu bestärken und zu rechtfertigen. Deshalb verglich sich Gottfrieb, allen Saber haffenb, mit ihm ba= hin: bag nach Vergrößerung bes Reiches burch bas Erobern mehrer Stabte, ober nach feinem kinderlosen Absterben, Jerusalem mit allem Zubehor bem Patriarchen anheimfal= len, der vierte Theil von Joppe ihm aber fogleich über= geben werben folle.

Nie erschien übrigens wechselseitiges Nachgeben und Verträglichkeit nothiger als in diesem Augenblicke, wo sich, einer Zählung zufolge, in Terusalem nur 200 Ritter und 2000 dienstfähige Fußgänger befanden, und diese wenigen sogar noch Mangel litten. Dennoch war der Ruhm des Königs und der Pilger so wohl begründet, daß mit den Besehlshabern von Ptolemais, Askalon, Casarea, ja mit dem Fürsten von Damaskus Verträge zu Stande kamen,

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 772.

<sup>2</sup> Bernard, Thesaur. 729.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 773.

1100, wonach einige Bins versprachen und alle einen freien un= gestörten Sandel bewilligten ! Dhne biefe Sandelsfreiheit wurden die, rings von Keinden umgebenen Christen, noth wendig dem Mangel erlegen sein. - Auch grabische Kursten überbrachten ehrfurchtsvoll dem Konige Geschenke, bezeigten aber zugleich ihre Verwunderung, ben Bezwinger fo vieler Bolker auf einem Strohfacke an ber Erbe figen zu sehen. Er antwortete ihnen: "warum foll bie Erbe, welche nach bem Tode die Ruhestätte Aller ist, nicht auch ben Lebendigen bazu bienen?"2 Da sprachen jene erstaunt: "wahrlich biefer Mann ist geboren, auf daß er die Welt überwinde und alle Bolker beherrsche!" Sie erkannten, wie bie Kraft zu großen Thaten in dem Maaße wachst, als man ben Sinn vom Geringen wegwendet und dem Unbebeutenden keinen Werth beilegt. — Um einem anderen arabischen Fürsten seine Rrafte zu zeigen, durchhieb Gottfried ben Hals eines Rameeles mit bem Schwerte; als aber jener ben Erfolg bloß aus ber Schärfe bes Stahles her= zuleiten schien, erbat er sich bessen Schwert, und gleich glucklich war bie Wieberholung bes Streiches.

Von einem so kräftigen Manne versprach man sich eine lange und glückliche Regierung; allein der ungewohnte Himmelsstrich und die großen Unstrengungen untergruben seine Gesundheit, und als er nach Joppe eilte um den, mit einer Flotte angelangten Sohn des Dogen Micheli von Benedig zu bewillkommen, ergriff ihn ein viertägiges Fieber. Zum letzten Male erfreute er sich seines Lebens, empfing große Geschenke, hörte wie das ganze Abendland seines Ruhmes voll sen und wurde dann, weil das Geräusch von der Flotte her und das Toben der Soldaten ihn zu sehr beunruhigte, nach Jerusalem zurückgebracht. Alles Flehen der Christen, aller Rath der Aerzte blieb aber auch hier ohne Frucht,

<sup>1</sup> Alb. Acq. 298. Annal, Saxo zu 1099.

<sup>2</sup> Alber, 184.

<sup>3</sup> Annal, Saxo 1100, Marin. III, 7, 16,

und Gottfried starb am achtzehnten Julius des Jahres 1100 11001; er ward beerdigt in der Kirche des heiligen Grasbes und gleichmäßig beweint von Franken, Sprern und Griechen. Seine einfache Grabschrift lautet2: "hier liegt Gottfried von Bouillon, welcher dies ganze Land dem Christenthume gewann; seine Seele ruhe in Christo!"

<sup>1 15</sup> Cal. August. Alb. Acq. 298. Alber, 185. Ursp. chr.

<sup>2</sup> Binos Reife 263; le Bruyn II, 253.

## 3weites Buch.

Von der Empörung König Konrads gegen seinen Vater, Kaiser Heinrich IV, bis zum Kreuzzuge König Konrads III, des Hohenstaufen.

(Vom Jahre 1093 bis 1147.)

## Erstes Sauptstück.

Zwei Jahre vor dem Anfange des ersten Kreuzzugs em= 1093. porte fich Ronig Ronrad' gegen ben Raifer feinen Bater. Nur wenigen Vertrauten entbeckte er die geheimen Grunde biefes Abfalles, boch erzählte man sich im Reiche: das Gemuth des Sohnes sen bem Bater entfremdet wor= ben2, weil diefer feine Mutter Ubelheid verftoßen, über die Aechtheit seiner Geburt laute Zweifel geaußert und über= haupt eine ärgerliche Lebensweise geführt habe3. Gründe solcher Urt, wenn sie anders wirklich vorhanden waren, ent= schieben aber gewiß um so weniger allein, ba Konrad, selbst nach seinem Abfalle, nie ben Unstand in ben Meußerungen über feinen Bater verlette, ober eine folche Berletung von Underen bulbete: vielmehr nannte er ihn nach wie vor fei= nen herren und Raifer, nahm beffen Diener gnabig auf, und zeigte sich überhaupt gemäßigt, milbe und herablassend. Wahrscheinlich wurde also bas naturliche Gefühl von ber Berwerflichkeit jeder Emporung eines Kindes wider seinen Bater, über angeblich sittliche und religiose Grunde, so wie

<sup>1</sup> Donitzo II, 10. Gaufr. Malat. IV, 23. Der Erzbischof Anselm von Mailand, krönte ihn zum König von Italien. Landulph. jun. 1. Siehe Buch I, Seite 30.

<sup>2</sup> Ursp. chron. Hildesh. ann. Alb. Stad. Annal. Saxe zu 1099.

<sup>3</sup> Dodechin.

1093. über ben wachsenden Ehrgeiz obgesiegt haben und eine güts liche Ausschnung eingetreten senn; wenn ihn nicht Papst Urban II, Graf Roger von Sicilien und die Markgräsinn Mathilbe von Tuscien, gleichmäßig zu rascheren und geswaltsameren Maaßregeln hingedrängt hätten.

Papst Urban II 1 mochte dem Jünglinge vorgestellt haben, daß er bei långerer Theilnahme an der Feindschaft gegen die Kirche, aller Ansprüche auf das Kaiserthum verlustig gehe; seine Freunde forderten ihn zur Vermählung mit der reich ausgestatteten Tochter Rogers auf 2; und der Marksgräsinn endlich konnte nichts willkommener senn, als des Kaisers erneute Macht auf eine ihm so empsindliche Weise zu brechen.

Der Markgraf Bonifaz von Tuscien, Mathilbens Ba= ter, hatte durch gluckliche Fehden bie Macht der benachbar= ten Großen verringert, und ben Kaisern Konrad II und Beinrich III auf mehren Bugen, gegen Empfang nicht ge= ringen Lohnes, treulich beigestanden. Nach feinem Tode3 (er ftarb 1052) ftand feine Wittwe Beatrix vier und zwan= zig Jahre lang mit Nachdruck ben Geschäften vor, und fand an ihrer Tochter Mathilde eine Gehülfinn, welche bald noch größere Macht und noch größeren Ruhm erlangte. Aber nicht bem Raiser und seinen Planen biente Mathilbe; fondern, die Bahn ihres Baters aufgebend, verfolgte sie mit der glaubigen Liebe eines Weibes, mit der Thatigkeit und dem Muthe eines Mannes als letten und hochsten 3weck, — die Erhebung der Kirche und des Papstes. Kein ungeziemendes Berhaltniß au Gregor VII, fein Gigennug bestimmte bie Markgrafinn zu biesem Verfahren: benn jener

<sup>1</sup> Urban kam 1096 durch die Kreuzfahrer in den Besig von Rom, gewann aber die Engelsburg erst im Jahre 1098 durch Bestechung. Chron. ex libr. Pentheon 21. Ott. Fris. chr. VII, 6 Bern. Const. Sigon. Hist. Ital.

<sup>2</sup> Beirath 1095 in Pifa. Tronci.

<sup>3</sup> Erra memorie.

111 /

ersonnenen Beschuldigung widerspricht das ganze Leben der 1095. Ungeklagten, und bei geringerer Treue gegen den Papst hatte Mathilde in manchem Augenblicke gewiß vom Kaiser mehr erlangt, als ihr jener bieten konnte. Ja Gregor war nicht der Darbietende, sondern der Empfangende; denn schon im Jahre 1077 überließ die kinderlose Mathilde auf den Fall ihres Todes der römischen Kirche ihr gesammtes Eigenthum'. Dafür ward ihr allerdings nicht bloß die Achtung zu Theil, welche jede unwandelbare Lebensrichtung verdient und erwirdt; sondern auch der ruhmvolle Glanz, welcher damals auf jeden Vertheidiger der Kirche zurückstrahlte.

Bei einer Frau von solchem Muthe daß sie selbst an der Spize ihrer Mannen socht, von solcher Geschicklichkeit daß sie sich aus den schwierigsten und verwickeltsten Verhaltnissen herauszuziehen wußte, von so festem Willen daß sie viele Jahre lang Schiedsrichterinn von Italien war und Grünzderinn der neuen weltlichen Kirchenherrschaft wurde, traten die Geschlechtsverhaltnisse als unbedeutend zurück: auch lebte sie mit ihrem ersten Manne, dem Herzoge Gottsried von Lothringen<sup>2</sup>, keineswegs in einer zartlichen She, und den zweiten, den nachmaligen Herzog Welf V von Baiern, scheint sie bloß geheirathet zu haben um ihn, einen Feind des Kaisers, noch mehr sur die kirchliche Ansicht zu gewinnen. Körperliche Mißverhaltnisse und Verschiedenheit des Alters, welche man hiedei anfangs nicht berücksichtigte, erschienen erst wichztig, als jeder Ehegatte den andern beherrschen, oder doch

<sup>1</sup> Miraei op. dipl. I, Urf. 369. Dumont I, Urf. 105. Baronius zu 1077, c. 23, 24.

<sup>2</sup> Murat. antich. Est. I, 18. Tiraboschi Moden. I, 132. Ursp. chr. zu 1115. Orti vita della contessa Matilde.

<sup>3</sup> Villani 116. Berthold. Const. zu 1095. Umständliche Unterssuchungen bei Mansi 320, ob Mathilbe zeitlebens Jungfrau geblieben sep. Die unanständige Erzählung in Cosmas Prag. 205, ist wo nicht ganz erfunden, doch ausgeschmückt. Wer hätte wohl zugesehen ober bergleichen Dinge erzählt!

tam es endlich, als Welf gewahrte, seine Hoffnung Mathilden zu beerben werde, ihrer Gesinnung und papstlicher Einwirkung wegen, gewiß fehlschlagen. Deßungeachtet blieb Mathilde mit ihrem Verbündeten, dem Papste, und ihrem Schützlinge dem Könige Konrad, in Italien so über-

1097. machtig, daß der Kaiser im Frühjahre 1097 dies Land verlassen mußte und auf eine günstigere Aufnahme in Deutsch-

land hoffen durfte.

Denn durch den Ablauf der Zeit waren hier die Gemuther ruhiger, so wie die Aufmerksamkeit und Theilnahme auf die großen Pilgerzüge hingelenkt worden; auch hatte sich Welf der altere, aus Born über seine Schwiegertochterund des Papstes Benehmen, mit dem Raifer ausgesohnt . So gewann dieser von neuem großes Unsehen und erhob auf mehren Reichstagen Rlage2: "gegen Kindes = und Untertha= nen = Pflicht habe sich Konrad feinen Feinden zugefellt, ihm nach Krone und Leben getrachtet und alle Versuche einer Ausschnung zurückgewiesen. Niemand moge bies aus per= fonlicher Abneigung gegen ihn, ben Kaifer, gering achten; fondern Jeber bebenken, wie kein Staat bestehen konne, so= bald man beffen Herrschaft auf frevelhafte Weise erwerben burfe. Mus diefen Grunden muffe er verlangen, daß Konrads Unrecht auf den Thron vernichtet, und sein jungerer Sohn Heinrich zum König erwählt werde." — Dbgleich anfangs Einige, zum Theil aus Nebenrucksichten widersprachen, so vereinigten sich boch zulet Alle für jenen Be-Um sechsten Januar 1099 ward Heinrich der

1099 schluß. Um sechsten Januar 1099 ward Heinrich der jungere, der fünfte dieses Namens, in Uchen zum deutschen Könige gekrönt, nachdem er vorher, — damit er seines Bruders Irrwege nicht beträte —, feierlich beschworen hatte: dem Kaiser, seinem Bater zu gehorchen und sich, so lange dieser lebe, auf keine Weise der Regierung anzumaßen.

<sup>1</sup> Donitzo II, 13.

<sup>2</sup> Vita Henr. IV, c. S. Dodechin, Ursp. chr., Annal. Saxo.

## Tod Konrads und Urbans. Paschalis II. 237

Während bessen litt König Konrad bereits die Strafe 1099. feiner ungerechten und übereilten Unternehmung. Mangel an eigener Kraft, erhielt er fich nur burch bie Un= terftugung feiner Berbundeten, und mußte beshalb bie Sand bieten und den Namen hergeben zu allem dem, was nicht sowohl ihm, als diesen bequem schien und Bortheil brachte. Ja, sobald Mathilbe bes Kaisers Macht für hinreichend geschwächt und Staliens Unabhangigkeit für gesichert hielt, so vernachlässigte sie ben Konig; bis es zwischen ihnen zu fo offener Uneinigkeit kam, baß :nan, als Konrad im Julius 1101 ploglich starb, ben, jedoch unerwiesenen Berbacht aussprach: Avienus, ber Leibargt Mathildens, habe ihn vorsätzlich vergiftet 1.

Schon zwei Jahre früher, am 29sten Julius 1099 war Papft Urban II geftorben, und an feine Stelle Pafcha= lis II, ein geborner Romer2, erwählt worden. Sogleich erneute biefer ben Bann wiber ben Raifer und ben Gegen= papst Klemens, welcher lette aber, seiner schweren unruhi= gen Rolle ohnehin überdruffig, im Jahre 1100 ftarb. Bah= 1100. rend ihn Einige hart anklagen, bezeugen Undere, er fen ein Mann gewesen3 von großem Berftande, Beredfamkeit, Kenntniffen und außerer Burbe. Das, bei feinem Leben wo nicht feindlich, boch gleichgultig gegen ihn gefinnte Bolf, erhob ihn jest aufs hochste, und allgemein verbreitete sich ber Ruf daß an seinem Grabe mannichfache Wunder geschähen.

<sup>1</sup> Ursp. zu 1101. Colon. chr. 917. Donitzo II, 13. Sigeb. Gemblac. Landulph. jun. 1. Alber. 190. Pagi zu 1101, c. 3. Mecatti I, 37. Konrade Grabmahl ist nicht mehr in Klorenz vorhan: ben. Camici zu 1101, S. 26. Borghini IV, 326. Stenzel fest I, 568 ben Tob Konrads auf 1101, und II, 303 auf 1102. Das eine ist wohl ein Druckfehler.

<sup>2</sup> Donitzo II, 10. Halberst. chr. 130. Alber. 185. Order. Vit. 456. Roger Hov. 467. Simeon Dunelm, de reg. Angliae. Ueber feine Meltern, Bonoli 51.

<sup>3</sup> Annal, Saxo, Ursp. chr., Alb. Stad., Donitzo II, 10. Cod. epist. Udalr. 173. Pandulph. Pisan, 375.

Ino. Deshalb ließ Paschalis (benn dies gebühre dem ketzerischen Empörer) den Leichnam seines Gegners ausgraben und in die Tiber wersen. Nach heftigem, fruchtlosem Jorne, verslor sich die Theilnahme der Menge so schnell als sie entstanden war, und die Bemühungen Einzelner neue Gegenspäpste auszustellen, blieben um so mehr ohne erheblichen Erfolg, da mannichsache Geschäfte den Kaiser noch immer in Deutschland festhielten, und er durch weltliche Mittel nicht so viel Unhänger gewann, als Paschalis ihm auf der

anderen Seite burch firchliche Maagregeln entzog.

Deshalb sohnte sich Heinrich IV im Januar 1103 auf 1103. einer Reichsversammlung in Mainz völlig mit seinen alten Feinden, ben Sachsen, aus und erklarte offentlich: in bem Augenblicke, wo die Einigung zwischen Reich und Kirche zu Stanbe komme2, werbe er bas Kreuz nehmen und feinem Sohne die Regierung abtreten. So groß und allgemein war bamals bie Borliebe fur bie Rreuzzuge, bag ber Rai= fer burch biefe Erklarung plohlich die Gemuther ber Fursten, ber Geiftlichen und bes Bolkes gewann; wahrend ber Papst fehr gut einfah bag bie Bedingung, von welcher Beinrich seinen morgenlandischen Bug abhängig gemacht hatte, gegen ihn gerichtet war. Denn jener mochte nun burch große Nachgiebigkeit bie Ausschnung herbeiführen, ober durch festes Beharren auf größeren Forderungen ben Streit verlängern: immer war und blieb ber Raifer im ersten Fall ber gewinnende, im zweiten ber leicht entschul= bigte, ben Papst wegen Verhinderung eines heiligen Rreuzzuges anklagende Theil. In biefem bebenklichen Augen= blicke fand aber Paschalis, — nicht unerwartet und ohne mit= telbare Ginn irfung -, einen neuen machtigen Berbundeten.

1104 Um 12ten December 1104, als der Kaiser bei Friglar stand, um gegen einige Widerspenstige vorzurucken, erscholl

<sup>1</sup> Dodechin zu 1099. Concil. XII, 963. Pagi zu 1100, c. 4.

<sup>2</sup> Chron. August. Alber. 192. Dachery spicil. III, 443. Albert. Stadens.

auf einmal bes Morgens zu allgemeinem Erstaunen bie 1104. Kunde': König Heinrich ber jungere sen mit Mehren aus dem Lager entflohen, Niemand wisse weshalb und wohin. Balb nachher erfuhr man indeß: er sen in Baiern ange= langt, habe sich mit bem Markgrafen Theobald von Boh= burg, bem Grafen Berengar von Sulzbach 2 und mehren Underen zu offenbarem Aufstande vereint, und bem Papfte, gegen Losung vom Banne und anberweite Unterftugung feines Worhabens, Gehorfam versprochen. Solche Strafe, sagte Paschalis, sendet ber Herr Frevlern und Regern; er ließ durch Bischof Gebhard von Konstanz ben König vom Banne lofen und von bem, feinem Bater geschwornen Gibe lebenslänglichen Gehorfams entbinden. — Nach Empfang dieser übelen Nachrichten suchte auch ber Kaiser sogleich neue und billige Unterhandlungen mit dem Papste anzu= knupfen; er schickte die Erzbischofe von Koln und Trier, 1105. ben Herzog Friedrich von Schwaben und ben Kanzler Er= long nach Baiern3, und ließ seinen Sohn erinnern an bie Banbe bes Blutes, an ben, bie Kinbespflichten noch verstarkenden Gib, an bas Unheil burgerlicher Streitigkeiten; aber auf bieses und ahnliches gab Heinrich V nur kurz zur Antwort: sobald sein Bater sich vom Banne lofe und mit der Kirche aussohne, werbe er ihm gehorchen.

Durch Jagben und Vergnügungen anderer Art hatten leichtsinnige und böswillige Genossen den, jest dreiundzwanzigjährigen König erst an sich gezogen, dann bemitleidet über die strenge Aufsicht seines Vaters und beklagt, daß bessen lange tadelnswerthe Regierung, die schönere Wirksfamkeit seiner kräftigeren Jugend und seiner größeren Unlas

- comb

<sup>1</sup> Die angeführten Quellen, und Vita Henr. IV, c. 9.

<sup>2</sup> Diese baierischen Großen zurnten bem Kaiser, weil er bie, von seinem Heere einem ihrer Genossen angethane Gewalt, nicht zu strafen wagte. Das Nähere siehe in Menzel II, 852, und Stenzel I, 582.

<sup>3 1105</sup> nach heilige brei Konige. Hildesh, Ann.

<sup>4</sup> Vita Henr. IV, c. 9.

1105 gen ausschließe. ; Es ift; fu forfuhren jent in ihren verfüh: rerischen Darstellungen fort, "das höchste Unrecht, sich hartnadig von ber befeligenben Gemeinschaft ber Chriften zu trennen, und baburch bas ewige Berberben vieler taufenb Gebannten auf fich zu laben; es ift bie erfte Pflicht, Gott und ber Kirche überall zu gehorsamen, die hochste Thorheit fich einzubilben, man bonne wiber ben Billen bes Papftes die Kaiserkrone erlangen ober behaupten. -- Mur zu gern gab Beinriche Vi heftiges und ehrgeiziges Gemuth biefen religidsen-Unreizungen ober Borwanden Gehor: er zog, alle milben Auswege verschmahend, won mehren Ebeln aus Baiern; Schwaben und Franken begleitet, nach Erfurt, ward hier von bem Erzbischofe Rothart von Mainz, neinem alten Feinbe bes Raifers, freudig nempfangen und guber Quedlinburg nach Goslar begleitet: "Allmahlich traten faft alle fachfischen Furften auf feine Seite, und fast alle fachfischen Stabte tamen in feine Gewalt.

Muf einem zweiten großeren Reichstage 1, welcher gegen Ende bes Monats Mai 1105 in Nordhaufen unter Rotharts Leitung gehalten wurde, lofete biefer und ber papstliche Legat Bischof Gebhard von Konstanz, gang Sachsen vom Banne und sprachen ihn von neuem aus über ben Raiser und beffen Unbanger. Konig Heinrich benahm fich bier mit verftellter, aber bennoch wirksamer Bescheidenheit. Erft als bie Bischofe und Fürsten ihn beriefen, trat er, armlich gekleibet bin ihre Bersammlung und ließ sich von berneingenommenen nieberen Stelle , zu ber hoheren hinanfuhren. Roch mehr wirkte es, als er ben Geistlichen alle Rechte bestätigte und Herstellung bes Wirchenfriedens wiederholt als einzigen Grund seines Abfalles bezeichnete. — Die bebenkliche Frage über bie Investitur ließ Beinrich gern un= erortert, ba er ber Geistlichen, wie bes Papstes, noch zu sehr bedurfte; einige andere, ungeziemende Gesuche wies er

<sup>1</sup> Wir mussen ber Kurze halber manches Einzelne übergeben, was theils gegen ben Kaiser, theils für ihn zeugt.

dagegen mit großer Festigkeit zurud, welche er außerlich in 1105. Milbe einzukleiben wußte.

Nach Beendigung des Reichstages zog Heinrich, um feinen Beschüßer den Erzbischof Rothart wieder einzusetzen, mit Heeresmacht gen Mainz. Weil indeß viele Fürsten und Mannen, trot der papstlichen Eideslösung, wegen des, dem Kaiser und dem Könige geschwornen doppelten Eides, für das Heil ihrer Seelen besorgt und offenem Kriege abzgeneigt waren: so kam es zu neuen Unterhandlungen, wos bei sich Heinrich IV erbot, das Erbrecht seines Sohnes zu bestätigen und mit ihm gemeinschaftlich das Reich zu regiezren. Diesen großmuthigen Vorschlag mußte der letzte abzlehnen, weil sein ganzes Unternehmen sonst, alles scheins baren Borwandes ermangelnd, nur als nichtswürdige Emporung erschienen wäre; er mußte darauf bestehen, daß sich der Kaiser dem papstlichen Stuhle unterwerfe.

Außer Stande ben Uebergang über den Rhein zu er= zwingen, wandte sich Seinrich V nach Franken, vertrieb ben kaiferlich gefinnten Bischof Erlong aus Burgburg, er= oberte Nurnberg und entließ endlich bei Regensburg fein Beer; theils weil die Meisten nicht langer im Felbe stehen wollten, theils weil man irrig glaubte von bem, aller Macht beraubten Kaiser sen nichts zu befürchten. Unerwartet brang dieser indeß nach Franken vor, setzte im August 1105 ben Bischof Erlong wieder ein, verwüstete die Besitzungen ber Unhanger seines Sohnes und erreichte Regensburg2, bes= fen Burger ihn mit Freuden aufnahmen. In biefer Be= drangniß, wo von neuem Biele zweifelten ob die ganze Fehde mit Treue und Gerechtigkeit verträglich sen, führte Konig Beinrich sein, in Gile neu gesammeltes Beer angeb= lich aus Uchtung vor seinem Bater von dem Flusse Regen zurud, und erklarte wiederholt: er kampfe nur für deffen

<sup>1</sup> Alber. 193. Ursperg. chron. Auch die Erzbischöfe von Trier und Koln, benahmen sich mehr als zweibeutig.

<sup>2</sup> Hildesh. annal. Vita Henrici l. c.

1105. Mohl und Seelenheil, wolle aber feinesmege fein Morber werden. — Mittlerweile gewann er burch große Berfprechungen den Markgrafen Leopold von Desterreich und ben ber zog Borziwoi von Bohmen', beren Mannen einen Haupthe standtheil des kaiserlichen Heeres ausmachten; so daß hein rich IV, in dem Augenblicke wo er anzugreifen und zu sie gen gedachte, durch die unerwartete und beharrliche Beige rung jener Fürsten, in die größte Berlegenheit gerieth. Um dieselbe Zeit ließ ihn ber König, angeblich aus kindlicher Liebe warnen: er moge fein Leben wider bie, in feinem eigenen Heere angezettelte Verschworung sichern. Durch diese Botschaft, welche ihre Bestätigung in dem Benehmen jener Fürsten zu finden schien, noch mehr geangstet, entwich der Kaiser mit Wenigen in ber Nacht aus seinem Lager und erreichte auf großen Umwegen den Rhein?. Dahin folgte ihm, alle Hindernisse besiegend, sein Sohn, und berief zu Weihnachten 1105 einen Reichstag nach Mainz. Weil jedoch der Kaiser, besonders mit Gulfe des Pfalzgrafen Siegfried und mehrer Stabte, ein neues Beer zwischen Koblenz und Köln gesammelt hatte und die Beforgniß entstand er moge den Reichstag stören, ober gar bessen Herr werben: so bat ihn sein Sohn bemuthig um eine Zusammenkunft, damit sie sich im Gespräche barüber einigen möchten, was für beide ehrbar und heilsam sen. Heinrich IV bewilligte bies Gesuch: als er aber seinen Sohn erblickte, ergriff ihn zugleich Schmerz und Liebe so gewaltig, baß er zu beffen Fußen niederstürzte und ihn bei Gott, bei seinem Glauben, bei dem Beile seiner Seele beschwur, sich nicht mit unverant: wortlichen Gewaltthaten zu beflecken. Denn wenn auch feine,

2 Der Kaiser stoh durch Bohmen und Sachsen, was erweiset bas wenigstens die Einwohner ihm nicht durchaus feindlich gesinnt waren. Annal. Hildesh. Vita Henrici.

1-060th

gleiche jedoch Cosmas 2089 über die Bohmen. Heinrich V versprach seine jest verwittwete Schwester Agnes an Leopold. Mellic. chr. zu 1106.

bes Raifers Gunben, bie Strafe bes Himmels verhient ha= 1105 ben mothten, fo widerspreche es boch gottlichen und mensch= lichen Gesegen, daß ber Sohn an bem Bater Rache üben wolle. - Scheinbar gerührt und erweicht umfaßte ber Ro= nig hierauf feines Baters Knie, bereute Alles was er zeit= her gegen ihn unternommen, und versprach Gehorsam; nur moge ber Raifer fich mit bem papftlichen Stuhle aussch= nen. Hiezu zeigte fich biefer nicht allein im Allgemeinen geneigt, sonbern erklarte auch : er fen bereit die Beschlusse zu befolgen, welche die versammelten Kursten über geistliche und weltliche Ungelegenheiten fassen wurden.

Mach biefer unerwarteten Einigung über ben wefent= lichsten Punkt, versprach Beinrich V feinen Bater ungefahr= bet nach Maing zu führen, und bie aufrichtigften Bemuhungen für bie Beseitigung alles Streites anzuwenden. Innerlich aber ward er sehr bange, ob nicht viele Fürsten ihn alsbann verlassen und auf die Seite des Kaisers treten wurs Deshalb ergriff er die, vielleicht auf seine Beranlassung eintreffende Nachricht, bag bie Schwaben und Baiern Mainz beset hatten, und eilte voraus, angeblich um die Wahrheit jener Erzählung zu erforschen. Diesen Augen= blick seiner Entfernung benußten bes Raifers Unhanger, angstlich geworden über bie unerwartete Wendung ber Dinge; sie warnten und baten ihn: er moge sich nicht allzu gutmuthig burch friedliche Versprechungen tauschen und ins Berderben locken lassen. — Konig Beinrich kehrte aber ganz unbefangen zurud, schwur nochmals, er fen bereit Leib und Seele für feinen Bater aufzuspfern, und beschwich= tigte und beschämte baburch jene Ankläger. Go kam man bis in die Gegend von Bingen, wo sich, wider die ur= sprüngliche Abrede daß jeder Theil nur 300 Mannen nach Mainz mitnehmen folle, die Zahl ber Begleiter bes Rd= nigs auf besorgliche Weise mehrte. Da hub bieser end= lich an: "Bater, ber Erzbischof von Mainz will euch nicht in seine Stadt aufnehmen, so lange ihr im Banne send; ich wage es nicht euch unter eure Feinde zu führen. Bleibt

1105 beshalb gurud und feiert bier bas Beibnachtefeft, mahrenb ich nach allen Rraften fur euch mirte." - Der Raifer ants wortete: "Gott fen Beuge und Richter gwifden mir und bir! Aber auch bu weißt ja felbit, was ich gethan habe um bich aum Manne ju bilben, welche Dube und Gor: gen ich beinetwillen getragen, welche Feinbichaften ich ju beinem Beften ausgefochten babe: mochteft bu bich biefur mabrhaft bantbar bezeigen!" - Bum britten Dale vers pfanbete ber Cobn fein Saupt fur ben Bater und eilte nach Maing; ber Raifer jog nach Bedelnheim. Raum mar er jeboch bier angelangt, fo warb ber Berrath offen= bar: man feste ibn gefangen, verjagte alle feine Gefahrten bis auf brei, und ber Bifchof Gebhard von Gveier', melder bie Leitung bes Bangen übernommen batte, ließ ibn aus eigener Sarte ober nach erhaltener frevelhafter Beis fung, fo febr an Mlem Mangel leiben, bag man ihm mes ber jum Baben Baffer bewilligte, noch erlaubte fich ben Bart zu icheeren, Schrecklicher jeboch als bies und Mehnlis thes, als Drobungen, Durft und Sunger, ericbien es bem Raifer, nach feinem eigenen Geftanbniffe: bag er, bas Saupt ber Chriftenbeit, unter allen Chriften allein verbinbert marb. bas troffliche Reft ber Geburt Jefu gu feiern!

Bu bem so Erschöpsten, Niedergedrüdten, sandte König Heinrich Abgeordnete, welche (nicht odne dimmeilung auf bie außerften Gesabren) bei Außehnigung der in hammerstein aufbewahrten Reichstleinvole sorberten. "Ich leibe, rief der Unglüdtliche, sur die Sünden meiner Jugend, wie noch kein Fürft gelitten hat!" mußte aber, da alle Gegene vorstellungen vergeblich blieden, zu jener Außbandigung Be-

fehl ertheilen.

Unterbest batten sich über funfgig Fürsten in Mainz verfammelt, und zwei papstliche Gesandten, die Bischofe von Albano und von Konstanz, nahmen die Ansprüche ber Kirche wahr. Diese hatten ben Bann nochmals über den Kaiser

<sup>1</sup> Würdtwein nova subsid. I, 134. Trithem I, 334.

ausgefprochen und verlangten, im Ginverftanbniffe mit ben 1105. beftigften Rurften und Dralaten, baff er fich perfonlich ftelle. Bufe thue und freiwillig ber Krone entfage. Mit uner: warteter Bereitwilligfeit ergriff ber Raifer biefen Borfcblag: benn er hoffte, in Maing werbe er feine Gefinnungen ohne Amana auffern tonnen, manche Rurften jum Gefühle bes Rechts bringen, ja vielleicht bas Bolf gu feinem Beften in Bewegung feben. Aber Alles mas ber Raifer hoffte, furch: tete ber Ronig : beshalb ließ er feinen Bater nicht nach Mains. fonbern nach Ingelbeim fubren und glaubte ibn bier, um: geben von Furften und Pralaten, von Beiftlichen und von Kriegern, burch Borffellungen und Drobungen aller Art bas bin zu bringen, bag er aus icheinbar freiem Entichluffe bie Regierung niederlege und bie Reichsfleinobe felbft übergebe. Als ber Raifer ericbien und nach ben Grunden ber geitheris gen, beifpiellofen Befchluffe fragte, um baran feine Recht= fertigung angutnupfen, entgegneten ibm bie Pralaten: "Du tennft fie am beften. Biele Jahre leibet bie Rirche und bas Reich burch beine Schuld, geiftliche Stellen merben fur Gelb, nicht nach Berbienft befest, und geiber und Geefen geben zu Grunde. Deshalb ift es ber Rurften und bes Papftes einstimmiger Bille, bich Gebannten auch bes Thrones zu entfeben." - Da fprach ber Raifer: "Ergbifchofe von Mains und Koln, mas habe ich von euch, mas von euch, Bifchof von Borms, fur eure Erbebung an Gaben empfangen?" - Beicamt antworteten fie: "nichts!" "Und mabrlich," fuhr jener fort, "eure Burben hatten mei= nem Schape viel eintragen tonnen. Wohl mir, baf ich bierin gerecht erfunden merbe! Ihr aber, laft euch rathen, befledt euren Ruf nicht burch Theilnabme am Unrecht. fchanbet bie faiferliche Burbe (welche ber Tob mir ohne= bies balb nimmt) nicht burch fo erniebrigenben Raub. Wenn euch aber weber Grunde ber Rlugheit, noch bes Rechts bon jenem Borhaben abbringen tonnen, fo verlange ich wenigstens (mas man ja felbft Berbrechern bewilligt) eine Briff gur Unterfuchung und will bann, fofern es einflimmis

1105. ger Beschluß des Reichstages bleibt, meinem Sohne selbst die Krone aufsetzen."

Nachdem auch biefe Bitte dem Kaifer abgeschlagen morben, fragte er: ob ihm nach Niederlegung ber Arone we= nigstens Friede und Sicherheit wurde zu Theil werben. Die papstlichen Gesandten, die Bischofe von Albano und Kon= stanz erwiederten: "nicht eher als wenn bu eingestehste Gregor VII miderrechtlich abgefett, Guibert widerrechtlich erhoben, und freventlich die Kirche und ben apostolischen Stuhl verfolgt zu haben." - Nach biefer unerwartet strengen Untwort bat der Kaiser nochmals: man moge ihm Ort, Zeit und Gericht bewilligen, bamit er sich vor den Fürsten vertheibige und nach ihrem Spruche frei werde ober buffe. Allein Bischof Gebhard, ben Ausgang folder Untersuchung furch= tend, gab zur Untwort: "bu bleibst fur immer gefangen, wenn bu nicht auf der Stelle einen unbedingten Entschluß fassest." - "Wird," so fragte ber Kaiser weiter, "nach un= bedingtein Bekenntniffe fogleich die Lossprechung erfolgen?" - worauf der Bischof (überzeugt bag, sobald er den Rai= fer vom Kirchenbanne lose, die Meisten zu ihm übertreten wurden!) erwiederte: "nein, bazu bin ich nicht befugt." -"Wer ben Beichtenben anzuhören wagt," fuhr ber Kaifer fort, "ist verbunden ihm die Lossprechung zu ertheilen." -"Keineswegs," entgegnete jener, "willst du vom Banne geloset senn, so mußt bu nach Rom pilgern und dem aposto= lischen Stuhle in Allem Genüge leisten." — Als der Kaifer dies horte, fiel er in tiefster Berknirschung seines Bergens auf die Knie nieder, bat um Gottes willen um Milbe und Gerechtigkeit, und beschwur seinen Sohn, nicht bas Un= wurdigste an ihm zu vollbringen. Manchem Fürsten traten bei diesem Unblicke Thranen ber Reue und Wehmuth in die Augen; aber die papstlichen Bevollmächtigten beharrten auf ihrem Ausspruche, und ber Sohn wurdigte feinen Bater keiner Antwort, keines Blickes. Da stand biefer auf, ver-

<sup>1</sup> Regnum iterum ad eum transiret. Petershus, chron. 357.

forach inbehmais ben Forberungen ber Kirche zu genugen, 1105. empfahl (Chrifti Borfchrift eingebent) feinen Cobn allen Gegemodrigen und entfagte ber Regierung'.

Rum 'ameiten Male mablten und weihten bie Rurften

Briefe Beinriche IV an ben Ronig von Frankreich und ben Mbt von Omino (Urstis, script, 1, 396; Dachery spicil, III, 441). Vita Henrici 389, Chron, Hildesh. Ursperg, chron. Helmold I, 32. Alhart Stad, zu 1106, Alber, 196, Hamersleb, mon, 710. Udalscalci narratio 11. Concil. XII, 1122. - Bie fo oft, entfteben auch bier Smeifel uber bie Glaubmurbigfeit ber gleichzeitigen und ber fpateren Duellen. 3d alaube bas bieruber feine allgemeine, unbebingte Regel aufgestellt werben tannil dit

In Ge giebt icharffichrige und turglichtige, genaue und ungenaue Beitamoffen ober Rachfommen; balb verbient bie langere, ober bie furgere Quelle mebr Giguben, balb verbienen auch wohl beibe gleich viel Ber: trauen. Biemeiten Fonnen bie Beitgenoffen nicht, biemeilen wollen fie auch nicht einmal bie volle Bahrheit fagen. Deshalb fragt Bebe: find (Roten VII, 287): "find ce benn allemal nur Beitgenoffen, welche ble Bahrheit fagen? Man foll, weil Gingelnes nicht ftimmt, feines: migt fogleich bas Gange verwerfen,"

Co glaubhaft alfo auch bier bes Raifers Briefe find, fo fonnte both mohl mancherlei gufallig, ober vorfaglich wegbleiben; und fo febr fpatere Radrichten ausgeschmuckt fenn mogen, fehlt ihnen fdwerlich ein gefchichtlicher, mabrer Rern. Rach wieberholter teberlegung habe ich mich fur bie im Texte befindliche Darftellung entichieben; von ans berem Standpunete aus (ben ich angunehmen Bebenten trage, obwohl th ihn ehre), mußte inebefonbere bas Gefprach gwifden bem Raifer und ben Drafaten geftrichen merben.

Sollte nicht ber fcheinbare Biberftreit ber Radrichten, hauptfachlich baber entftanben fenn, bag jungere Berichterftatter bie Abholung ber Reichstleinobe, mit ber fpateren Uebergabe burch ben Raifer gufam: menwarfen und Befprache weldje, unter ben obwaltenben Berhaltnife fen febr naturlich Statt fanben, ja faft nothwenbig Statt finben muß

ten, auf bie frubere Bufammentunft verlegten?

Rach ben Hildesh annal, und Annal, Saxo murben bie Reichs: fleinobe am Borabenbe ber heitigen brei Konige an Rothart überbracht; boch fonnte bie feierliche lebergabe burch ben Raifer mohl erft bes nadften Tages Statt gefunben haben. Siefur fpricht auch bas Fragment Chron Saxon, in Bebefinds Roten I, 359: expleta confessione (Henricus IV) celesti regi et apostolico nuntio, nec non 1106, und Pralaten Heinrich V und am sechsten Januar 1106, am Tage der heiligen drei Könige, übergab ihm Erzbischof Rothart die Reichskleinode mit der Weisung gerecht und der Kirche Bertheibiger zu senn, damit ihn nicht das Schickfal des Kaisers, seines Vaters, treffe!

Ungeachtet aller Nachgiebigkeit erhielt dieser die Freiheit nicht wieder; doch ertrug er Alles mit Geduld, dis ihm bes sorgliche Nachrichten hinterbracht wurden, daß man sogar seinem Leben nachstelle: da entschloß er sich zur Flucht und eilte, nach einem kurzen Aufenthalte in dem ihm befreunsdeten Köln, mit wenigen Begleitern gen Lüttich. Um diese Zeit fand sich bei Manchem Mäßigung und Gesühl des Nechts wieder ein, und insbesondere erklärten sich viele Städte (so Köln, Jülich, Bonn und andere) sür den Kaisser; zum Theil aus Nechtsgesühl und Dankbarkeit, zum Theil weil sie nicht, wie die Fürsten, in der Hossnung eiges nes Gewinnes, die Unternehmungen des neuen Königs bes günstigen konnten.

Sobald dieser von der Flucht seines Baters und davon horte, daß dessen Anhang sich bedeutend mehre; suchte er ihn zu beruhigen und machte bekannt: er werde das Osterssest in Luttich, dem Ausenthaltsorte des Kaisers, seiern. Dieser antwortete2: er habe seit den gemachten Ersahrunzgen überall Nachstellung und Arglist sürchten müssen, und sich deshalb an die Gränzen des Reiches begeben, wo man ihm Ruhe, die er allein suche, verstatten möge. Heinrich V nahm keine Rücksicht auf diese billige Bitte seines Baters, ging vor dis Achen und sandte eine Abtheilung seiner Mannen voraus um die bei Viset besindliche Brücke über die Maas zu besehen. Durch Muth und Geschicklichkeit bes

terrenis principibus ibi adstantibus, crucem, coronam et lanceam, omniaque ornamenta regalis dignitatis restituens, visitare limina Apostolorum vovehat.

<sup>1</sup> Hildesh. ann. Ursperg. chr. Otton. Fris. chr. VII, 9-10.

<sup>2</sup> Vita Henr. IV, c. 12. Rad. a Diceto abbrev. chr. gu 1106.

stegte abernder Sohn des herzogs von Lothringen jene Ab= 1106. theilung, sondaße heinrich Voum Ostern nach Bonn zurück: gehen mußtern den Kaiser der bis Koln' vorrücken, die Stadt besetzennund befestigen, und ungestört nach Luttich zurücklehren konnte.

ind Durchobiefest Gluck ermuthigt, forberten ihn feine Un= hanger auf: er folle bie kaiferliche Burbe wieder überneh= ment under frühere Frrthumer und Miggriffe mit erneutem Gifer und, erhöhter Ginsicht wieder gut machen. Er gab aber zur Antwort : , bas Reich; bas ich trot bes Besites ber Rrone und aller Macht eingebußt habe, werbe ich nach beren Betluft nicht wieber gewinneng und ich will lieber Unrechtifeiben und wurdelos fterben, als zugeben bag um meinetwillen noch Biele ihren Untergang finden." - Diefe Ansichten tabelten jene unabläffig, als aus falscher Milbe hervorgehend; und lange erklarte fich ber Raifer, in Er= wartung weiterer Ereignisse, weber bestimmt für, noch bestimmt gegen ihre erneuten Borfchlage. Endlich aber erließ er Schreiben an alle Fürsten, Bischofe, Grafen und Stande bes Reiches, worin er bem allmächtigen Gotte, ber Jungfrau Maria feiner herrinn, bem heiligen Petrus als er= ftem ber Apostel und allen Sohen und Niederen vorstellte, welch Unrecht ihm widerfahren fen! Dbgleich die Rirche?, fonst Quelle bes Trostes, Beiles und Friedens, ihm nur Berfolgung und Bann bereitet habe und in ihren Forde= rungen kein Maaß kenne; fo fen er boch noch immer bereit, ihr Genugthuung zu leisten und sich mit bem Papfte auszuschnen: - mithin bleibe feinem Sohne burchaus kein Borwand langerer Widersetlichkeit, und nicht Religionseifer, sondern herrschsucht sen bie Triebfeber seiner Sandlungen. Wenn es ben Fürsten und Bischofen an aller Rechtlichkeit fehle, oder ihre Verwendung ohne Erfolg bleibe; fo berufe

<sup>1</sup> Pertz monum. IV, 63. Ursperg. chr.

<sup>2</sup> Henr. IV epist. 6, 7, 8. Alber. 204. Chronogr. Saxo. Annal. Saxo. Ursperg. chr.

mit biese alle Streitigkeiten untersuche und entscheide:

Bleichzeitig beschwerte sich Konig Heinrich der jungere feinerseits aufs lebhaftefte gegen bie Fürsten: fie hatten ihn gewählt und eingeset, und nun treffe fie und bas! Reich nur Unglud und Schande. Er brang auf Mechtung feis ner Gegner, auf schnelle Rustungen und legte ben Fürsten ben Entwurf eines Schreibens an ben Kaiser vor, bemiffe enblich beitraten. Es hieß barin: feit bierzig Jahren fen Deutschland burch geistliche und weltliche Spaltungen burch Krieg, Mort, Brand und Meineib verddet, noom rechten Glauben entfrembet und fast bem Beibenthume wieder ans heim gefallen. Bur Abstellung fo ungeheurer Mebel habe man bas einzig genügende Mittel, bie Abfetzung bes Rais fers, endlich ergreifen muffen und von feinem eigenen Stamme einen rechtglaubigen Konig erwählt. Der Raifer thue Unrecht, wenn er nach Entsagung bes Thrones, nach Aushandigung der Reichskleinobe, nach Anempfehlung feines Sohnes, nach bem Bersprechen nicht weltlicher Größe fondern nur feines Seelenheils ju gebenken, bennoch feinds lich verfahre und bem Reiche in England, Frankreich, Danes mark, kurz überall, Feinde zu erwecken und es noch mehr zu zerstoren suche. Inbessen wolle sich ber Konig, die ihm anhangenden Fürsten und bas ganze rechtgläubige Heer nach giebig zeigen, und an einem, von bem Raifer auszuwählen= den Orte, vor allen Großen und allem Volke Recht nehmen und Recht geben , als wenn über bie Spaltungen und Ur= fachen bes: Unheils, als wenn noch über gar nichts ent= schieben ware. Mur burfe ber Raifer die Feststellung ges seglicher und genügender Verhaltnisse im Reiche und in der Rirche, nicht nach seiner Weise lang hinausschieben, fon= bern fie muffe fogleich erfolgen.

Zu diesen milberen Vorschlägen trieben wohl zwei Gründe: einmal die innere Gesinnung einzelner Fürsten, dann die

<sup>1</sup> Ursperg. chr.

Schwierigkeit alle Ueberreste kaiserlicher Macht schnell zu 1106. bestegen. Das hochwichtige Köln, welches den Rhein besterrschte und an Vorräthen und Jusuhr keinen Mangel hatte, ward von Heinrich V im Sommer 1106 mehre Woschen lang mit 20,000 Mann ohne den geringsten Erfolg belagert; dis Hunger, Krankheiten und Noth aller Art im Heere des Königs ausbrachen, und nicht wenige seiner musthigsten Unhänger umgekommen waren. Hievon wohl unzterrichtet, behandelte der Kaiser die Gesandten seines Sohztes strenge, weil sie alle Gemeinschaft mit ihm, als mit einem Gebannten, zurückwiesen, und gab auf jenes Schreisben die Antwortz zu allererst müßten von beiden Seiten die Wassen niedergelegt, und dann ein Reichstag angesetzt werden.

Best hob ber Konig, aus Furcht zwischen ben Burgern von Koln und den Kaiferlichen eingeschlossen zu werden, die Belagerung jener Stadt auf und bot einen achttagigen Baf= fenstillstand um binnen biefer Frist durch mundliche Berab= redungen eine Ausföhnung zu Stande zu bringen; allein ber Kaifer beharrte babei, daß bies nicht angehe ohne all= gemeinen Reichstag. Weit mehr als von feinem Sohne erwartete er alfo noch immer von ben Fürsten!' Bei bie= fen Berhaltnissen wandte sich Beinrich V nach Lothringen, in großer Besorgniß über ben endlichen Ausgang feines Un= Da traf unerwartet ber, fruber von Bein= ternehmens. rich IV gefangene Bischof Burkard von Munster nebst bem Kammerer Erkenbald bei ihm ein und sprach: "ber Kaiser bein Bater fenbet bir Siegelring und Reichsschwert, welche er von allen Kleinoben allein noch befaß; er ift am Sah= restage ber Schlacht bei Melrichstadt, am siebenten August?, in Luttich gestorben und lagt um Berzeihung für feine Un= hanger und um ein angemessenes Begrabnig bitten."

Aber nur in jenen himmlischen Wohnungen fand ber

<sup>1</sup> Henr. IV epist. 9.

<sup>2</sup> Tobtenbuch von Rlosterneuburg. Fischer Geschichte, Urkundenbuch S. 111. Erhard Gesch. Munsters 72.

1106. lebensmube Pilger Ruhe und Frieden; hier traf ber Sag, ohne Rucksicht auf jene lette milbe Bitte, auch feine irbifche Denn der Bischof von Luttich, welcher fie feierlich in der Kirche des heiligen Lambert beisete, ward, nach bem Beschlusse ber Fürsten und Bischofe, gezwungen, fie wieber ausgraben ju laffen. Un ungeweihter Stelle, ohne Seelent meffen, ohne alle Feierlichkeiten ftand nunmehr bes Gebanns ten Leiche auf einer einfamen Infel in ber Maas 1. Rur ein einziger, aus Serufalem herzukommenber Monch; betete hier und fang, ohne je den Tobten zu verlassen, welcher erst geraume Zeit nachher mit heinrichs V Bewilligung in einem steinernen Sarge nach Speier gebracht wurde. Schon wollte Erkenbald, ber getreue Rammerer, ben Raifer in bet von ihm erbauten Marienkirche unter Begleitung bes Bol fes und ber Geistlichkeit beiseben laffen, als ber Bifchof Mue hinaustrieb und den Gottesdienst unterfagte. Unbegras ben stand seitdem der Leichnam in einer abgelegenen unge weihten Kapelles aber bas Bolk biefer Gegend, welches ben Kaiser ungemein geliebt hatte, wallfahrtete unter lautem Erst nach funf Jahren, nach= Jammer zu jener Stätte. bem sich viele Umstande geandert hatten, feierte Beinrich V in Speier bas Begrabniß feines Baters2, und ertheilte ber Stadt große Freiheiten von Bollen und Abgaben, worüber eine goldene Inschrift an ber Borberfeite ber Hauptkirche bas Nähere besagte.

Raiser Heinrich IV hatte herrliche Anlagen und ein menschliches Gemuth; aber nicht die feste Haltung eines grossen Charakters. Bernachlässigte Erziehung und eine üppige Jugend, hinderten die Bollkommenheit seiner Ausbildung: doch gestehen sogar seine Feinde (welche ihn Ketzer, Erzstüber u. s. schelten), das Geist und mancherlei Kennts

<sup>1</sup> Annal. Hildesh. Donitzo II, 15. Dodechin zu 1106. Historia Monast. S. Laurentii in Martene coll. ampl. IV, 1080.

<sup>2</sup> Gerken VIII, urf. 6. Würdtw. nov. subs. I, 162. Chron. Hirsaug. 1, 351.

nisse, Beredsamkeit und Tapferkeit, Großmuth selbst gegen 1106. Keinde, daß endlich Schönheit und Gewandtheit des Leibes ihn vor Unzähligen der Herrschaft würdig zeigten. Selbst ein größerer Mann hatte in einem so wichtigen Wende= punkte der Zeit, unter so widerstrebenden Ansichten und Anssprüchen bisweilen wohl sehl gegriffen. Und kaum irgend einer ware im Stande gewesen, solche Bewegungen, bei solchen Gegnern, ganz seinem Willen zu unterwerfen.

beinrich V unternahm es: — während die Fürsten glaubsten, ex, der seines eigenen Baters nicht schonte, werde sich von ihnen immerdar beherrschen lassen, weil er ihnen geschmeichelt hatte, so lange er ihrer bedurste'; — während Paschalis, welcher unedel die Empörung befördert hatte, sicher hosste, er werde an dem Könige einen treugehorsamen Diener sinden, weil ja dessen ganze Unternehmung nur das Beste der Kirche bezweckt habe! Alle sahen sich getäusicht, und Alle ohne Ausnahme traf nach einander diesenige Strafe, welche jedes Unrecht verdient, aber nicht immer schon auf dieser Erde sindet.

there many the second of the s

A Suger vita Ludov. VI, 288. Wilh. Malmesb. 115.

ng gangangan ang militar na militar ang manggan ang manggan ang manggan ang manggan ang manggan ang manggan ang Manggangan ang manggan ang Manggangan ang manggan ang

The first section of the section of

ស្តេចស្ត្រីក្រុម ស្ត្រី មាន ស្ត្រី មាន ស្ត្រី មាន ស្ត្រី ស្ត្រី ស្ត្រី ស្ត្រី ស្ត្រី ស្ត្រី ស្ត្រី ស្ត្រី ស្ត្ ក្រុម្ភី ស្ត្រី ស្

and the first of the second of

## 3 weites Sauptstück.

nig mit erneuter Thatigkeit, gegen bessen Anhanger. Es ward Koln, alles Widerstandes ungeachtet, gezwungen eine Strafe von 6000 Mark Silber zu zahlen, der Herzog Heinzich von Lothringen gefangen genommen und sein Land Gottsfried von Lowen verliehen', der Graf Robert von Flandern mit Heeresmacht zum Gehorsam gebracht; es ward endlich jeder vom Kaiser vertriebene Bischof wieder in seine Rechte eingesett. — Kaum war das Reich auf diese strenge Weise beruhigt, so richtete der König seine Macht zunächst gegen Böhmen, Ungern und Polen'; weit wichtiger jedoch, als die Berührung mit diesen Ländern und Volkern, war und blied Italien und das Verhältniß zum Papste.

Gleich nachdem Heinrich IV die Krone niedergelegt hatte, schickte der Konig eine Gesandtschaft mehrer Bischöfe aus allen Haupttheilen des Reiches an den Papst3; sie

<sup>1</sup> Miraei opera diplom. I, p. 88. Sigeb. Gemblac. Hildesh. ann. Leod. breve chr. Annal. Saxo. Otton. Fris. chr. VII, 13. Alber. 205. S. Pantal. chr. Würdtw.

<sup>2</sup> Diese Züge, von benen hier nicht umständlicher die Rebe senn kann, fallen auf die Jahre 1108 u. 1109. Das Nähere über Böhmen haben Cosmas 2096, Bohem. chron. 245, Pubitschka IV, 1, 123.

<sup>3</sup> Eichhorn episc. Curiensis 72. Die Gegner von Paschalis sagten ihm in Deutschland die ärgsten Dinge nach; er hingegen ermahnte seine Anhänger: tanquam luminaria in medio nationis pravae et perversae. Concil. coll. XII, 989.

wurden aber von Albert, einem kaiserlich gesinnten Ebeln, 1106. im tribentinischen Thale gefangen, vom Berzoge Belf V mit Muhe befreit und badurch fo eingeschreckt, daß mehre umkehrten, und nur Gebhard von Konstanz und Guibo von Chur zu Paschalis kamen; welcher um biefelbe Zeit Nach= richt von dem Tobe bes Raifers und eine Ginlabung bes neuen Konigs erhielt, sich, behufs leichterer Anordnung aller Angelegenheiten, felbst nach Deutschland zu begeben. Biezu war Paschalis, im Bertrauen auf seines Schuplings bemuthige Gesinnungen, auch geneigt; glaubte indest eine völlige Ausschnung werbe am besten eingeleitet, wenn er fich zuvor auf ber, bereits nach Guaftalla berufenen Rir= denversammlung über gemiffe Sauptpunkte einerseits zwar ftreng, andererseits aber so milbe wie moglich ausspreche: Dem gemäß unterfagte er schlechthin jebe Belehnung ber Beiftlichen burch Laien; nahm hingegen alle ungebuhrlich geweihte und eingefeste Bischofe und Geiftlichen zu Gna= ben auf, sobald beren Lebenswandel und Renntnisse tabels los erschienen und kein offenbarer Rauf ber Pfrunben Statt gefunden hatte.

Mehre behaupteten jeboch: um ber legten milben Bes ftimmung willen, wurden bie Deutschen ber Belehnung feis neswegs gutwillig entfagen, und insbesondere fen bas hef= tige Gemuth bes jungen Konigs noch nicht geneigt, überall bas Joch bes herren auf sich zu nehmen. Deshalb wandte sich Paschalis nicht nach Deutschland, fondern nach Frankreich und erhielt von Konig Philipp I, ber ihn aufs ehren= vollste empfing, außer bem allgemeinen, althergebrachten Berfprechen bes Schutes ber Kirche, auch noch eine be= stimmte Buficherung kraftiger Bulfe gegen etwanige Un= maagungen Konig Beinrichs. Diefer eilte, nachbem er ben 1107. Papst vergeblich in Regensburg erwartet hatte, nach ber Granze von Lothringen und Frankreich, und schickte ben Erzbischof Bruno von Trier, bie Bischofe von Halberstabt und Munster, ben Bergog Welf V von Baiern, mehre Grafen und feinen Kangler Abalbert nach Chalons, um mit

1107. Paschalis neue Unterhandlungen anzuknupfen. Kanzler Abalbert, ober Albert, auf bessen geschickte Leitung der Konig hauptsächlich vertraute, blieb, entweder weil er gebannt war, ober weil er seiner geringeren Burde halber boch nicht an die Spige ber Gesandtschaft treten konnte, im Kloster bes heiligen Memmius zuruck; bie Uebrigen bagegen zogen, nicht still und bemuthig, sondern mit großer Pracht und zum Theil in völliger Baffenruftung zum Papfte. Das meiste Aufsehen unter ihnen erregte Bergog Welf, wegen seiner Große und Dide und wegen seiner gewaltigen Stimme. haupt schien es (bies fagen wenigstens frangosische Berichterstatter), als waren bie Gefandten mehr gekommen um zu lar: men und zu schrecken, als um zu verhandeln. Mur der Erz bischof von Trier, ein heiterer gewandter Mann und ben franzosischen Sitten weniger fremd, fand allgemeinen Beifall und führte mit Klugheit und Beredsamkeit bas Bort:

"Es sey seit unvordenklicher Zeit und schon unter Gregor dem Großen Reichsrecht gewesen', daß man vor allen geistlichen Wahlen bei dem Könige oder Kaiser angefragt habe, ob ihm die Bewerber annehmlich wären. Nach des senktimmung wäre nun, den Kirchengesetzen gemäß, der Untrag durch das Bolk, die Wahl durch die Geistlickkeit frei und ohne Kauf oder Bestechung eingeleitet, der Gewählte aber dann durch Ring und Stad mit dem Weltslichen beliehen und dem Könige Huldigung und Treue gesschworen worden. Nur auf diese billige Weise könne man Städte, Burgen, Marktrechte², Zölle oder sonstiges Reichsgut in Besitz nehmen und lassen, und wenn der Papst das mit einverstanden sey, so werde Friede und Eintracht zwisschen Reich und Kirche zu Gottes Ehren sortdauern." — Der Papst ließ durch den Bischof Albo von Piacenza ants

<sup>1</sup> Diese merkwürdige Darstellung sindet sich bei Suger vita Ludor. VI, 289. Mußte die Genehmigung des Königs vor der Wahl basenn, so war es gleich, wann und wie er investirte.

<sup>2</sup> Bubens Geschichte ber Deutschen IX, 628.

worten: "die Rirche welche burch Christi Blut befreiet und 1107. erloset ift, soll auf keine Weise einer Magd gleich, wieder bienen; Chriftus aber mare vergeblich gestorben, wenn kein Beiftlicher ohne Ruckfrage bei bem Konige burfte gewählt werben. Der Belehnung mit Ring und Stab entfagen, heißt Gottes Gut vom Altare nehmen, und es ift heilige Pflicht des Papstes nie zu bewilligen, daß blutige Hande ber Laien bem Leibe bes herren nahen." — Ms bie beut= schen Gefandten biese unerwartet strenge, unbebingte Berwerfung ihres Untrages vernahmen, zeigten sie unverhohlen ihre Unzufriedenheit und fagten brohend, indem fie fich ent= fernten: "nicht hier, fonbern in Rom wird biefer Streit mit bem Schwerte entschieben werben." Vergeblich suchte ber Papst bie Unterhandlungen burch mehre geprüfte und erfahrene Manner auf eine gemäßigtere Weife mit bem Kanzler Albert wieder anzuknupfen; alle eilten zum Konige zurud und erstatteten ihm Bericht. Nach bem Rathe ber Fürsten ließ bieser bem Papste, welcher in Tropes eine Kirchenversammlung hielt, jett eröffnen: bas Recht die Bi= schofe zu ernennen, sen vom papstlichen Stuhle ichon Karl bem Großen feierlich überlassen worden; mithin konne er nicht zugeben, baß über biefe Frage einseitig etwas Neues, und am wenigsten bag außerhalb Deutschland, etwas für Binnen Jahresfrift wolle Deutschland entschieden werde. er bagegen nach Rom kommen und auf einer allgemeinen Berfammlung eine genügende Untersuchung einleiten lassen.

Der Papst bewilligte das Fristgesuch, bestätigte aber auf jener Kirchenversammlung nochmals kuhn die Beschlusse seiner Borgänger über die Freiheit der Geistlichen, und die Verwersung jeder Belehnung durch Laien. Und nicht minder als wider seine Feinde, behauptete er alle Ansprüche des römischen Stuhles gegen seine Freunde. So bannte er (wenigstens auf eine Zeit lang) einige deutsche Bischöse, welche nicht seiner Ladung gemäß auf der Kirchenversamm=

<sup>1</sup> Gobelinus 58. Annal. Saxo. Corner 647.

1107 lung erschienen waren; er strafte ben Erzbischof Rothart von Mainz, weil er eigenmächtig ben Bischof Ubo von Hilbesheim wieder eingesetzt und ben, von Laien belehnten Bischof Reinhart von Halberstadt geweiht hatte; er verwies es nachbrucklich dem Bischofe Gebhard von Konstanz, daß er der gewaltsamen Einsetzung des Bischofes Gottschalk von Minden beistimmte u. f. w. Ueberhaupt war bem Papfte, als er nach Italien zurückfehrte, Bieles, wenn auch nicht Alles gelungen; und ob er gleich zu klagen Ursache hatte daß sich in ben Gemuthern ber Deutschen nicht bie erwar= tete Demuth vorfinde, so konnte er besto zufriedener mit ben Franzosen senn, welche ihn bewunderten und erzählten: er habe, (gegen bie allgemeine Sitte ber Romer) in Rir= den und Klostern weber Gold, noch Silber, noch Perlen und andere Schatze begehrt, fondern, in heiliger Genug= famkeit, nur um ein Studichen vom Rleibe bes beiligen Dionyfius gebeten.

1108

Neben diesen Misverhaltniffen zum Papfte fanden sich und auch Spuren von Abneigung der Laien gegen Heinrich, welcher überall seine und bes Reiches Rechte streng hervor= hob und Jeben strafte ber etwas bagegen heimlich versuchte ober öffentlich magte. Gern fahen beshalb Manche eine Unbeutung ber Zukunft barin: baß in Goslar ein Bligstrahl' ben Nabel bes koniglichen Schildes und einen Theil feines Schwertes schmolz, obgleich Beinrich felbst unbescha= bigt blieb. - Dhne Rucksicht auf ben Papst und alle Ubgeneigten, entsetzte er ben Abt Gottfried von Fulba und bestellte Wolfhelm zu bessen Nachfolger, behielt nach Rotharts Tobe bas Erzbisthum Mainz zu bereinstiger Bergabung offen, und ließ ben Pfalzgrafen Siegfried gefangen fegen, nachbem Berzog Beinrich von Lothringen beffen, wider Leben und Herrschaft bes Konigs gerichtete Ubsichten verrathen hatte 2.

Hildesh, annal.

<sup>2</sup> Tolner 90.

So wurden die inneren Angelegenheiten mit Nachbruck 1108 geordnet, und die außeren hatten sich in fofern gebessert, und als Polen und Bohmen Zinszahlung versprach, ein Thron= wechsel Frankreich fur ben Augenblick schwächte, und bie Berlobung Heinrichs mit ber noch fehr jungen englischen Prinzessinn Mathilbe2 ihn mit deren Bater, bem Konige Beinrich I, aufs engste verband.

Nunmehr schien es Zeit, auch die Streitigkeiten mit bem Papste zur Entscheibung zu bringen: beshalb ging zu= vorderst eine neue feierliche Gefandtschaft nach Rom, gegen welche sich Paschalis sehr gnabig benahm und zu Allem bereit erklarte, sofern ber Konig als ein achter Sohn ber Rirche erfunden werde. — Noch vor Rudfunft ber Ge= fandten hielt dieser einen Reichstag in Regensburg und 1110. erklarte: er wolle über die Alpen ziehen, in Rom die Krone empfangen, bie großen italischen ganbschaften jum bruber= lichen Frieden mit bem beutschen Reiche guruckbringen, die alten Gesetze und Rechte befestigen und aufrecht halten, in Jeglichem aber was die Bertheidigung ber Kirche betreffe, ben Winken bes Papstes Folge leiften. — Diese Erklarung, welche die Rechte bes Reiches und ber Kirche, ben Ruhm ber Deutschen und bas Wohl der Einzelnen gleichmäßig zu berücksichtigen schien, wirkte, — begleitet von den bestimm= ten Forderungen des Königs —, so schnell und so allge= mein, daß bereits im August 1110 ein ansehnliches Beer versammelt war, beffen eine Salfte über ben Brenner nach Tribent, die zweite unter bes Konigs eigener Unführung über ben kleinen Bernhard 3 nach Ivrea zog. Movara,

<sup>1</sup> Gunftigere Zeugniffe fur bie Polen und ben Gieg über bie Deutschen bei Hundsfeld, hat Boguphalus 35. Siehe bie Prufung ber Nachrichten in Mascov. comment. II, 146, Kloje Geschichte von Breslau I, 176, und Stenzel I, 623.

<sup>2</sup> Histor. franc. fragm. ap. Duchesne IV, 95. Bohem chr. 56.

<sup>3</sup> Mons Jovis (Ursp. chr.) ift nuch Mascov, comment. 149 und Bufding ber-kleine, nach Tichubi I, 80 ber große Bernhard.

1110. welches ben Vorrückenden unvorsichtig widerstand, ward mit Gewalt erobert; was bie übrigen lombardischen Stabte fo in Furcht fette baß fie, Mailand allein ausgenommen, Bins entrichteten. — In ber großen ronkalischen Chene bei Piacenza, wo die beutschen Konige in der Regel ihre Macht versammelten und Seerschau hielten, trafen jene beiben Beeresabtheilungen zusammen, und man zählte jest, ohne bie Italiener, an 30,000 Ritter 1. Deren Belte, in regel= mäßiger Ordnung aufgestellt, bildeten ein fast unübersehbares, Abends burch reiche Erleuchtung boppelt glanzenbes Lager. — Won hier aus leitete ber König Unterhandlungen mit ber Markgrafinn Mathilbe, als ber machtigsten Furstinn bes oberen Italiens ein; und ba beibe Theile zu enger Freundschaft wie zu offener Feindschaft feine genügenben Grunde hatten, so vereinigte man sich über einen mittleren Ausweg, wonach Mathilbe ben König ohne ihm Beistand zu versprechen, als ihren Dberherrn erkannte2, und bafur bie Bestätigung ihrer Besitzungen und Rechte erhielt.

Ungeachtet ber schon sehr vorgerückten Jahreszeit, zog ber König weiter über Bardi nach Pontremoli. Dieser Ort, welcher im Vertrauen auf seine seste Lage in den Höhen des Apennins widerstand, ward erstürmt; die Deutsschen stiegen, jedoch nicht ohne Verlust besonders an Pserzen und Lastthieren, in die Sbenen Toskanas hinab und erreichten Florenz, kurz vor dem Eintritte des Weihnachtssesselben. Nachdem man dies prachtvoll geseiert hatte, wandte 1111. sich der Zug mit dem Ansange des Jahres 1111 nach Arezzo, dessen Bürger man, wegen mehrsacher Beleidigung der kaiserlich gesinnten Geistlichkeit, bestrafte und ihre, gegen die Deutschen errichteten, Besessigungen und Thürme zersstörte.

<sup>1</sup> Equitum electorum. Otton. Fris. chr. VII, 14. Landulph. jun. 18.

<sup>2</sup> Annal. Saxo zu 1110. Camici 42. Mansi 304.

<sup>3</sup> Das die ganze Stadt zerstort worden, ist gewiß Uebertreibung. Annal, zu 1111. Ursp. chr. und Otton. Fris, chr. k. c.

In Sutri, wohin ber Konig über Aquapenbente ges 1111. langte, trafen ihn seine vom Papste zuruckkehrenden Ge= fandten und berichteten: baß, aller höflichen Wendungen ungeachtet, ber Papst im Wesentlichen auf seinen und sei= ner Vorganger früheren Beschlussen verharre, und sowohl von dem Grafen Roger I von Apulien, als von den romi= schen Großen, bas Bersprechen thatigen Beiftanbes gegen etwanige Gewaltschritte ber Deutschen erhalten habe. — Konig Heinrich, wohl wissend daß oft weniger mit ben Waffen, als mit Klugheit und Kenntniffen gegen ben romischen Sof auszurichten sen, hatte nicht bloß Krieger, son= bern auch Gelehrte und Rechtskundige in feinem Gefolge, und beschloß jett (wahrscheinlich nicht ohne ihren Rath), den bisher fruchtlos betretenen Weg zu verlassen und einen anderen, ganz verschiedenen in der Hoffnung einzuschlagen: Paschalis werde, bei seiner streng geistlichen, ja monchischen Natur, scheinbar geistliche Grunde und Unsichten, über alle Grunde ber Staatsklugheit schaten und biefe, wo nicht ganz verkennen, boch zurudstellen. Dem gemäß ließ ber Konig bem Papste burch eine neue Gefandtschaft vortragen !: "alle Beiftlichen hatten ihre ursprungliche Natur gang veranbert, und durch die Freigebigkeit fruherer Raiser und Konige eine folche Menge irdischer Besithtumer erhalten, bag bas Reich ganz verarmt und ohnmachtig erscheine, sobald man fie von Gehorsam, Aufsicht, Steuern und Kriegsbienst entbinde Kein Laie wurde auf geistliche Rechte und und befreie. Geschäfte Unspruch machen ober sich in biefelben mischen, wenn nicht umgekehrt bie Geistlichen auch bas Weltliche an sich zogen." — hierauf entgegnete ber Papst: "bie Geist=

<sup>1</sup> Db ber erste Gebanke zu diesem Auswege in Paschalis entstand, ober ob Heinrich ihn barauf hinleitete, mag zweiselhaft bleiben. Gewiß benutte ber lette ihn geschickt; wogegen ich mich, nach genauer Betrachtung ber Sachen und ber Personen, nicht bavon überzeugen kann, baß ber Papst von Ansang an bamit umgegangen sen ben Kaiser zu überslisten.

andere Weltliche mag der König für sich und seine Nachsfolger zurücknehmen und dagegen allen Eingriffen in das Geistliche entsagen." — Bedenklich antworteten die Gessandten: der König werde nicht wagen den Kirchen Gewalt anzuthun, und zahllosen Kirchenraub zu begehen; aber der Papst bekräftigte mit einem Side: er wolle, nach der Gesrechtigkeit und vermöge seines Unsehens, den Kirchen nehmen was ihnen nicht zukomme, sobald der König der Beslehnung mit King und Stab entsage.

Nunmehr kam ein Vertrag zu Stande bes Inhalts: "es steht burch gottliche Gesetze fest und ist burch heilige Kirchengesetze bestätigt, baß Geistliche sich nicht mit welt= lichen Geschäften befassen sollen. Daher fagt ber Apostel Paulus?: ihr aber, wenn ihr über zeitlichen Gutern Sachen habt, fo nehmet bie Berachteten in der Gemeinde und fetet sie zu Richtern. — Im beutschen Reiche sind aber bie Bi= schofe und Geistlichen bergestalt mit weltlichen Dingen be= schäftigt, baß sie felbst Gerichtsstätten besuchen und Kriegs= bienste leisten, was ohne Raub, Mord und Brand kaum moglich ift. Unstatt fur ihre Gemeinen Gorge zu tragen, sich nicht von ihren Kirchen zu entfernen und, wie Paulus verlangt, zu wachen, weil sie von jeder ihnen anvertrauten Seele Rechenschaft ablegen muffen; find sie Knechte bes weltlichen Gutes und aus Dienern ber Kirche, Diener bes Sofes worden. Und um biefes vom Reiche erhaltenen Besites willen, hat sich die, burch apostolische Gesetze verwor= fene Sitte eingeschlichen: baß keine geistliche Bischofsweihe vor ber weltlichen Belehnung Statt findet. Bur Abstellung dieser Migbrauche verspricht Konig Beinrich ber Belehnung mit Ring und Stab zu entsagen und Kirche und Papst auf alle Weise zu schützen; Paschalis hingegen wird an bessen Kronungstage öffentlich erklaren: daß bie Bischofe

<sup>1</sup> Dodechin zu 1110.

<sup>2</sup> Epift. an die Rorinther I, 6, 4.

und Geistlichen, bei Strafe bes Bannes, alles ihnen nicht 1111. eigenthümliche, sondern dem Reiche zugehörige weltliche Gut zurückgeben, und weder jest noch künftig sich wieder in dese sen Besith sehen, oder danach streben sollen. Zu dem weltz lichen Gute, oder den Regalien, werden aber gerechnet: Städte, Herzogthümer, Markgrafschaften, Grafschaften, Münzrecht, Marktrecht, Zölle, Vogteien, Rechte der Zentzmänner oder Meyer, Reichsgüter anderer Urt, Thürme, Dörfer, Burgen und Kriegsmacht. Wegen aller dieser Gezgenstände wird der Papst den König nie mehr beunruhigen, vielmehr jeden seiner eigenen Nachsolger, der es etwa unzternehmen möchte, im voraus bannen; er wird die Krönung Heinrichs unweigerlich vollziehen und seine Herrschaft im Reiche befestigen helfen."

Sowohl ber Papst als ber Konig glaubten, dieser Bertrag bringe ihnen großen Vortheil': jener namlich war hoch erfreut, daß es ihm gelungen fen die Geistlichkeit von aller weltlichen Macht unabhängig zu machen, nur an die Rirche festzuknupfen und fie von frevelhaften Irrwegen zu ihrer ersten, achten, wahrhaft driftlichen Bestimmung qu= rudauführen. Alle Klagen über bie Ausartung ber Geift= lichen waren nunmehr fur die ganze Bukunft abgeschnitten, und die mahre Kirchenverbesserung an Haupt und Gliebern vollbracht. - Undererseits wurde der Konig, durch buch= stäbliche Wollziehung jenes Bertrages, einen unermeglichen, du völliger Unbeschränktheit führenden Gewinn an Ländern und Gutern gemacht haben. Weil aber bie gesammte Geift= lichkeit keineswegs die Unsicht bes Papstes über die Wor= züge einer armen Kirche theilte, fo rechnete Heinrich wohl weniger auf Einziehung aller ihrer Guter, als barauf: baß ber haß wegen dieser Versuche und Plane auf ben Papst fallen muffe, und er, felbst von ben Beiftlichen unterftut, zulett feine früheren Absichten erreichen werbe.

Nachbem jene Verträge durch Bevollmächtigte beschwo:

<sup>1</sup> Harzbeim concil. III, 259.

1111. ren, und zu größerer Sicherheit wechselseitig Geißeln gestellt waren, stand nichts bem Einzuge bes Konigs in Rom mehr entgegen '. Um eilften Februar erreichte er den Monte malo, und am zwolften bie Stabt. Schon vor ben Thos ren bewillkommten ihn bie Juden, im Thore bie Griechen, hierauf die Burger und weltlichen Obrigkeiten, beren Recht er nicht um zu tauschen (wie Argwohnische vermutheten), fondern als herrschender deutscher Konig, in deutscher Sprache Durch die Doppelreihe in welche die niedere bestätiate. Geistlichkeit bis zur Peterskirche aufgestellt mar, zogen die Deutschen in geschlossener Ordnung hindurch und besetten, ben erhaltenen Befehlen gemäß, vorsichtig bie ganze Um= gegend; während ber Papst, die Karbinale und alle hohere Geistliche ben Konig an ben Kirchenthuren mit Kreuzen, Rauchfaffern und aller Pracht firchlicher Gebrauche empfin= gen. Beinrich beugte bemuthig feine Rnie vor bem Statt= halter Christi, leistete bas gewohnliche Bersprechen ben Papst und die Kirche zu schügen, erhielt bann von Paschalis ben Ruß bes Friedens und ward endlich in die Kirche geführt, wo er sich neben jenem auf einem Prachtstuhle niedersete. Nunmehr verlangte ber Papft: bag vor dem Unfange bei= liger Gebrauche einige namentlich Gebannte Die Rirche verlaffen follten, und bag ber Raifer ber Belehnung mit Ring und Stab eidlich entfage. Diefer antwortete: zu einer formlichen Eidesleiftung fen er, als Konig, Niemand ver= pflichtet und wegen ber übrigen Punkte muffe er mit feinen, keineswegs von der Lage ber Dinge hinreichend unterrich: teten Getreuen, Rudfprache halten. Bu biefem 3mede begab er sich in eine benachbarte Rapelle und ließ, ben Augen= blid fur gunftige Einbrude geschickt ergreifend, nach feiner Ruckfunft laut eine Erklarung des Inhalts vorlesen: "ich Beinrich, Ronig u. f. w. befraftige, bag ich alles basjenige, was bem romischen Stuhle, ben Bischofen, Mebten und Rirchen von meinen Borfahren überlassen, ober auf irgend

<sup>1</sup> Ciaccon. I, 901. Orsi X, 157. Pertz monumenta IV, 65.

eine Urt Gott übergeben ist, ihnen auf keine Weise zu neh= 1111. men gedenke." Diese unerwartete Erklärung machte die gesammte Geistlichkeit ausmerksam und besorglich, der Papst mußte jenen Vertrag mittheilen und fügte seinen oben ansgesührten Gründen hinzu: die Geistlichen würden künstig, frei von der Willkur und den Diensten des Königs oder anderer Laien, unter seinem heiligen Schutze eine glückliche, sichere Heerde bilden. — Hierauf entstand nun aber, wie König Heinrich sehr richtig vorausgesehen hatte, ein allgemeiner hestiger Widerspruch: alle Bischöse und Geistlichen erklärten, der König sen allein auf das wahre Wohl der Kirche bedacht; des Papstes Grundsähe und Bewilligungen wären dagegen keherisch, und nie würden sie es sich gefallen lassen unter seinem, angeblich beglückenden Schutze, eine arme, ohnmächtige, nackte und blose Heerde zu bilden!

Naturlich trat mit biefem Berwerfen ber Sauptbebingung bes geschlossenen Bertrages, bie alte Forberung bes Konigs, daß ihm bas Recht ber Belehnung verbleibe, in ihrer ganzen Kraft wieder hervor; und als fie ber Papft nicht sogleich bewilligen wollte, sondern auf neue Unter= handlungen und Verträge hinwies, trat ein beutscher Ritter hervor und fagte mit großer Lebhaftigkeit: "wozu fo viele Worte, wozu Unterhandlungen und Verträge? Wisse, baß ber Konig, unser Berr, die kaiserliche Krone eben fo em= pfangen will wie fein Vorfahr, Karl ber Große." - Dies verweigerte ber Papft, heftigen Meußerungen traten noch heftigere entgegen, Gerüchte von entstehendem Zwiste ver= breiteten sich schon unter ber unruhigen Menge, ein rascher Entschluß schien bei ber wachsenben Gefahr nothwendig. Dazu trieb vor Allen Kanzler Abalbert. Wenn ber Papft und die Kardinale, - bies behauptete er mit großer Ruhn=

<sup>1</sup> Aus ben, zum Theil unter einander abweichenden Nachrichten habe, ich versucht eine, die Mitte haltende Erzählung zusammen zu segen. Alber. 213. Chron. Saxo. Dandolo 261. Order. Vit. 762. Vitae Pontif. 362. Giannone X, 8.

1111, heit —, sich weigern ben König zu kronen 1, so muß man fie gefangen nehmen und bazu zwingen. Bald stimmten Mehre seiner Unsicht bei, und schon war ber König im Begriff hienach Befehle zu ertheilen, als Erzhischof Konrad ! von Salzburg bazwischen trat und bas ganze Worhaben in fo bitteren, beleidigenden Ausdrucken verwarf2, daß ein Diener bes Konigs, Heinrich Kopf aus Kaufring am Lech, bas Schwert zog und ohne des Konigs Dazwischenkunft, den Erzbischof niedergestoßen hatte. Dieser bot aber wiederholt feinen Nacken bar und fagte ungeschreckt: "lieber will ich dies zeitliche Leben verlieren, als zu einer so großen Schand: that schweigen." - Während der hiedurch entstehenden 36: gerung erhob sich bereits in der Umgegend ber Kampf zwi: schen den Deutschen und den Romern; und jene, welche in diesem Augenblicke noch die Schwächeren waren, glaubten nur in der Person des Papstes und der Kardinale, Geißeln für ihre Sicherheit zu erhalten. Weil also Paschalis auf seiner Weigerung beharrte, so ward er, (jedoch unter Beobachtung alles babei irgend möglichen Unstandes) mit sechs: zehn Karbinalen und anderen Begleitern gefangen und ber Aufsicht des Patriarchen Ulrich von Aquileja übergeben3.

Hierauf brängten die, sich in größerer Anzahl sammeln: den Deutschen, auch die Römer mit großem Verlust über die Brücke bei der Burg des Crescentius zurück, und dem Scheine nach war nunmehr jede Gefahr beseitigt. Allein über jenen Verlust und die allgemein kund werdende Ges fangennehmung des Papstes aufs höchste erzürnt, sammels ten sich, von dem entkommenen Kardinalbischofe von Tus:

<sup>1</sup> Albert. Stad. Falco Benev. Wilh. Malmesb. 166.

<sup>2</sup> Admont. chr. 183. Gebhardi vita 441. Gobelin. 58. Helmoldi chr. 39. Otton. Fris. chr. VII, 14. Reichersberg. chron. Aventin. ann. VI, 12.

<sup>3</sup> Ulrich war auch Abt von St. Gallen. Urr I, 288. Aquil. Patriarch. vitae 40. Concil. coll. XII, 1156.

<sup>4</sup> Die Engeleburg.

fulum angefeuert, die Romer und griffen, durch 2000 Apu= 1111. lier unterstützt, die Deutschen schon in ber Nacht und mit solchem Nachdrucke an, daß nicht wenige umkamen und der Konig unangekleidet und mit bloßen Fußen sein Roß bc= steigen und ben Kampf wagen mußte. Das Roß ward unter ihm getödtet und wahrend er ein anderes, von dem mailandischen Grafen Otto bargebotenes bestieg, ward die= fer gefangen und nachher mit wilder Graufamkeit in Studen geriffen und ben Hunden vorgeworfen. Der Konig gerieth gleichzeitig in so große Gefahr, baß er laut aus: rief: "sehet ihr nicht, wie die Romer mich umringen? wollt ihr, meine Mannen, euren Konig nicht erretten?" Durch diesen Aufruf ermuthigt, brangen bie Deutschen gewaltig vorwarts, die Romer wichen und Konig Heinrich erlegte, selbst überall vorkampfend, beren fünf. — Mur noch einen Tag verweilte er in Rom zum Zeichen der, für den Augenblick gewonnenen Dbergewalt, bann schien es ihm gerathe= ner und sicherer, sein Heer, am 15ten Februar nach Alba Aber nicht burch die engen Thore, welche zu unerwarteten Angriffen Gelegenheit barboten, zogen bie Deutschen aus ber Stadt, sondern vorsichtig und stolz zugleich, riffen sie bazu einen Theil ber Mauern nieder, und führten manche Romer mit Stricken um ben Sals zur Strafe ihrer Angriffe, ober als Geißeln mit sich hinweg.

Alles kam, — wenn sich die Folgen der bisherigen Geswaltschritte nicht zuletzt gegen den König wenden sollten —, nunmehr darauf an, den Papst zu einem neuen, wenigstens scheinbar freiwilligen Vertrage zu bewegen. Dem widerssprachen aber die eifrigen unter dessen Kathgebern und außerten: er musse sogleich, der Hulfe Gottes und der Macht kirchlicher Mittel vertrauend, den König bannen und durfe hossen, römischer und apulischer Beistand werde auch außerlich bald den Verhältnissen eine andere Wendung geben. Dieser Unsicht beitretend, antwortete Paschalis den Unters

<sup>1</sup> Baronius zu 1111. Concil. coll. XII, 1170.

1111 handlern Beinrichs: "ich bin unschuldig, daß ber geschlossene Bertrag nicht zur Ausführung gekommen ift. Tödten kann mich ber König, wie er mich gefangen genommen hat; aber zwingen kann er mich nicht, seinen ungerechten Wunschen nachzugeben. Im Morde von Burgern und Geistlichen ist Beinrich gludlich gewesen, aber wahrlich ich fage euch, er wird in feinem Leben keinen anderen Sieg mehr gewinnen, keinen Frieden finden und keinen Sohn zeugen, ber ihm auf dem Throne folge." — Als der Konig biese Antwort vernahm, zurnte er aufs heftigste, ließ die kirchlichen Besitzungen verwüsten und brohte: er werde, bei langerer Beis gerung, ben Papst in strengerer Saft halten und seiner geistlichen Rleider berauben, ja er werde alle Gefangene hinrichten laffen. — Hievon erhielt ber Papft fogleich Nachricht, und milber Gesinnte stellten ihm vor: auf außeren Beiftand ber Romer fen nie Berlag, und Graf Rogers un: erwarteter Tod vernichte jede Aussicht auf apulische Hulfe. Bei fortbauerndem Widerstande gehe aller Besit ber Kirche zu Grunde, bas Leben ber Gefangenen komme in ernfte Gefahr, und wenn ber Konig etwa eine neue Papstwahl veranlasse, spalte sich bie ganze Christenheit zu allgemeinem Rathlicher fen es beshalb, in biefem Augen-Berberben. blicke der deutschen Wildheit nachzugeben' und ben heilfas men Frieden unter Bedingungen zu erhalten, welche ber Kirche eigentlich nichts von ihren alten Rechten entzögen, fondern hochstens Besserungen auf gunstigere Zeiten hinaus: schöben. Wenn die Geiftlichkeit weltliches Gut behalte, erscheine eine Belehnung mit bemfelben nicht so gang unna: turlich, und fur die Freiheit ber Kirche werde fich, beim Nachgeben über jene eigentlich weltliche Frage, vielleicht noch etwas gewinnen lassen. — In diesem Augenblice?, wo Paschalis burch Vorstellungen und Bitten bereits er

<sup>1</sup> Exspectamus ut ferocia gentis illius edometur. Concil. coll.

<sup>2</sup> Hildesh. ann. Mon. Weingart. 785. Corner 655. Schiphover 139.

weicht und burch Herzog Welfs geschickte Vermittelung fast 1111. gewonnen war, erschien Konig Heinrich felbst, warf sich ihm, Berzeihung flehend zu Fußen und versprach Gehorfam, fofern ihm nur bie angestammten Rechte gelaffen wurben. Bierauf kam die Ausschnung und ein Bertrag zwischen bei= ben zu Stande, welchen papstlicherfeits Karbinale und Bi= schofe, kaiserlicherseits Bischofe und Fürsten beschwuren. Er lautete: "ber Konig wird ben Papst und bie Kardinale freilassen', ihren Personen und Gutern Sicherheit zugeste= hen und der Kirche, jedoch mit Vorbehalt der Rechte des Reiches, gehorsamen. Der Papst wird ben Konig nie in ben Bann thun, ober wegen bes Geschehenen beunruhigen; er überlaßt ihm, nach vorhergegangener freier gesetlicher Wahl, die Belehnung mit Ring und Stab. Auf biefe Belehnung erfolgt die Beihe von dem Erzbischofe ober Bi= schofe; Streitigkeiten bei ben Bahlen vermittelt und ent= scheibet ber Konig. Jeden Uebertreter biefer Bestimmungen trifft ber Bann." Sobald ber Konig biese Urkunde em= pfangen hatte, zog er nach Rom zuruck und ward hier vom Papfte, unter Beobachtung aller Feierlichkeiten, am breis zehnten Upril 1111 als Raifer gekront2. Unmittelbar nach Empfang der Krone, gab aber Beinrich bem Papfte jene Urkunde kluglich zurud, bamit fich kein Berbacht festfete, sie sey im Lager mit Gewalt erzwungen worden; und ber überraschte, oder neuen Fehben abgeneigte Papst handigte sie ihm nicht allein zum zweiten Male aus, fondern reichte ihm auch die Hostie zur Bekräftigung eines wahrhaften Friedens zwischen Reich und Kirche.

Gern ware der Kaiser, durch dies Obsiegen in Hinsicht ber großen kirchlichen Angelegenheiten doppelt ermuthigt, auch in das südliche Italien hinabgezogen, wo sich, nach

<sup>1</sup> Baronius zu 1111. Alber. 213. Dumont I, 61, urf. 109, 110. Simeon Dunelm. hist. regum Angliae. Sigeb. Gembl.

<sup>2</sup> Ueber ben Kronungstag vergleiche Murat. ann. und Pagi crit. zu 1111.

bebeutender Widerstand vermuthen ließ; allein neue Miß=
helligkeiten mit der Kirche erschienen dabei unvermeidlich,
die Zeit des Lehnsdienstes war verslossen, und die deutschen
Ungelegenheiten verlangten des Kaisers personliche Einwir=
fung. Deshalb begnügte er sich mit freundlichen Versiche=
rungen der Normannen, zog nach dem oberen Italien zu=
rück und besuchte am sechsten Mai 1111 die Markgrässen
Mathilde in Bibianello. Diese kluge Frau wußte den Kai=
ser während seiner dreitägigen Unwesenheit so geschickt zu
behandeln, daß er ihr die Statthalterschaft aller Umgegen=
ben, unter der Benennung des ligurischen Reiches, überließ,
sie schmeichelnd seine Verwandte, seine Mutter hieß und
über Manches beruhigte, was ihr, auf ihrem Standpunkte,
an seinem zeitherigen Benehmen sehr anstößig sehn mußte.

In Deutschland erschreckte bas Glud bes Romerzuges und die Demuthigung bes Papstes, mehre heimliche Gegner bes Kaisers; auch schien es, als wolle er bie Gemuther nicht bloß burch Strenge, fondern auch burch Milbe gewin= In bem Leichenbegangniffe feines Baters, welches er mit Erlaubniß bes Papstes feierlich in Speier beging?, faben Biele ein Unzeichen loblicher Reue; in ber Berfohnung mit bem Pfalzgrafen Siegfried (beffen Kind er über ber Taufe hielt), einen Beweis bag er bie fruheren Gegner bes Ro= nigs nicht mehr als Kaifer verfolgen wolle; in ber Erhe= bung seines Kanzlers Albert auf ben erzbischöflichen Stuhl von Mainz, ein Zeichen bag er treue Dienste großmuthig Mur Berzog Lothar von Sachsen und belohnen werde. Markgraf Rubolf weigerten sich, ihrer Macht und ent= fernten Lage vertrauend, ben gefangenen Grafen Friedrich von Stade auf bes Kaisers Befehl frei zu lassen. Ms

<sup>1</sup> Tiraboschi Modena I, 139, 160. Mansi 311. Bergl. auch . Order. Vit. 763. Lebebur Archiv X, 225.

<sup>2</sup> Mutterstadt 172.

ihnen aber beshalb auf einem Fürstentage in Goslar' ihre 1111. Würden abgesprochen wurden und Heinrich siegreich bis Salzwedel vordrang, genügten sie allen Befehlen, worauf keine weitere Strafe oder Uenderung ihrer früheren Vershältnisse eintrat.

In weltlichen Dingen schien also der Kaiser nicht minder überall obgesiegt zu haben, als in kirchlichen Ungelez genheiten; bald sollte er jedoch erfahren, daß List und Gewalt (welche er in beiden Richtungen anzuwenden nicht verschmäht hatte), zwar oft zum Siege sühren, nie aber ächten Frieden begründen und Vertrauen erwerben können.

Kaum war das deutsche Heer aus der Gegend von Rom hinweggezogen, so erhoben biejenigen Kardinale und Pralaten, welche keinen Untheil an dem neuen Bertrage über die Belehnung genommen hatten, laute Klage und behaupteten: daß die Kirchenrechte von dem Papste und den mitgefangenen Kardinalen auf verwerfliche Weise preis= gegeben, und alle gefaßten Beschlusse umzustoßen senen?. Vergeblich ermahnte Paschalis von Terracina aus: sie moch= ten nicht, der Kirchengesetze vergessend, Spaltungen erre= gen und ihren Ehrgeiz höher stellen als Liebe und Gehor= sam; vergeblich rechtfertigten die mitbeschuldigten Kardinale ihr Berfahren. Bruno, Abt von Montecassino antwortete: "ich liebe den Papst wie meinen Herren und Bater, aber ich kenne auch das Gebot, Christus mehr zu lieben als Ba= ter und Mutter. Deshalb kann ich jenen Vertrag, der un= ter Gewalt und Verrath geschlossen und aller Frommigkeit zuwider ist, auf keine Weise billigen. Ober, wer durfte bas loben wodurch der Glaube verletzt wird, die Kirchenfreiheit verloren geht, das Priesterthum sich auflöset und, nach dem Verschließen bes einzigen und wahrhaften Einganges zur Kirche, viele Pfade für Diebe und Räuber eröffnet werden? Wir haben Kirchengesetze, wir haben Beschlusse der heiligen

<sup>1</sup> Annal, Saxo. Annal, Hildesh. Dodechin, Suntheim 632.

<sup>2</sup> Baronius S. 27. Petrus Diac. IV, 42. Dumont I, urf. 114.

1111. Bater feit den Zeiten der Apostel, welche einstimmig Jeben verdammen, der durch weltliche Macht zur Kirche kommt. Auf biesem heiligen Wege soll man beharren; wer bavon abweicht, wer jenen Beschlussen widerspricht, ift fein katho: lischer Christ, und wer Regereien beschützt, ist selbst ein

Reger."

Außer Stande diesen Sturm zu beschwichtigen, schrieb 1112. Paschalis, bem laut geaußerten Berlangen gemaß, eine Rir chenversammlung nach Rom aus und entschulbigte in den Einladungsbriefen schon im voraus sein Verfahren, burch geschichtliche Darlegung aller babei eingetretenen Umstände. Noch genauer trug er biese Erzählung im Marz 1112 ben versammelten Batern vor und bekannte: was er in ber Noth (nach seiner Ueberzeugung zur Rettung ber Kirche) gethan habe, sen an sich schlecht und tadelnswerth, und er wünsche daß mit Rath und Urtheil seiner Bruder ein Aus: weg gefunden werde, bamit weder die Rirche noch feine Seele Schaben leibe. Einige erklarten hierauf: was ein Bater erlasse und verzeihe, durften die Sohne nicht rachen, und des Papstes Verfahren unterliege keiner weiteren zu: rechtweisenden Prüfung; ja eine Kirchenversammlung, welche hiebei über ihre Rechte hinausgehen wolle', lose alle Kir: chenordnung auf und erzeuge hiedurch größere Uebel, als sie auf der anderen Seite je vertilgen konne. — Bei wei: tem die Meisten tadelten hingegen so laut das Verfahren des Papstes und griffen durch mittelbare Folgerungen selbst feine Rechtglaubigkeit so fehr an, bag er, um alle Zweifel zu beseitigen, sich zu bem Unerhörten bequemte und ein formliches Bekenntniß seines katholischen Glaubens bahin ablegte: "ich glaube an bas alte und neue Testament und die vier allgemeinen Kirchenversammlungen; ich nehme die Beschlusse ber Papste, insbesondere Gregors VII und Ur:

<sup>1</sup> So entschulbigte auch Ivo von Chartres ben Papst. Lunig cod. dipl. I, 354, No. 8 und 9. Suger vita Ludov, VI, 290. Annal. Saxo. Stederburg. chron.

hans II an. Was diese lobten, lobe ich; woran sie fest= 1112. hielten, halte ich fest; mas sie bestätigten, bestätige ich; mas sie verwarfen, verwerfe ich; was sie verboten, verbiete ich; was fie verdammten, verdamme ich; was fie bannten, banne ich." - Mit biefer Erklarung bezeigten fich bie verfam= melten Bater zufrieden, verlangten nun aber, als eine na= turliche und nothwendige Folge berfelben, baß ber Papst ben, mit dem Raifer geschlossenen Bertrag felbst widerrufe und diesen banne. Hiezu aber wollte sich Paschalis, ein= gebenk feines Gibes und ber barauf genommenen Softie, schlechterbings nicht verstehen; sondern warf, als man immer harter in ihn brang, ben papstlichen Mantel und bie Mitra von sich und erklarte: "so will ich Monch werben und bie Kirche mag bann ohne mich beschließen, was ihr gut bunkt." — Diese unerwartete Wendung erschreckte Alle und Niemand wußte Rath, bis ber Bischof Gerhard von Un= gouleme vorschlug: man folle bie Belehnung ben Laien ab= fprechen (mas unbeschabet bes Gibes angehe), aber ben Rai= fer nicht bannen. Da rief man: "nicht bu hast bies gere= bet, sondern ber heilige Geist aus beinem Munde!" - und dreiundzwanzig Kardinale, zwolf Erzbischofe und hundert und vierzehn Bischofe unterzeichneten folgende Erklarung: "ber Rechtbrief, welcher kein Rechtbrief ift, fonbern vielmehr ein Schlechtbrief2 heißen follte, und bem Papfte Pa= schalis für die Befreiung ber Kirche und ber Gefange= nen durch König Heinrichs Gewalt entrissen ward, ist von uns Allen auf der heiligen Kirchenversammlung nach kano= nischer Prufung, aus kirchlicher Wollmacht und burch Urtheil des heiligen Geistes aufgehoben, verurtheilt und verbammt worden."

Mit diesem Beschlusse wurden Gesandte, unter ihnen Bischof Gerhard von Angouleme nach Deutschland geschickt, um den Kaiser zur Entsagung der Belehnung zu bewegen;

I.

18

<sup>1</sup> Pagi zu 1111, c. 2.

<sup>2</sup> Baronius S. 8, pravilegium, non privilegium.

1112 allein es entstand hierüber im Hoflager ein fo ungeheurer Larm, das Erzbischof Friedrich von Koln bie, burch ihn eingeführten Gesandten kaum vor Gewaltthaten schüten konnte und zu bem Bischofe, seinem ehemaligen Lehrer, fagte: "Meister, bu hast ein gewaltiges Skanbalum an unferem Sofe bereitet!" - worauf Gerhard erwieberte: "bit bas Stanbalum, mir bas Evangelium." - Nur ber Rai: fer blieb ruhig, behandelte bie Gefandten mit Unstand und entließ sie mit Geschenken, nahm aber übrigens auf ihre Forderungen nicht bie mindeste Rucksicht. Siezu glaubte er um so mehr veranlaßt und berechtigt zu senn, ba der Papst ihn nicht gebannt habe', und jene, nur von zwei überalpischen Bischofen besuchte Kirchenversammlung, keineswegs einseitig über deutsche Angelegenheiten entscheiden durse. Ja, nachbem Paschalis die versammelten Bater in ihre Beimath entlassen und mit bem Raifer einen freundlichen Schriftwechsel erneut hatte, schien alle Gefahr für biesen verschwunden. Sett aber ergab sich, ihm unerwartet: baß nicht bloß ber Papst bie einzelnen Glieber ber Kirche starken, vertreten und erretten konne; sondern auch die wohlgegrundete Macht und die folgerechten Grundfate ber Pras laten, ihr, burch weltliche Gewalt bezwungenes Dberhaupt zu befreien, in die einmal betretene große Bahn guruckzuführen und wieder auf die Spite des erhabenen Baues hinaufzuheben im Stande waren. — In diesem Sinne hanbelnd, bannte ber Kardinal Kuno von Praneste2, ein ges borner Graf von Urach, sobald er von Paschalis Gefangennehmung horte, ohne weitere Unfrage ben Kaifer in Jerufalem, Griechenland, Ungern und anderen Landern, wo: hin ihn seine Geschäfte führten. Näher ruckte bie Gefahr, als Erzbischof Guido von Vienne, ein Unterthan bes Kais fers (mit Bezug auf papstliche, zu standhafter Vertheibi:

<sup>1</sup> Concil. coll. XII, 1163.

<sup>2</sup> Neugart cod. dipl. Alem. II, 44. Conc. coll. XII, 995, 1183. Hist. liter, de France XIII, 30.

gung der Kirchenrechte auffordernde Schreiben), im Sep: 1112. tember 1112 eine Kirchenversammlung berief, auf welcher Heinrich namentlich und feierlich gebannt, und von Passchalis die Bestätigung dieses Schlusses aufs bestimmteste, ja unter der Drohung verlangt wurde, daß man ihm sernerhin sonst nicht gehorchen wolle. — Dieser Beschluß mußte dem Papste sast eben so unangenehm senn, als dem Kaisser, doch zog er davon mittelbaren Vortheil; hingegen kehrsten sich die Folgen eines anderen Ereignisses nur wider den letzen.

Rangler Abalbert, Graf von Saarbruck, fruher bes Kaisers Schmeichler und Haupturheber aller gewaltsamen Maagregeln gegen ben Papft, hatte, feitbem er burch feis nes herrn Gnade Erzbischof von Mainz geworben mar, nichts mehr von der weltlichen, wohl aber noch Manches von ber geiftlichen Geite zu hoffen. Deshalb ergriff er', burch Ehrgeiz nicht minber, wie burch feine neue Stellung als erster Pralat bes beutschen Reiches, bestimmt, ploglich bie Partei berjenigen, welche bie Unbeschranktheit kirchlicher Rechte aufs heftigste vertheidigten. Wie fehr bies ben Rai= fer überraschte, frankte, erzurnte, geht am besten aus fei= nem hierüber erlaffenen Schreiben2 hervor, worin es, bem Befentlichen nach, beißt: "ein Beispiel teuflischer Untreue ist gegeben, woruber jedes redlich gefinnte Gemuth erstau= nen muß. Zwar wissen wir, bag es nicht ber faiserlichen . Burbe gemäß ist sich zu einzelnen Rlagen herabzulassen: aber was wir erlitten haben, ift zu graufam und fchrede lich; eine so unerwartete, so schreiend Ungerechtigkeit zwingt uns zu reben! Abalbert unfer Kanzler, ben wir aus ber

<sup>1</sup> Ambitione magis, quam pro justitia. Petershus. chron. 361.

<sup>2</sup> Codex Mscr. Palatinus No. 217. — So viel ich mich erinnere ist dies Schreiben an keine bestimmte einzelne Person gerichtet, auch kein Datum beigefügt. Ich skimme Stenzel (I, 655) bei, daß ber Kaiser wohl übertreiben mag; kann aber um der von Luden erhobenen Bebenken willen (IX, 638), noch nicht bessen Unachtheit annehmen.

1112. Niedrigkeit erhöhten, aus der Durftigkeit reich machten, bem wir ben ersten Sig ber Kirche und die größte und mach: tigste Stadt übergaben, dem wir gern unferen ganzen hof unterordneten, dem kein Geheimniß unseres Reiches und unserer Brust verborgen blieb, der die Halfte von une, ja, bis auf ben Namen uns gleich war, hat —, sobald wir bies Alles zu feinem Beften gethan hatten, ploglich sein Gemuth verwandelt! Er wollte keinen Hoheren mehr über sich, keinen Gleichen mehr neben sich bulben, haufte Schätze, sammelte Mannschaft, nahm eigenmächtig Schlos fer in Besit, dehnte widerrechtlich seinen Sprengel aus und suchte, der Gebote Christi uneingedenk, das Gift der Zwietracht und bes Aufruhrs zu verbreiten. Während wir in Worms schwer krank lagen, nahte er und wollte uns Kreuz und Lanze entreißen, ja unser Leben war bei seinen Unschlägen nicht sicher. Als er aber die Geistlichen in die sen Gegenden nicht gewinnen konnte, so suchte er unseren Schwestersohn Herzog Friedrich von Schwaben, durch vielfache List zu verführen; und als auch dies mißlang, wandte er sich in gleicher Absicht nach Sachsen, nach Burgund, ja bis nach der Lombardei. Ungehorfam verschmahte er mehre Worladungen und gab endlich zur Antwort: nur in Worms Nachdem wir, diese trotige Forde: wolle er sich stellen. rung bewilligend, daselbst angelangt waren, ließ er die Reichsversammlung heimlich mit Bewaffneten umringen und gab, auf unfer und ber Fürsten und Pralaten einstimmi: ges Berlangen, baß er bem Bischofe von Speier wiber: rechtlich Genommenes zurückgeben moge, zur Antwort: "euch und das Eure wurde ich ganz verschmahen, wenn ich bes sen irgend entbehren könnte; jeht aber will ich, so lange ich lebe, weder etwas zurückgeben noch davon Dienste lei: sten." Nach dieser stolzen ungebührlichen Untwort verließ er den Reichstag, begab sich nach Mainz zurück und blieb, troß mehrer Ladungen, auch bei den nachsten Reichstagen aus."

So lagen die Dinge, als der Erzbischof bei einer Reise zufällig unter kaiserliche Mannschaft gerieth. Er erschraf

anfangs fehr, faßte sich bann schnell und that, als habe 1112. er ben Kaifer aufsuchen und ihn sprechen wollen. Weil er jeboch in bem, nun Statt findenden Gespräche aufs bestimm= teste wiederholte: "er werde der kirchlichen Partei treu blei= ben', und keineswegs von bem in Besit Genommenen etwas herausgeben;" so ließ ihn der Kaiser zu abschrecken= bem Beispiel in ein hartes Gefangniß werfen. Diese Maaß: regel verfehlte ihres Zweckes; benn obgleich Wiele Abalberts Benehmen durchaus mißbilligten, schien es ihnen doch bebenklich, ja anstößig: daß der erste Fürst und Pralat des Reiches, ohne Rucksicht auf Fürsten= und Kirchenrecht, nach bem einseitigen Willen des Kaifers feiner Freiheit beraubt und nicht einmal biejenige Form beobachtet werde, welche sonst vermoge Gesetzes und herkommens, selbst für ben Ge= ringsten vorgeschrieben fen.

Bei dieser Stimmung sührte ein anderes Ereigniß bis zu offenem Widerstande gegen den Kaiser. Pfalzgraf Siegsfried machte nämlich Ansprüche auf die Güter des versslorbenen Grafen Ulrich von Weimar; weil sich aber diese Ansprüche nur auf weibliche Verwandtschaft<sup>2</sup> gründeten, so wurden sie vom Kaiser und den um ihn versammelten Fürssten verworfen. Dieser, dem alten Lehnrechte ganz gemäße Ausspruch siel in eine Zeit, wo man gegen das Ausschliessen der Weiber vom Lehnserbe schon heftig ankämpste, und die Vermischung des Allodes mit dem Lehne, sede Entscheidung erschwerte und Widersprüchen aussetze: ja der Kaiser scheiden Forderung, minder billig, auf das ganze Erbe gerichtet zu haben<sup>3</sup>. Um beswillen wandte sich Siegs

<sup>1</sup> Otton. Fris. chron. VII, 14. Halberst. chr. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe über die Verwandtschaft Mascov. comment. 166. Suntheim 632. Tolner 282, 285, 290. Anonym. Saxo 103.

<sup>3</sup> Aus welchen Gründen der Kaiser sich auch das Allode zusprechen ließ (Mascow l. c.), ist unbekannt, vielleicht muß aber seuda, statt allodia gelesen werden. Siehe Bertram Gesch. v. Anhalt I, 337.

1112 fried mit Beschwerben an mehre Fürsten und fant, aus vielen Grunden, insbesondere bei ben fachsischen Gehor. Theils namlich waren sie mit ihm verwandt, theils erschie= nen jene allgemeinen Beforgnisse bei ihnen doppelt wich= tig, weil es hieß: ber Kaifer habe schon über Reichspflich= ten und Steuern Bebenkliches geaußert und auf eine Prufung ber Rechtstitel ihrer Besitzungen hingebeutet. Manche endlich, welche ihn gegen feinen Bater begunftigt hatten, fanden es unerträglich, daß er allein hievon ben Bortheil ziehe, ihnen bagegen nichts zu Theil werbe als ber Borwurf einer, nicht bloß ungerechten, fondern auch gewinn= lofen Emporung. Mit bem Pfalzgrafen Siegfried verban= ben sich beshalb seine Schwiegermutter Gertrud (bie Er= binn ber braunschweigischen Lande), sein Schwager Berzog Lothar von Sachsen', Markgraf Rubolf, die Grafen Ludwig von Thuringen und Wiprecht von Groitsch, end= lich ber unruhige Bischof Reinhart von Halberstadt.

Sobald der Kaifer von diesen Berbindungen horte, welche sowohl den allgemeinen Reichsgesetzen als einem in Salzwedel geschlossenen Bertrage zuwider erschienen, berief er die Genannten nach Ersurt, damit sie ihr Betragen vor ihm und den übrigen Fürsten rechtsertigen möchten. Sie blieben jedoch aus und wurden deshalb geächtet; worauf der Kaiser so schnell mit Heeresmacht vorzdrang, daß er die starke Festung Horneburg und sogar Halberstadt erobern und dessen Mauern niederreißen konnte, ehe ihm ein erheblicher Widerstand geleistet wurde. Erst 1113. im solgenden Jahre stellten sich die Verbündeten, nach Entzsernung Heinrichs, dessen Feldherrn dem Grasen Hoper von Mansfeld entgegen, wurden aber am 21sten Februar

Gertrub

Richenza

Pfalzgraf Siegfried

Herzog Cothar. Schaukegl 211.

<sup>1</sup> Dumont I, 64, urk. 114. Orig. guelf. IV, 474. Heinrich ber Dicke, Graf von Nordheim Gertrub

1113 bei Warenstadt' unfern Quedlinburg ganzlich geschla= 1113. gen, Pfalggraf Siegfried tobtlich verwundet und Graf Wip: recht von Groitsch gefangen genommen. Dem letten, wel= chen man in Burgburg zum Tode verurtheilte, schenkte ber Kaiser erst bas Leben, als er ihm Groitsch und andere Besitzungen burch seinen Sohn übergeben ließ; ferner verlor Graf Ludwig von Thuringen die Wartburg und bat gleichwie ber Bischof von Salberstadt um Berzeihung: fo bag ber Raiser (obgleich Bergog Lothar von Sachsen noch unbezwungen und ohne Reue baftand) jest boch, feiner ge= wohnten Thatigkeit gemaß, nach Burgund eilen und ben Grafen Raimund von Bar angreifen konnte2, welcher in jugendlichem Uebermuthe feindlich gegen bas Reich verfuhr. Er ward gefangen und auf Bitten ber Fursten erst wieder frei gelaffen, nachdem er allen Unsprüchen auf die Graf= schaft Berbun entsagt, bem basigen Bischof Frieden zuge= sichert und bem Reiche gehulbigt hatte.

Roch im Laufe beffelben Sahres hielt ber Raifer einen, gahlreich besuchten Reichstag in Worms; fohnte sich, burch Bermittelung ber Reichsstände, in Goslar mit bem Grafen Ludwig von Thuringen und bem Bischofe Reinhart von Halberstadt völlig aus, schreckte ben zweifelhaft gefinnten Bischof Otto von Bamberg, und feierte endlich in Mainz am siebenten Januar 1114, umgeben von fast allen Gro= 1115. Ben bes Reiches, aufs prachtvollste feine Sochzeit mit Da= thilbe, ber Tochter Heinrichs I von England 3; einer Frau, beren mannliches Gemuth nicht burch eifrige Uebungen folcher Frommigkeit geschwächt ward, wie sie bie bamaligen Zeiten verlangten und ehrten. Den Glanz bieses Tages

<sup>1</sup> Barnstedt bei Querfurt, fagt Spangenbergs Chronik von Sangerhausen. Ueber bie Grafen von Groitsch siehe Pegav. chron. au 1112, P. Albinus 563, Tolner 287.

<sup>2</sup> Ursperg. chron. Alber. 221, 224.

<sup>3</sup> Anselm. Gemblac. Simeon Dunelm. geneal. Reg. 368. Roger Hoveden 472. Bouquet XV, 68.

1114 auf den höchsten Gipfel zu heben, erschien unerwartet der, bis jetzt ungebeugte Herzog Lothar von Sachsen, in armslicher Kleidung und in bloßen Füßen sich vor dem Kaiser bemuthigend.

Nunmehr, so bachte biefer, ift mir mein großer Plan gelungen: bem Raiserthume gegen weltliche und geistliche Angriffe biejenigen Rechte wiederum zu erkampfen, welche Karl, ber größte meiner Vorfahren, in ungetrübter Macht= vollkommenheit ausübte. Nunmehr wird Deutschland, zeit= her schwach burch Zersplitterung seiner Kräfte und burch Mangel an Gehorsam, in neuer Kraft aufbluben, Ordnung eintreten an bie Stelle ber fich Freiheit nennenben Willfur, bas Wohl bes Ganzen nicht mehr nachstehen bem eingebil= beten Wohle untergeordneter Theile, und bas Dberhaupt bes Reiches nicht mehr abhängig senn von den Launen und Lei= benschaften einzelner Glieber. — Dies waren die Unsichten und Hoffnungen bes Raisers, und bennoch tauschte er sich, wie so Biele welche nicht einsehen: bag bie größte Sonnen= hohe bes Gludes, stets ber Unfangspunkt bes Sinkens ift. Gerade bies gehorsame Zusammentreffen so vieler Fürsten in Mainz, zeigte ihnen recht augenscheinlich in welche Ub= hangigkeit sie gerathen waren', und leicht reihten sich Kla= gen an bies Gefühl, bie ein merkwurdiges Gegenstuck zu bes Kaisers Freuden und Hoffnungen bilbeten. eines im Einzelnen willfürlichen, im Ganzen milbe gefinn= ten Kaifers, haben wir einen strengen, folgerechten Tyran= nen erhalten. Nach bem was Beinrich V gegen feinen Bater, gegen ben Papft, gegen ben Erzbischof von Mainz wagte und vollführte, ift Niemand mehr feines Gutes, fei= ner Freiheit, seines Lebens sicher. Unstatt ben Ungeklagten auf Reichstagen vor ihren Genossen Recht und Gehor zu verstatten, beginnt ber Raiser mit Verhaftung von Fürsten und nennt Bertheibigung alter, heilfamer Rechte, Meuterei

<sup>1</sup> Multi de principibus sine lactitia interfuerunt. Erf. chron. S. Petrin. 207.

und Emporung. Soll bie Herrlichkeit bes beutschen Rei= 1114. des mit feinen Erzbischofen, Bischofen und Mebten, mit feinen Berzogen, Fürsten und Grafen, sich verwandeln in eine armliche Zwangsanstalt, wo ein einziger Berr gebul= bigen Rnechten gebeut? Das fen ferne! Lagt uns vielmehr, fo wie Recht, Pflicht und Ehre es verlangen, ber gemein= famen Gefahr, che es zu spat ift, gemeinfam entgegentre= ten!" — Diese Betrachtungen und Berathungen blieben bem Kaiser gewiß nicht ganz verborgen, sondern gaben sehr mahr= fdeinlich bie Beranlaffung, bag er ploglich in Mainz ben Grafen Ludwig von Thuringen verhaften ließ. Diefer neue Gingriff in Burftenrecht und Furftenfreiheit erzurnte mehr als er schreckte, und heinrich, welcher einen Bug gegen bie widerspenstigen Friesen beschloffen hatte, gewahrte bald bag er nahere Feinde bekampfen muffe. Der Erzbischof Fried= tich von Koln, ber Herzog Gottfried von Nieberlothringen, bie Grafen von Julich, Limburg und Urnsberg, bas, ihm von jeher abgeneigte Koln' erklarten sich wider ihn, und beschäftigten feine Macht ben Sommer und Berbft hindurch fo fehr, bag er erft um Weihnachten Goslar errei= den, die fachfischen Fürsten und Pralaten befriegen und ben Erzbischof Abelgot von Magdeburg vorladen konnte, um sich wegen bes Schutes zu rechtfertigen, welchen er fei= nem Neffen, bem geachteten jungeren Grafen Wiprecht von Groitsch bewilligt hatte. Abelgot erschien in ber Soffnung, man werbe biefe, einem fo nahen Bermanbten erzeigte Gunft nicht als ein schweres Bergeben betrachten; als aber balb nachher, ungewiß ob mit Recht ober Unrecht, in ihm ber Urgwohn entstand, Beinrich V wolle ihn gefangen feten, so entfloh er 2 und ward hierauf ebenfalls geächtet und ab= gefest. - Sest erklarten bie verbundeten Fürsten, welche Walbeck besetzt und befestigt hatten: "sie wurden nicht an=

<sup>1</sup> Coloniense chron, 915. S. Pantal. chron. Würdtw.

<sup>2</sup> Pegav. chron. zu 1115. Ueber ben sachsischen Krieg von 1070 bis 1125, Stuve in Wigands Archive III, 117.

1115. greifen, fonbern sich nur vertheibigen;" — ber Raiser hielt es indeß fur unverträglich mit feiner Burbe, daß er bieburch mittelbar von einem Theile bes Reiches ganz ausge= schlossen werbe, und begann ben Feldzug. Während ein Theil feines Beeres Drlamunbe belagerte und die Feinde in ihrer linken Seite bedrangte, eroberte er Braunschweig und verwustete ungeftort bie Gegend von Magbeburg und Salberstadt, bis die Grafen von Limburg, von Urnsberg und andere Westphalen, ben sachsischen Fürsten eine ansehnliche Unterstützung zuführten. Nunmehr stellten sich beibe Beere in ber Gegend von Gisleben einander gegenüber, vermieben aber aus wechfelfeitiger Scheu vor bem Musgange, nicht nur eine Schlacht, fonbern knupften auch von neuem auf ver= ständige Beife Unterhandlungen an. Allein Graf Soper von Mansfeld', welcher ichon einen Theil ber Guter bes alteren Grafen Wiprecht von Groitsch erhalten hatte, fah ein bag feine größere hoffnung Berzog von Sachsen zu werben2, im Fall einer Ausfohnung vollig scheitern muffe. Deshalb fammelte er ruftige friegsluftige Mannschaft um fich her und begann, langeres Zauberns ungebuldig, aus eigener Macht ein Gefecht. Ihm trat mit nicht minterer Ruhnheit ber jungere Graf Wiprecht von Groitsch entgegen, und fturzte im Zweikampfe feinen perfonlichen Feind ent= feelt zu Boben. Siedurch geriethen beffen Begleiter in Ber= wirrung, bas Treffen ward allgemein und ber Raifer am eilften Februar 1115, beim fogenannten Welfesholze 3, zwi= schen Sofftebt und Widerstedt, ganglich geschlagen. bem Schlachtfelbe errichteten bie Sachsen eine Rapelle und stellten in berfelben bie Bilbfaule eines, nach vaterlicher Urt

<sup>1</sup> Seiner geschieht Erwähnung in Gravenberge Wigalois v. 2861, 11468.

<sup>2</sup> Magdeb. chron. 324. Pappenheim.

<sup>3</sup> Helmold 40. Stederburg. chron. Zusätze zum pirnaischen Monch 279. Würdtw. subsid. nova II, 238. Bergleiche über ben Ort: Bogt Gesch. von Queblinburg I, 163.

mit Schild, Keule und Helm bewaffneten und geschmückten 1115. Mannes auf, welchen die Bauern in jenen Gegenden den heiligen Tyodut oder Jodut nannten. Den, in der Schlacht umgekommenen Kaiserlichen, versagte Bischof Reinhart von Halberstadt ein kirchliches Begräbniß, weil sie, gleich ihrem Herren, gebannt wären.

Ueberhaupt hatte biese Nieberlage für ben Raiser bie wichtigsten Folgen: benn obwohl feine Gegner gleichzeitig burch die, von einer anderen Seite her bis Kothen vor= bringenben Slaven beunruhigt?, und nicht selten burch bie Besatzung ber kaiserlichen Burg Anffhausen geschäbigt mur= ben; fo vermochten sie boch unter Herzog Lothars Dber= anführung nach Quedlinburg, Wallhausen, Erfurt, ja bis Korven und Munster vorzudringen. Und nicht minder tha= . tig zeigte sich die geistliche Macht gegen den Kaiser. Der Papst verfuhr, so weit es irgend ohne buchstäblichen Bruch seines Eides möglich war (nach eigenem Willen ober frem= bem Untriebe) überall feindlich gegen ben Kaiser, und es fam in Unregung, beffen Krone auf bie Byzantiner zu übertragen. Der schon erwähnte Kardinal Kuno von Pra= neste, bannte ben Kaiser im December 1114 zu Beauvais, im Marz 1115 zu Rheims, im April zu Koln und im Julius zu Chalons. Ein anderer Kardinal, Dietrich, eilte nach Sachsen, bannte ben Kaiser zu Goslar und nahm bagegen ben Erzbischof von Magdeburg, nebst mehren Underen, wie= ber in die Gemeinschaft der Kirche auf. Vom Erzbischofe Friedrich von Köly gingen Schreiben im Reiche umber, bes Inhalts: "siehe, burch Gottes Barmherzigkeit ist uns ein großes Thor eröffnet, bamit die Wahrheit, welche lange verborgen war, wieberum hervortrete und unsere Freiheit,

<sup>1</sup> Dodechin zu 1115. Lindner onom. 1526. Corner zu 1217. Bergleiche v. Hagens Irmin S. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Magdeb. chron. l. c. Spangenbergs Chron. von Sangers hausen 318; vergleiche jeboch Anonym. Saxo 101.

<sup>3</sup> Erharb Gefdy. Munftere 74.

1115, welche erbruckt warb, wiederum bas Haupt erhebe. Schon hat die romische Kirche für sich und und ihre Stimme erhoben, Frankreich ift beigetreten und Sachfen bekennt sich für bas Rechte. Wen emport es nicht, daß alles Unsehen und alle kirchliche Gewalt ben Hofleuten zu Theil wird? Die jahrlichen Versammlungen und Berathungen ber Geiftlichen, die gesammte bischöfliche Verwaltung ist in ihre Sande übergegangen und bas, was geistlich untersucht werben follte, dient nur bazu, ihnen ben Geldbeutel zu sullen. Ueberhaupt ist nirgends vom Gewinne ber Seelen die Rebe, sobalb nur ber unerfattliche Abgrund ber koniglichen Schatz kammer an irdischem Gute gewinnt. Deshalb muffen bie Bischofe, — welche Petri Schiff in sturmischen Zeiten lenfen follen -, unermubet machen und bas Steuerruber fest halten, damit bas Schiff nicht burch ihre Lässigkeit an bie fen und ahnliche Felfen ber Tyrannei anstoße und in ben wuthenben Wogen zu Grunde gehe."

Bu spåt sah ber Kaiser ein, bag ber welcher in Bielen Furcht erweckt, sich vor Viclen fürchten muffe. Bergebens suchte er unter Vermittelung bes Bischofs von Würzburg und bes Herzogs Welf von Baiern, einen billigen Frieden mit ben Sachsen abzuschließen; vergebens erklarte er laut, daß er allen Beschwerden Gehor geben und Ungewöhnliches, ober zu rasch und jugendlich Unternommenes abstellen wolle. Man traute biefen Versprechungen nicht, welche allein bie Noth seinem strengen Gemuthe abzupressen schien, und nur Wenige begaben sich zum Reichstage nach Mainz?, während die größere Zahl der Fürsten und Pralaten, ihrer neuen Macht und Unabhängigkeit froh, sich um ben Karbinal Dietrich in Friglar versammelten. — In ahnlichen bebrangten Lagen hatte Kaiser Heinrich IV oft bei dem, ihm zugethanen Volke treuen Beistand gefunden; sein gewalttha: tiger Sohn hatte aber auch verfaumt dieses zu gewinnen,

<sup>1</sup> Montag II, 403.

<sup>2</sup> Um ersten November. Ursperg. chron. Hildesh. ann.

To baß bie Einwohner von Mainz, unter Anführung ihres 1115. Stadtgrafen Albert, diefen Augenblick kaiserlicher Dhnmacht benutten, ploglich Heinrichs Palast mit bewaffneten Schaaren umringten, und unter schrecklichem Geschrei und fürch= terlichen Drohungen, die Befreiung ihres Erzbischofes Abal= bert verlangten '. Zuerst wollte ber Kaifer biese anmaaßli= chen Forderungen zurudweisen: als ihn aber feine getreuen Diener überzeugten, bas Bolk werbe, bei langerer Beige= rung, den Palast gewiß niederbrennen und Alle todten; so gab er nach und stellte dafür Geißeln, daß Abalbert gegen Uebernahme einiger Bedingungen, binnen brei Tagen aus bem Gefangniß entlassen werbe. Diese Nachgiebigkeit führte indessen die Burger keineswegs, wie der Kaiser gehofft hatte, zu gunstigeren Gesinnungen: benn als nach feiner Entfer= nung Abalbert in Mainz einzog2, erweckte die Blaffe feiner Gesichtsfarbe und seine, burch bas barte Gefangniß erzeugte große Magerkeit, allgemeines Mitleiden. Niemand warf ihm vor, daß er fruber gegen ben Papst und bann gegen ben Kaiser untreu gewesen, Jeder lobte ihn, daß er jest der Kirche treu sen, und Alle stimmten in dem erneuten Tadel zusammen: man habe ben ersten Fürsten bes Reiches nicht wie einen gemeinen Verbrecher behandeln und nicht über Dinge verdammen follen, wo, felbst nach redlicher Prufung, die Ueberzeugungen vieler Taufende so verschieden blieben.

Der Kardinal Dietrich, welcher den befreiten Ubalbert zum Erzbischofe weihen wollte, starb unerwartet auf der Reise; dies Ereigniß brachte jedoch Heinrichs Gegner so wenig aus der Fassung, daß Bischof Otto von Bamberg sogleich jene Weihe übernahm<sup>3</sup> und der, für den Kaiser

<sup>1</sup> Chronogr. Saxo 234.

<sup>2</sup> Einer Urkunde Abalberts zufolge (Gallia christ. V, preuv. p. 450) stellten die Mainzer Geißeln für seine Freilasfung, die aber sehr schlecht gehalten wurden und fast vor Hunger umkamen.

<sup>3</sup> Dodechin. Ursperg. chron. zu 1116. Otton. Fris. chron. VII, 15. Alber. 227. Cardella I, 65.

bannter mit so vielen Vorwürsen zurückgewiesen und so vielen Ermahnungen bestürmt ward, bis auch er zur kirch-lichen Partei übertrat. Wie erstaunte ber, auf Erlongs Treue und Geschicklichkeit bauende Kaiser, als dieser sich nach seiner Rückfunst weigerte vor ihm, dem Gebannten, Messe zu lesen. Zwar gab er, in Todessurcht vor den geswaltigen Drohungen Heinrichs, in diesem Augenblicke nach; entstoh aber bei der ersten sich darbietenden Gelegenheit, und trug nun auch seinerseits dazu bei, Abneigung und Ungeshorsam gegen den Kaiser zu vermehren.

Um diese Zeit traf die Nachricht ein: die neunund= fechszigjahrige Markgrafinn Mathilbe fen am 24sten Julius 1115 in ber Burg Bondeno bei Reggio gestorben '; mel= des Ereignig einen Raifer, ber feine Unspruche auf ihren großen Nachlaß burchzusegen mußte, ploglich zu verdoppel= ter Macht führen konnte; einen minber machtigen und min= ber gewandten Kaiser bagegen, nicht bloß in die Gefahr mittelbaren Berluftes, fonbern auch in unmittelbare Fehben und Keindschaften fürzen mußte. Und wie viel mahrschein= licher als die erste Hoffnung, erschien jest für den geschla= genen, niedergebeugten, verlaffenen Raifer, die lette Gefahr! Der Papft machte Unspruche auf Mathilbens Erbe, ver= moge einer im Jahre 1102 erneuten Schenfung, Bergog Belf V vermoge feiner fruheren Chevertrage; endlich ftreb= ten bie, von Mathilben zeither abhangigen Stabte und Orts schaften bahin, vollige Unabhangigkeit zu erlangen. Den= noch beschloß ber Kaifer kuhn einen Bug nach Italien und Rom. Dort konne er am leichtesten ben Kirchenfrieden von bem Oberhaupte der Kirche erzwingen, und am leichtesten, bei ben fich widersprechenden Unsichten fo Bieler, fein bef=

<sup>1</sup> Die Leiche ward erst nach S. Benebetto bei Mantua und 1635 nach Rom gebracht. Mansi 320. Tiraboschi Moden. I, 139. Pagi zu 1115, c. 7. Erra memor. 150. Orsi X, 207. Griffo zu 1115. Bonon. hist. misc. Malespini 75. Mathild. vita 17.

semuther in Deutschland beruhigen und die Ueberzeugung entstehen: ein mächtiger Kaiser sen nicht zu entbehren. Und wenn auch die leidenschaftlichen Fürsten Sachsens, wenn auch die nächtigen Welsen ihm abgeneigt blieben; dafür daß sie nicht ganz obsiegen wurden, bürgte ihm der Muth, die Einsicht, die Treue des ihm verwandten Geschlechtes der Hohen staufen!

<sup>1</sup> Petershus, chron. 361.

## Drittes Hauptstück.

and an empowered

r 4400 Na 21 Major 2000 Li Silvi

man off at 1500 and and the SMC

" of the White mapping the

restant of the paraconal

t by the contract of Morgenwärts von Stuttgart und Eflingen, bilben bie Rems und bie Fils zwei ber fruchtbarften und anmuthigsten Flußthaler Schwabens. Ihnen zur Seite strecken sich Fort= fetungen bes Gebirges ber rauben Alp, es wechseln Sugel und Senkungen; vor allen anderen Bergen aber zeichnet sich aus ber, von fast ebener Flache schroff in Regelgestalt em= porsteigende, hohe Staufen. Nur gen Nordosten treten bie schönen Rechberge bruderlich in seine Rabe; sonst ist bie Musficht über jene reichen Gegenben mit ihren Felbern, Wiefen und Waldungen fast unbeschränkt. In größerer Ferne stellt sich ber Stäufele und die reizend hervorspringende Fels= spite von Staufeneck bar; bruber hinaus erkennt man beut= lich ben Stamm aller biefer Borberge, die rauhe Alp, und ein Nebelstrich bezeichnet auf ber anderen Seite ben Schwarz= wald. Mehr als sechszig Orte erblickt ein geübtes Auge auf bem großen Umfreise von biesem Gebirge bis nach El= wangen. — Nordwestlich vom Fuße des Hohenstaufen liegt ein Dorf Buren ober Beuern, welches einem gleichbenann= ten Geschlechte zugehörte, beffen fruhere Berkunft unbekannt ist', bis Friedrich von Buren um die Mitte des eilften

<sup>1</sup> Bunau Gesch. Friedrichs I, 339. Senkenberg de origine famil. Stausensis in Commentt. Götting. Anno 1753, 201. Koeler Geneal. famil. Staus. in Wegelin. thes. II, 180. Schöpslin. Alsat. illustr. II, 548. Pfister Gesch. v. Schwaben II, 146. Cleß Gesch. von Wirtenberg II, 187. Sattlers Gesch. v. Wirtenberg I,

Jahrhunderts aus dem beschränkten Thale hinaufzog auf den Hohenstausen. Der Blick von dieser Zinne hinab schien zur Erwerbung und Verbreitung der Herrschaft aufzusordern und einzuladen: auch hub sich seitdem das Geschlecht der Hohenstausen nicht nur über andere früher gleichgestellte, sondern über alle Geschlechter und Fürstenhäuser, dis es, nach blendendem Sonnenglanze und unvergleichbarer Höhe, von einem surchtbar und beispiellos tragischen Schicksal erzgriffen ward, und so plöslich in die sinsterste Nacht hinuntersank daß keine Spur desselben übrig blieb, und nur die treue Anhänglichkeit des Geschichtschreibers versuchen kann eine Auserstehung herbeizusühren.

Zur Zeit des Glückes der Hohenstausen setze man ihren Stamm in frühe Verbindung mit dem der fränkischen Kaisser', ja man leitete ihn wohl gar ab von Karolingern und Merovingern: eine genauere Prüfung zieht dagegen selbst ihre Verwandtschaft mit den Grasen von Calw und den Pfalzgrasen von Tübingen in Zweisel, entscheidet nicht, ob sie vor jenem Friedrich von Büren gräslichen oder nur edeln Stammes waren, und kann den Zusammenhang zwischen den Hohenstausen und den Herren von Stauseneck und von Rechberg<sup>2</sup> nicht zu genügender Gewisheit erheben. — Ohne Zweisel war Friedrich, der Gründer von Hohenstausen, ein

<sup>599, 605.</sup> Pahle Herba II, 15. Spiegel ad Güntherum I, 70. Viterb. Panth. 463. Dandolo 285. Siehe bie geneal. Tafel.

<sup>1</sup> Burchardi vita Frider. I, 11. Was Geißmann baselbst (Vorzebe 13) gegen die Aechtheit der Urkunde bei Hergott (Cod. dipl. II, 190) vorbringt, ist unerheblich.

<sup>2</sup> um 1130 werben mehre Nobiles de Staussen aufgeführt. Monum. boica VII, 342, 361, 362. Sie waren nach Langs Prüfung bloße Abliche von dem Gute Stoffen im Landgerichte Landsberg, so wie die Rechberge bloß Ministerialen der Hohenstausen. — Die Quelle zu dem was Engel (Geschichte von Ungern I, 145, 164) über frühere Hohenstausen erzählt, habe ich nicht entdecken können. — Ueber die Stammburg Büren: Rink in Memmingers Jahrbüchern 1824, S. 170. Ueber die Ansprüche des Klosters S. Denys auf Güter in diesen Gegenben: Doublet histoire de l'abbaye de S. Denys.

Sohn Friedrichs von Buren und hilbegards aus einem frankisch = elfaßischen Geschlechte. Er hatte noch eine Schwe= ster Abelheid und vier Bruber, von benen Otto als Bischof von Straßburg und Lubwig als Pfalzgraf genannt werden; über Alle aber ragte er felbst hervor, burch Klugheit, Muth und Thatigkeit, stand (wohin man auch feine Borfahren rechnen mag) keinem ber ebelften schwabischen Grafen nach, und war in allen Rothen Kaifer Heinrichs IV standhafter Bertheibiger. Diefer, ber nur zu oft ben Wankelmuth und bie Eigenliebe ber alteren Furstenhaufer erfahren hatte, glaubte bei neu erhobenen mehr Treue zu finden und wußte zu schätzen mas, in ben bamaligen Berhaltniffen, ein Mann wie Friedrich von Sohenstaufen werth fen. Deshalb berief er ihn im Jahre 1079 nach Regensburg und fprach': "wackerer Mann, ben ich vor Allen immerdar als ben Treuesten und Tapfersten erfunden habe, bu weißt wie im romischen Reiche die Frevel überhand nehmen, wie burch bes Teufels Einwirkung emporerische Werbindungen fur bei= lig gelten, mahrend Gottes Gebot bie Dbrigkeit zu ehren, verachtet und mit Fußen getreten wird. Go wie bisher, kampfe auch kunftig gegen bies verberblichste aller Uebel, und als Beweis, wie fehr ich beine fruheren Berbienfte anerkenne und ben kunftigen vertraue, gebe ich bir meine einzige Tochter Ugnes zum Weibe und bas Berzogthum Schwaben zur Mitgift."

Von diesem Tage begann die Fehde zwischen den, mit dem Kaiserhause unzertrennlich verbundenen Hohenstausen, und den Welsen und Zäringern? Denn Bertold, des Gesgenkönig Rudolfs Sohn, machte Ansprüche auf das Herzogthum Schwaben und fand Beistand bei dem Manne seiner Schwester, Bertold von Zäringen, und bei Herzog

<sup>1</sup> Otton. Fris. vita I, 8.

<sup>2</sup> Müller Gesch. ber Schweiz I, 315. Pfister Gesch. von Schwasen II, 2, 1. Freiburger Chron. 8. Auctor incert. ap. Urstis. zu 1092. Schöpfl. hist. Zaring. Bad. I, 68.

Belf IV von Baiern, bem alten Widerfacher Beinrichs IV. Mls Bertold, Rudolfs Sohn starb, gingen seine Unspruche über auf Bertold von Zäringen, und erst nach zwanzig= jahriger Fehbe, im Jahre 1097 ward Subbeutschland in der Art beruhigt: daß ber Kaiser Welfs und Bertolds Guter in Schwaben vom herzoglichen Einflusse frei sprach, und jenen für sich und seine Erben mit bem Berzogthume Baiern, diesen mit der Reichsvogtei in Thurgau und Zurich belieh. Alles übrige Land in Schwaben und Elsaß blieb bei bem Herzogthume Friedrichs. Dieser starb 1105' und hinterließ zwei Sohne Friedrich und Konrad, beren sich ihr Dheim, Kaifer Heinrich V, treulich annahm; feine Schwester, die Wittme Bergog Friedrichs, vermahlte er an ben Markgrafen Leopold IV von Desterreich?. Im Jahre 1115, wo die Schlacht am Welfesholze gefochten ward und die Markgrafinn Mathilbe starb, war Friedrich von Sohenstaufen fünf und zwanzig, Konrad zwei und zwanzig Jahre alt; jener fand mit größter Thatigkeit bereits bem Berzog= thume Schwaben vor, und diesem verlieh der Raiser nach dem Abfalle des Bischofs Erlong, das, zum Theil mit dem Bisthume Burzburg verbunden gewesene, Berzogthum Franken 3.

Diese gewaltige Erhebung des neuen Geschlechtes der Hohenstaufen, stellte allerdings das uralte Geschlecht der Welfen in den Hintergrund. Bis zu den Zeiten Karls des

111111

<sup>1</sup> Begraben in bordy. Auct. incert. ap. Urstis. Annal. Saxo zu 1105 u. 1117.

<sup>2</sup> Agnes die Urenkelinn, Enkelinn, Tochter, Schwester, Mutter und Großmutter beutscher Kaiser, starb am 24sten September 1157, 81 Jahre alt. Fischers Geschichte von Klosterneuburg I, 52.

<sup>3</sup> Chron. Ursperg. Fesmaier Gesch. von Baiern 274. Lang (Vereinigung bes baierschen Staates 1812, S. 33) entwickelt die Vershältnisse genauer, und Croll (Acta Acad. Pal. III, 433) erweiset daß sich schon Herzog Friedrich von Schwaben, auch Herzog von Franken nannte. Vergleiche Hohenst. V, den Abschnitt von den Herzogen.

Graffen laffen fich beren Abnberren geschichtlich perfolgen: bie Gage ffeigt inheß hinguf his in bas funfte Sahrhunhert und nerhindet Rulf einen Unführer ber Senren au Attilas Beit, mit Riftoria Die non Britannien aus in mehr Relttheilen berricht, als ihr erfter Uhnherr in Dor: fern Dit Relf III ging im Sabre 1055 ber altere Manns: ftamm que', aber Belf IV. ber Gobn feiner Schweffer Runika und best italienischen Markarafen Man man Gfe (ben man felbit fur einen Debenameig berfelben Samilie aufgiebt), marb ber Stifter ber jungeren Linie biefes Saus fes. Er lebte gleichzeitig mit Raifer Beinrich IV und fein fcmantenber, mehr auf Bortbeil als auf unmanbelbare Unbanglichfeit gerichteter Ginn, vermehrte ben unrubigen Rechfel jener Jahre Unfangs mar er, als Schwiegersohn Ottos von Norbbeim . bes Raifers Geaner: bierauf, fur bie Belebnung mit Baiern, bes Raifers Freund und feines Schwiegervaters Reinb; menige Sabre nachber gum gweiten Male mit bem letten perfahnt und Unbanger aller Gegentonige: enblich, nach ber Scheibung feines Sohnes von ber Martarafinn Mathilbe, burch Raifer Beinrichs IV Beleb: nung, Erbbergog in Bgiern?. Er ftarb 1101 auf einem Rreuzzuge in Ennern Sein Sohn und Nachfolger . Bergog Relf V. fant feitbem in autem Bernehmen mit bem Rais ferhaufe und mar Rehben zweifelhaften Musaanges fo abge= neigt, baf meber er, noch fein mit Erbautern abgefundener jungerer Bruber, Beinrich ber Schmarge 3, fich aus welt= lichen ober firchlichen Grunben bewegen liegen, miber Seinrich V bie Baffen zu ergreifen.

Mithin magte biefer, bei feinem zweiten Buge nach Stalien, ber Bahrheit nach nicht fo viel als fein Bater in

<sup>1</sup> Ueber unebenburtige Rebengweige ber alteren Belfen: von hormabr in ben Biener Jahrb. XXXVII, 227,

<sup>2</sup> Orig. guelf, IV, 280.

<sup>3</sup> Monach. Weingart. 785.

t soulc

ähnlichen Fällen. Im März bes Jahres 1116 erreichte er 1116. Venedig, eine Stadt, welche mit großer Klugheit jeden we= fentlichen Einfluß ber abenblandischen Kaiser abzuhalten, und wiederum selbst die strengsten unter ihnen durch Unstand und einnehmende Formen zu gewinnen wußte. Go empfing man auch diesmal Beinrich V mit ben größten Ehren, raumte ihm ben Palast bes Dogen Orbelafo Falier ein und ließ ihn öffentlich Gericht halten. Laut pries er bagegen seinerseits die Lage der Stadt, die Schönheit ihrer Gebäude, die 3wed= maßigkeit ber offentlichen Ginrichtungen, bie Weisheit und Billigkeit ber Regierung; — folth ein Staat verdiene ein Konigreich zu beißen. Diese, ber Wahrheit keineswegs widersprechenden Meußerungen bes Raifers, seine ichon beim ersten Romerzuge bewiesene Milbe', endlich die furs nachste Jahr versprochene Gulfe gegen bie Ungern, verschafften ihm bie Freundschaft bes machtigsten und tuchtigsten Staates von Oberitalien

Ungehindert zog er zum Po, entschied viele diffentliche Angelegenheiten und ordnete endlich die schwierigste, den Nachlaß der Markgrässen Mathilde. Sie besaß keinen zussammenhangenden geschlossenen Strich Landes, sondern eine große Menge zerstreuter Güter² und in vielen Städten bald einzelne, bald so überwiegende Rechte, daß sie als völlige Herrinn derselben auftreten konnte. In solchen Vershältnissen zu ihr standen Lukka, Parma, Mantua, Ferrara, Modena, Reggio, Montserrat, Spoleto und andere Städte; ja dis Korsika und Sardinien erstreckte sich ihr Einfluß.— Zur näheren Beurtheilung der schon erwähnten Erbansprüche, dient noch Folgendes:

<sup>1</sup> Er hatte bamals Benedigs Streit mit Padua geschlichtet und für eine jährliche Abgabe von 50 Pfund Pfesser und einem Mantel, die Rechte jener Stadt erweitert. Dandolo 263—266. Le Bret Staats: gesch. v. Benedig zu 1116. Marin. III, 38.

<sup>2</sup> Cenni II, 211, 215.

1116. Erstens, dem Herzoge Welf V' waren im Chevertrage mit Mathilden gewiß Rechte auf ihren Nachlaß zugesichert; allein in dem Augenblicke wo man diese Che auflösete und als nichtig behandelte, verlor sein Anspruch alles Gewicht, und dies um so mehr, weil:

Zweitens, Mathilbe burch ein späteres Testament vom 17ten November 11022, der Kirche alle ihre eigenthum= lichen Güter vermacht hatte. Hiegegen wandte

Drittens, der Kaiser ein: daß Mathilde ihn, als ihren Bermandten, auch im Allode nicht hätte so verkurzen durssen, und daß ferner das Meiste mit Unrecht als volles Eizgenthum bezeichnet werde; weil eigentlich alles Land und fast alle daran geknüpsten Rechte ursprünglich vom Reiche zu Lehen gingen, und dieses Band und diese Abhängigkeit nur in Zeiten der Unordnung und Auflösung nicht berückssichtigt sen. Und auf ähnliche Weise, obgleich von entgegensgesetzten Standpunkte aus, erklärten

Viertens, viele Städte und Ortschaften: der klugen Markgräfinn Mathilde habe man freiwillig Manches für ihre Person zugestanden, was jest an die ursprünglich Bezrechtigten zurückfalle; und die gewaltige Markgräfinn habe sich mancher Dinge angemaaßt, welches Iwangsverhältniß mit Recht im ersten günstigen Augenblicke gelöset werden müsse.

Welfs Unsprüche beruhten auf einem, zwar sehr eins fachen, aber unzureichenden Grunde, und blieben deshalb jetzt ganz unberücksichtigt. Die Unsprüche ber Städte ruhsten auf den verschiedensten, im Einzelnen schwer auszumits

<sup>1</sup> Orig. guelf. I, 448; II, 304.

<sup>2</sup> Miraei op. dipl. I, Urk. 36. Dumont. I, 60. Tiraboschi Modena I, 140. Leo hat in seiner Geschichte von Italien I, 479 erhebliche Zweifel aufgeworfen, ob die Urkunde, so wie sie auf uns gekommen, acht ober verfälscht sen; doch steht die Schenkung selbst kest.

<sup>3</sup> Mathilbe gab Steuerbefreiungen felbst in Pisa und Lukka. Orig. guelf. I, 654. Massei ann. 504, 527.

a support.

telnden, aber gewiß nicht überall unerheblichen Grunden; 1116. beshalb bewilligte ihnen der Kaifer Manches als freie Gabe, bamit sie nicht an Größeres bachten, noch ihm bei feiner ungenügenden Beeresmacht burch offene Fehde gefährlich Bas ferner bie perfonliche Seite ber Unspruche würden. Beinrichs V anbetrifft, fo war er allerbings mit Mathilben verwandt; aber auf eine fo entfernte', jego nicht mit volli= ger Gewißheit auszumittelnbe Weise, bag man ihn schwer= lich für ihren nachsten naturlichen Erben und auf keinen Kall für einen Rotherben halten fonnte, welcher zu Ginsprüchen gegen lettwillige Verordnungen berechtigt gewesen ware. Der Kirche gebuhrte also, jenes Testamentes halber, mit vollem Rechte bas Eigenthum ber Markgräfinn, und mehr hat die Kirche eigentlich nie verlangt: weil aber deffen Umfang nicht fest stand und ber Papst biefen Begriff gern auf ben gangen Nachlaß ausgebehnt hatte, ber Raifer ihn bagegen (feiner umfassenben Lehnbanspruche wegen), fast gang verwarf; fo geriethen Beibe bieruber fehr naturlich in Streit, und je nachbem die weltliche ober die firchliche Macht bas llebergewicht gewann, anderte fich ber Besitstand. Inbem endlich bie Stabte und Ortschaften mit kluger Borqus= ficht bem jebesmal Machtigeren nachbrucklich entgegentraten, und von bem jebesmal Schwacheren Borrechte und Freibriefe zu erlangen wußten, so gewannen sie allmählich mehr als ber Papft und ber Kaifer.

Gern wurde der erste in diesem Augenblicke wider die Anordnungen des letzten im oberen Stalien gewirkt haben, wenn er nicht von einer anderen Seite her in mehrsache Bedrängniß gerathen ware. Manche, obgleich an sich nicht unerhebliche kirchliche Angelegenheit, wurde nämlich Paschaslis wohl aus eigener Macht entschieden haben; bei der Ansnäherung bes Kaisers wagte er aber, im Angedenken früherer

<sup>1</sup> Siehe die weitläusigen Untersuchungen in Bunaus Leben Friedricht I, S. 382, und bei Mansi I, 421.

1116. Ereignisse und Vorwurfe, nicht auf feine Gefahr über neue Untrage besselben ohne umständliche Berathung zu antwors Deshalb berief er zu biefem 3med eine Rirchenver= fammlung, und eroffnete fie am fechsten Darg 11161. In ber ersten und zweiten Sigung beschäftigte man sich mit bem Streite ber zwiespaltig gewählten Erzbischofe Grof= fulanus und Jordanus von Mailand, und verwies endlich biese Sache zur weiteren Untersuchung an die Kardinale. In der britten Sitzung war umständlich von dem Zwiste ber Bischofe von Pisa und Lukka über die Große ihres Sprengels bie Rebe; - als ploglich einer ber gegenwartigen Bischofe aufstand und mit großer Lebhaftigkeit sagte: "wir bitten, baß ber Papst sich erinnern moge, wie bie zahlreich versammelten beiligen Bater auf weiten Reisen viele Gefahren zu Waffer und zu Lande erduldet haben, damit hier vor allem Underen von geistlichen und firchlichen Ungelegenheiten, nicht, in verkehrter Ordnung, zuerst von ben mehr weltlichen Dingen gehandelt werbe. Ueber jene wichtigeren Gegenstände, über ben Sauptzwed ber ganzen Berfammlung muß ber Papst feine Gesinnungen an ben Tag legen, damit wir nach unserer Rucktunft wissen, wie wir zu reden und zu predigen haben." - hierauf antwor= tete Paschalis: "als ber herr mich, seinen Knecht, und bas romische Bolk in die Sande des Konigs gegeben hatte, sah ich täglich nur Raub und Chebruch, Mord und Brand. Dieses und Aehnliches hoffte ich von ber Kirche und bem Bolke Gottes abzuwenden, und was ich auch that, es ge= schah allein um ber Befreiung bes Bolkes und ber Kirche Ich handelte wie ein Mensch, ber ba Staub ift und Usche; ich habe gefehlt und bitte euch beshalb, daß ihr Gott anfleben moget mir zu verzeihen. Jene übele Schrift, bie im Rriegslager verfaßt worben, verfluche ich fur immer und ersuche euch dasselbe zu thun." — Alle riefen hierauf: "es geschehe also, also geschehe es!" — Bruno aber, ber

<sup>1</sup> Ursperg, chr. ju 1116 und bie Busammenftellungen bei Baronius.

Bischof von Signia hub an: "wir banken bem allmächtigen 1116. Gotte, daß unser Gere der Papst Paschalis jenen Vertrag, welcher Frevel und Regerei enthalt, mit eigenem Munde ver= banime; wenn er aber Frevel und Regerei enthalt, so muß man ben Urheber besselben auch Reger nennen." — Rasch fiel ihm hier Johannes von Gaeta, ber nachmalige Papft Gelasins II, in bie Rebe und fagte: "bu magst es, ben Papft vor ber ganzen Kirchenversammlung einen Reger zu nennen? Uebel war jene Schrift, aber keine Regerei." -"Neln," rief jett ein britter, "jene Schrift ist nicht vom Uebel, wenn es anders gut ift, bas Bolk Gottes aus Ge= fahren zu erretten. Es ftehet in ber Schrift: bu follst bein Leben wagen für beinen Bruber; also hat unser Berr ber Papst recht gehandelt." - Paschalis, burch jene ungebuhr= lichen Reben zum Borne aufgereizt, fuchte mit Zeichen, Ge= berden und Worten die Stille wieder herzustellen, und als es ihm endlich gelungen war, fuhr er fort: "bie romische Rirche war nie keterisch, sondern hier sind alle Reter unter= brudt worden, Arianer, Eutychianer, Sabellianer und viele andere. Für biefe Kirche hat ber Erlofer in feinem Leiben geflehet und gesprochen: ich bitte fur bich, o Petrus, bag beine Treue nie wanken moge."

Mit dieser Erklärung des Papstes ward, indem Niesmand ihr zu widersprechen wagte, diese Sitzung geschlossen; aber in der nächsten verlangte der Kardinal Kuno von Präsneste, ein Verehrer unbedingter Kirchenherrschaft und des Kaisers persönlicher Feind, daß man diesen in den Bann thue. Dem widersprachen nicht allein alle Freunde Heinsrichs, sondern auch Alle, denen vorzugsweise die Erhaltung des Friedens am Herzen lag; Paschalis endlich bestätigte zwar nochmals die Gesetze seiner Vorgänger über die Beslehnungen, beharrte aber, — der unsicheren Verhältnisse in Rom, der noch bedenklicheren Annäherung Heinrichs, und endlich am meisten seines Eides wegen —, darauf: er wolle und werde den Kaiser nicht bannen! Als Kuno von Präneste diese unerwartete Festigkeit sah, wandte er

## 298 Der Kaiser gebannt. Unruhen in Rom.

1116. sich von heftigen Forderungen scheinbar zur Demuth und fragte den Papst: "ob er ihn sonst als seinen Gesandten anerkenne und sein zeitheriges Verfahren billige?" In übereilter Gutmuthigkeit bejahte Paschalis diese Fragen unbebingt, und nun fuhr Runo triumphirend fort: "ich habe den Kaiser, nachdem ich von seinen Freveln gegen den Papst und die Romer horte, in Jerusalem, Griechenland, Ungern, Sachsen, Lothringen und Frankreich gebannt; ich bitte, daß die versammelten Bater dies eben so bekräftigen, wie der Papst bereits mein ganzes Berfahren bestätigt hat." -Bei dieser überraschenden Wendung der Dinge entstand ber lebhafteste Streit zwischen der Minderzahl von Widersprechenden und der Mehrzahl von Beistimmenden; und obgleich die letten den Papst noch immer nicht dahin bringen konnten, daß er sich von seinem Gide selbst entbunden, oder eine Enthindung angenommen hatte, traten sie doch dem Berlangen Runos bei und bestätigten den Bann über ben Raiser:

Um diese Zeit, wo die Gemüther schon aufgereizt waren, starb der Präsekt von Kom und die Bürger erwählten bessen Sohn zum Nachfolger; der Papst hingegen ernannte Peter, den Sohn eines sehr reichen Mannes, Namens Leo!. Auf die, von beiden Theilen gleichlautend geführte Klage über verletzte Formen und Rechte, erwiederte Paschalis: "der vom Bolke Erhodene sen seiner Jugend wegen zu jenem Umte untüchtig;" wogegen andererseits wiederum bemerkt wurde: "des Papstes Schützling sen der Sohn eines, durch die Tause nicht zu Ehren gebrachten jüdischen Wucherers." Von Worten kam es zu Thaten: mehre häusser von Freunden des Papstes wurden niedergerissen, er und die Kardinäle mit Steinwürsen verfolgt und endlich gezwungen nach Albano zu entweichen.

Sobald ber Kaiser von all diesen Vorgängen Kunde

<sup>1</sup> Petrus Diac. IV, 60. Falco Benev. Pagi c. 6. 11eber Leo, siehe die Wahl Anaklets im Jahre 1130.

bekam, ermuthigte er mit Geschenken und Bersprechungen 1116. die Gegner des Papstes und zählte diesem alle die Grunde auf, welche zu bitteren Klagen über ihn berechtigten. schalis antwortete': "er habe weber Kuno von Praneste nach Sachsen geschickt um Beinrich zu bannen, noch bie Berfügungen des Erzbischofs von Vienne bestätigt, noch feindfelige Schreiben an die Erzbischofe von Mainz, Koln, Salzburg u. f. w. erlaffen; vielmehr halte er Jeben fur eidbruchig, ber Krieg wiber ben Raifer erhebe. Selbst bem, auf ber Kirchenversammlung von vielen gegenwartigen Ba= tern über ihn ausgesprochenen Banne, fen er nicht beige= treten; aber eben fo wenig konne er biefen Bann, ohne den Beschluß einer neuen Kirchenversammlung aufheben, zu welcher er alle Bischofe, auch bie beutschen, bereits ein= geladen habe."

Bahrend Pafchalis, von ben Grundfagen feiner ftrengeren Vorganger und Nachfolger abweichend, ben Kirchen= versammlungen so große Rechte einraumte, mar ber Raifer bereits über Bologna2 in ben Kirchenstaat eingeruckt und erklarte sich gegen brei, zu Unterhandlungen an ihn abge= schickte Karbinale: er fen bereit, ihrem Berlangen gemäß, ben Belehnungen zu entfagen, fobalb - bie Geiftlichkeit ben Regalien entfage. — Nach leichter Eroberung einiger 1117. widersetlichen Orte, erschien Beinrich vor Rom und ward (fo fehr hatten sich bie Gesinnungen geanbert) mit großer Freude in ber Stadt aufgenommen3, wahrend Paschalis furchtfam über Monte Cassino bis Benevent entwich. Mit Bulfe bes machtigen Grafen Ptolemaus von Tuskulum, ordnete der Raiser alles Weltliche und brachte geschickt des Papstes eigenen Bevollmachtigten, ben Erzbischof Burdinus

<sup>1</sup> Ursp. chr. zu 1117 und nach einem Schreiben bes Raifers in Ried. cod. diplom. I, 186.

<sup>2</sup> Den Bolognesern vergab ber Kaifer frubere Beleibigungen und bestätigte ihre Rechte. Griffo zu 1116.

<sup>3</sup> Petrus Diac. IV, 61. Codex Vatic. No. 2039, S. 110.

sicht auf den Einspruch mancher romischen Geistlichen, am Osterfeste' seierlich kronte. Beim Eintritte der Sommershise zog sich die Hauptmacht der Deutschen nach dem oberen Italien; doch genügte die in Rom zurückgelassene Besatung, alle Unfälle der Normannen und papstlich Gesinnten zurückszuschlagen: und als Paschalis endlich, im Unfange des nächsten Jahres, die Fehden mit größerem Erfolge erneute,

feinem Tobe erhuben die Kardinale, um ihre Wahlfreiheit ungeschmalert zu erhalten, den bisherigen Kanzler der romischen Kirche Johannes von Gaeta, auf den Stuhl Petri. Gelasius II, so nannte sich der neue Papst, hatte Urban II und Paschalis II auch in den argsten Nothen nicht verlassen, und durch lange Uedung die größte Geschäftskenntniß und eine solche Gewandtheit der Darstellung erworden, daß man rühmte: durch ihn sen der ausgeartete Stil des romisschen Hofes wieder auf die vorige Hohe erhoben worden. Undererseits erinnerten Ubgeneigte: er liebe das Geld zu sehöriger Ordnung.

Raum hörten Cencius Frangipani und die übrigen Unshänger des Kaisers von dieser, ohne ihr Wissen in aller Stille eingeleiteten Wahl; so eilten sie zur Kirche, schlugen die Thüren ein, verjagten die Wache, ergriffen den Papst bei den Haaren und schleppten ihn unter Stößen, Schläsgen und Fußtritten zum Gefängniß. Nicht besser erging es mehren Kardinalen und Geistlichen, und einzelne die

<sup>1</sup> Oftern ben 25ften Marg.

<sup>2</sup> Pagi critica zu 1118, c. 1 pruft die Abweichungen über ben Tobestag. Siehe Falco Benev. Roger Hoved. 474 u. s. w.

<sup>3</sup> Dandolo 267. Order. Vit. 842. Morign. chr. 366. Vitae pontif. 384. Gaetani vita di Gelasio II. Codex Vatic. No. 2039, ©. 113.

<sup>4</sup> Die Frangipani waren eins ber ersten romischen Geschlechter, und werden ofter erwähnt werden.

rischt nicht auf der Stelle verhöftete, wurden doch auf der 1118. Flucht eingeholt, von den Pferden heruntergeworfen und autsgepfündert. Ein so gewaltschäfiges im doche Benehmen erzürnte aber selbst biejenigen, welche sonst für firchliche Anslichten beite Auflorsberungen Pertus Leonis, Ertehans des Normannen und andesverungen Vertus Leonis, Ertehans des Normannen und andesver Frunde des Auflorsberungen Bestlaffung der Gefangenen zwingen und Gelassus gipani zur Freilassung der Gefangenen zwingen und Gelassus bei der steierlichen Bessenahm des Laterans schüen tonnten.

Der Raifer, welchem Gilboten von biefen Greigniffen Rachricht hinterbrachten, gurnte fehr uber bie einfeitige Erbebung von Gelafius und befchloß, bei biefer Gelegenheit ben Ginflug ber Raifer auf bie Papftmablen geltenb gu machen. Dem gemaß folug er vor: "Gelafius moge fich in feiner Gegenwart einer neuen Babl unterwerfen und ben, mit Pafchalis gefchloffenen Bertrag beftatigen, bann folle er an ihm einen treuen Freund und Befchuber finben." Diefen Borichlag fant ber Papft aber meber mit feiner perfonlichen Gicherheit, noch mit ber Burbe ber Rirche vertraglich und antwortete, ohne jene Sauptfragen irgend gu berühren: "er wolle auf ben Ottober biefes Jahres eine Rirchenverfammlung' nach Mailanb ober Gremona berufen und mit Bugiebung ber, von Gott ju Richtern in ber Rirche beftellten Rarbindle und Bifcofe, alle Streitigfeiten gwi= fchen ber geiftlichen und weltlichen Macht befeitigen." -Dach Empfang biefer ungenugenben Ertlarung brach ber Raifer in Gilmarfchen gen Rom auf und befette ringsum bie Stabt, ehe ber unbeforgte Papft von ber nabenben Befabr irgend Runbe erhielt. Bunachft verftedte biefer fich im Saufe Bulganini und beftieg bann', weil fein gandmeg mehr offen war, vor Unbruch bes Tages einen Rahn und fubr bie Tiber binab, mit bem Borfate ubers Deer nach

<sup>1</sup> Falco Benevent. Wilh. Malmesb. 168,

<sup>2</sup> Codex Vatic. No. 2039 nad; Panbutfo Pisano. Cardella I, 75. Ciaccon. I, 930. Contatore 430. Donio 127.

302

Sobald der Kaiser hörte daß der Plan, Gelasius gleichs wie Paschalis zu fangen, mißlungen sen, faßte er den Gestanken, kraft seines Ansehens einen neuen Papst zu ernensnen; wozu auch der berühmte Rechtsgelehrte Irnerius von Bologna und mehre andere nicht allein ihre Beistimmung gaben, sondern auch Gründe für die Nothwendigkeit und Rechtmäßigkeit solchen Versahrens beibrachten. Gleichersweise gingen die Römer darauf ein, welche dem Papste noch abgeneigter wurden, als Heinrich ihnen dessen Antrag, die Kirchenversammlung in einer lombardischen Stadt zu halten, mittheilte und als eine unerträgliche Zurücksetung Roms darstellte. — Hierauf ward unter kaiserlicher Leitung der Erzbischof Mauritius Burdinus von Braga am Iten Mårz erwählt, und auf dreimalige Befragung des Volkes.

<sup>1</sup> Landulph. jun. 32. Petrus Diac. VI, 64. Anselm. Gembl. Baluzii misc. I, 137.

"ob es diesen zum Papste wolle?" antworteten Alle einstim= 1118. mig: "wir wollen ihn!" Nunmehr führte Heinrich seinen Schützling, welcher sich Gregor VIII nannte, zum Lateran, ließ sich hier am Pfingstseste krönen und eilte dann nach Oberitalien zurück, wo die ihm zugethanen Markgrafen und Grafen mit Mühe ihren Gegnern widerstanden, an deren Spitze sich der Erzbischof Jordanus von Mailand auszeich= aete. Dieser bannte Heinrich V, während andere Bischöse den Gründen der kaiserlich Gesinnten nachgaben und erklär= ten, daß hiezu keine hinreichende Ursache vorhanden sey.

Mittlerweile sprach auch Gelasius in Kapua den Bann über den Kaiser und den Gegenpapst, und sügte in Bezug auf den letzten noch anklagend hinzu: er habe aus seinen Händen das Pallium erhalten, und dabei dem Papste und dessen rechtmäßigen Nachfolgern Treue geschworen; als ein Glück durse man es jedoch betrachten, daß so wenig Geistliche an dem Frevel seiner Erhebung Theil genommen hätzten. — Hierauf antworteten die Freunde Gregors: dieser sen der einzig rechtmäßige Nachsolger von Paschalis und keineswegs, wie Gelasius behaupte, mancher Untugend erzgeben, sondern gelehrt, beredt, ein guter Geistlicher und ein tüchtiger Geschäftsmann.

So lange der Kaiser in Rom blieb, wagte Gelasius nicht der Stadt zu nahen; kaum aber war jener hinwegzgezogen, so setzen sich die Normannen in Bewegung um diesen zurückzusühren. Aller Zögerung ungeduldig und dem Rathe einiger Kühneren folgend, eilte Gelasius voraus; zog jedoch keineswegs als Oberhaupt der Christenheit in die Hauptstadt derselben ein, sondern schlich mit jenen Rathzgebern einzeln und in Pilgertracht durch die Thore und versteckte sich bei seinen Freunden. Erst als diese nach einizger Zeit meinten, ein muthigeres Auftreten werde ihm schnell

<sup>1</sup> Satis bonus clericus. Alber. 233. Literatus et curialis et vir eloquens. Morign. chron. 366. Wer zu Gelasius ging und ergriffen ward, litt Strafe an Leib und Gütern. Bouquet XV, 297.

1118. mehre Unhänger gewinnen, begab er sich zur Marienkirche und hielt hier feierlichen Gottesbienst. Noch mar biefer in bes nicht beendet, so brangen die Frangipani, und ihre Unhanger schon in die Rirche, und es kam zu einem form= lichen Gefechte, in welchem mehre papstlich Gesinnte, auf bem Plate blieben und Gelafius nur mit Muhe mahrend ber Bermirrung entfloh. Nach langem Suchen, fanben ihn endlich seine Freunde ermattet und erschöpft, auf ben Kelbern bei der Paulskirche. — Als es hierauf zu einer, allerdings febr nothwendigen Berathung fam, fagte ber Papft: "lagt uns bies Gobom, dies Megypten, bies neue Bahnlon, biefe Stabt bes Blutes fliehen und, bis auf bessere Zeiten, einen anderen Wohnort aufsuchen! Wahrlich (vor Gott und ber Kirche sage ich es) lieber noch mare mir ein romischer Raifer als fo viele; benn ber eine schlechte wurde die schlechteren sturzen, bis endlich der Kaiser Aller, auch über ihn Gerechtigkeit ergeben ließe."

Diesen, allgemein gebilligten Unsichten des Papstes gesmäß, begaben sich die Verfolgten zu Schiffe', erreichten über Pisa und Genua, im Spätherbste des Jahres 1118, die Insel Maguelonne bei Montpellier und litten hier nicht geringen Mangel, dis König Ludwig VI und die französsische Geistlichkeit den Papst einluden, Frankreich durch seine Gegenwart zu beglücken². Gelasius ging hierauf nach Slugny, wollte eine Kirchenversammlung in Rheims halsten, Ludwig über die geistlichen Ungelegenheiten in Vezelai sprechen, den Kaiser wiederholt bannen, mit den deutschen Unzufriedenen Verbindungen anzuknüpsen u. s. w.: — aber alle diese Plane unterbrach der Tod?, Gelasius starb in

<sup>1</sup> Auf genuesische Schiffe. Stella 973.

<sup>2</sup> Malespini 72. Suger vita Ludov. VI, 309. Vitae Pontif. 397. Pagi zu 1118, c. 13. Dodechin. Corner 661.

<sup>3</sup> Fulch, Carn. 428. Gobelin. 58. Robert de Monte. Falco Benev. Gelasius starb an der Pleuresse. Donio d'Attichy I, 122. Lorain Cluny 95.

Clugny am 29sten Januar 1119. — Den gegenwärtigen 1119. Kardinalen gab er den Rath: sie sollten durch Zögerung und Uneinigkeit bei der Wahl, nicht den Sieg der Kirchen= feinde befördern, sondern einen wohlgesinnten, sesten, mach= tigen Mann zum Papste erheben; ein solcher sen der Erz= bischof Guido von Vienne.

Dieser hatte sich, wie wir fahen, schon bei ber früheren Bannung bes Raisers burch Gifer ausgezeichnet', und ge= borte allerdings zu einem ber ebelften und machtigften Beschlechter. Wilhelm II, sein Bater, war namlich Graf von Burgund ober Franchecomté; seine Schwestern hatten ben Markgrafen von Montferrat, ben Grafen von Flanbern und ben Grafen von Savonen geheirathet; bie Tochter ber Grafinn von Savoyen war jest Koniginn von Frankreich, und sogar bes Kaisers Aeltermutter stammte aus burgun= bischem Geblute. So machtige Bermandtschaft, eigene Tuch= tigkeit und bie Empfehlung von Gelasius bewirkten, baß bie gegenwärtigen Karbinale ichon am ersten Februar Guibo zum Papste erhoben; welcher Wahl auch bie, in Rom zu= ruckgebliebenen Kardinale kluglich beitraten. Nach einer, herkommlich bescheibenen Weigerung, nahm Guibo bie neue Würde und ben Namen Kalirtus II an2, begab sich, vom Konige von Frankreich unterstütt, hierauf zuerst nach Touloufe, bann nach Rheims, um auf einer großen Rirchen= versammlung, seinen Bunichen gemäß, ben Streit mit bem Raifer entscheiben zu laffen.

Seit dessen Zuge nach Italien hatten die Herzoge Fried= 1116 bis rich von Schwaben, Konrad von Franken und der Pfalz= 1119.

<sup>1</sup> Dand. 268. Order. Vit. 456. Miraei op. dipl. I, 171. Morign. chr. 367. Lünig Reichsarchiv Spic. eccl. von Mainz Urk. 23. Bouquet XII, 270.

<sup>2</sup> Nach Einigen, wollte man Kuno von Präneste zum Papste erwähslen, er wies aber ben Antrag zurück. Ried. cod. dipl. I, 244. Donio d'Attichy I, 125. Martene coll. ampl. I, 644—646. Cteß Gesch. v. Wirtenb. II, 117.

1116 graf Gottfeie war mit der bochlen Auftrengung für Aufe, ich Triede und Dednung gewirft; aber ihren Iweed kaum im füdwestlichen Deutschand erreicht, wahrend in anderen Gegenden ihre Ernachungen ohne Wiefung blieben und ihre Macht unzulänglich erschien. Micht blog unter Färsten und Wischfein war Artig und Iwiefpalt, sendern an die, leider schon mit großer Erbitterung gesogen von Erdleiten, Auch und Mord gufammengetretener Feroler, und Neigung zu Ungedunden beit und Ungedorsam im gangen Wolfe. "Uleberall scho wird gestagt ziegt sich Wosch wanget und Verberung die Kirchen stehen beet, die Geistlichen entsliehen, und feldstehen Monden bes so bereichen Erftes Falden sehr in beier Wönschen bes so bereichen Erftes Falden sehr in biefer Zeit fall ber träuße Utrerbatk."

Diemand wirfte mit großerer Thatigfeit und Leibenschaft miber ben Raifer ale Erzbischof Abalbert; weshalb jener bem Rapitel, ber Geifflichkeit und ber Burgerichaft von Maing fchrieb?: "auf eure Bermenbung nahm ich Abal= bert au Gnaben an, er fcwur Treue und ftellte Beigeln, Bortbruchig aber fuchte er mir burch Schreiben und Abges fanbte, in allen Theilen bes Reiches Biberfacher ju ers meden, pog feindlich gegen Speier, erfturmte bas Schloff Stromberg, verbrannte Dppenheim, weihte wiberrechtlich ben Bifchof bon Berbun, erfullte bas gand mit Raub und Mord und gerftorte Mles, einem Balbeber gleich; fo bag, wenn Niemand rebete, boch bie Steine bavon fprechen und flagen mußten. Gebentet eurer Beifeln, gebentet eures Schwures: bag ber Ergbifchof fur folche Thaten aus Maing vertrieben werben follte, und fent meinen Statthaltern und Bertheibigern treu."

<sup>1</sup> Annal, Saxo. Ursperg, chron, zu 1116. Chron. S. Petrin. Erfurt, zu 1118. Colon, Chron. S. Pantal. 928. Anselm. Gembl, Hildesh, annal.

<sup>2</sup> Litterse Princip: ap. Hahn 7. Eunig Reichstatch. Spie, eecl. von Maing, Urf. 24.

## Kuno von Präneste. Reichstag in Tribur. 307

Diese Aufforderungen blieben aber um so vergeblicher, 1116 da auch Kung von Praneste um diese Zeit wieder nach bis Deutschland kam und, ohne Rucksicht auf außenbleibende und widersprechende Bischofe, den Kaifer und seine Neffen in Koln und Fristar bannte, ja die Sachen bis auf die hochste Spipe, bis zu bem Beschlusse hinauftreiben half: der Raifer folle auf einem Reichstage in Würzburg erschei= nent und fich rechtfertigen, ober bie Abfetung zu gewärti= gen haben. Die boswilligsten Gegner Beinrichs hofften: er werbe sich nicht einfinden konnen, ober sich nicht einfinden wollen und baburch ihren weiteren Maagregeln ben Schein ber Gerechtigkeit geben; allein kaum hatte jener von biefer neuen Gefahr Nachricht bekommen, als er seiner Gemahlinn Mathilbe die einstweilige Dberleitung der italienischen Unge= legenheiten übertrug, unerwartet in Deutschland erschien und, seinem strengen Sinne gemaß, die Gegner nicht mit Gute und Milbe zu gewinnen, sondern durch Krieg den verwei= gerten Gehorsam zu erzwingen suchte. Indes führte biefer Weg, aller Unstrengung ungeachtet, statt jum Biele, nur zu immer größerer Bermuftung bes Baterlanbes; so baß endlich der Kaifer, von vielen Fürsten aufgefordert und bebrangt, im September 1119 einen Reichstag in Tribur hielt und versprach: er wolle ben hier gefaßten Beschlus= fen nachleben. Diese lauteten: "es soll nicht bloß ber ver= nachlässigte Gottesfriede, sondern ein allgemeiner Landfriede gehalten, und Jeder in den Besit bes ihm geraubten Gi= genthums gesetzt werden. Der Kaiser nimmt einstweilen alles Krongut an sich, und behålt die Kroneinnahmen der alten Konige !." — Balb aber erkannte man in Sinsicht auf die erste Halfte bieses Beschlusses, wie schwer es sen aus bem Zustande gewaltsamer Selbsthülfe, in ben einer friedlichen Rechtspflege überzugehen: und die zweite Salfte über Kronrechte und Einnahmen (welche kaiferli=

<sup>1</sup> Cunctaque regum antiquorum fiscalia suam in ditionem recepit. Annal. Saxo. Hildesh. ann.

1119. den Anmaaßungen entgegentreten ifollte), mautete nin ihrer geschichtlichen Beziehung for unbestimmt; bag fier jede Deuz tung undis bei hinzukommenber Macht; jeben Difbrauch Muf dem Reichstages in Tribur erschienen auch Gefandte ber beiben Papste Kalirtus II und Gregors VIII, und obgleich fich die meisten Fürsten, weine Rirchentrennung verabscheuend -, quirbem versten hinwandten, fo fam les boch zu teiner tieferen Erdrterung ber Streitpunfte, und Beinrich versprach nur : aufnber nachsten Rirchenversamm= lung werde er erscheinen und bie Einheit zwischen Nirche und Reich herstellen. Um barauf hinzuwirken, schickte Ras lirtus ben Bischof von Chalons und den Abt von Clugny an ben Raifer und ließ ihm vorstellen in Frankreich ware nie von leiner Belehnung der Geifflichen burch ben Konig bie Rebe, und bennoch mußten jene in Sinficht bes Rries ges, ber Abgaben, ber Bolle ut fill wim Alles leiften jumas nur irgend bem Staate naukame. Go moge auch Beinvich ber formlichen Belehnung mit Ring und Stab, welche zu fo vielen Streitigkeiten geführt habe, entsagen und fich mit jenen weltlichen sehr umfassenden Rechten begnügen." --Mehr, rief der Kaifer aus, verlange ich ja nicht! — und nun entwarf man fchriftliche Bedingungen, welche bem Papste in Paris überreicht, von ihm genehmigt und burch zwei Karbinale zurückgebracht wurden. Diese trafen ben Raifer zwischen Det und Verbun, und rebeten auf ben 24ften Oftober: 1119 eine Busammenkunft beffelben mit bem Papste in Pont a Mousson ab. Allein die, von dem letz= ten zur weiteren Unordnung vorausgeschickten Geiftlichen, nahmen Unftoß an ber zahlreichen Begleitung bes Kaifers und fürchteten, er moge wohl damit umgehen Kalirtus zu überliften und zu fangen: Seinrich dagegen hielt fich für beleidigt, als man bavon sprach, er solle in blogen Füßen vor dem Papste erscheinen. Außer diesen Zweifeln über

<sup>1</sup> Hesso in Tengnagelii monum. und in ben Concitiensammlungen.

bie Korm ber Bufammentunft ventstanden andere uber ben 1119. entworfenen Bertrag Der Raifer behauptete namlich : er muffel por ber Bollgiehung beffeiben, iber ben Berluft ber Belehnung verfaffungsmäßig mit ben Reichsftanben Rudfbrache balten; was bem, burch bes Raifers Reinbe aufgereixten Papfte, vielleicht nur als boswillige Bogerung ericbien. Beibe Theile mochten ferner manche, gur Geite geschobene Rebenfragen, jest fur fo michtig balten, baf fie barüber weber einen bebenflichen Musbrud .. noch ein bebenkliches Schweigen annehmen ober verftatten wollten. Muf jeben Kall entstand bem Dapfte bie Uebergenaung: er merbe ar ber Spige einer großen Rirchenversammlung mit gang anderem Rachbrude ben Forberungen und Ginwenbungen bes Raifers entgegentreten tonnen, als bei einer perfonli= den Bufammentunft. Mus all biefen Grunden unterblieb bie lette, mogegen bie am 10ten Oftober zu Rheims eröffnete Rirchenversammlung fortgefeht, und auch von Abalbert von Daing und fieben anberen beutichen Bifchofen befucht word.

Darauf war es jeboch ohne Zweifel abgefeben, als Ralirtus ber Rirchenversammlung ben Entwurf eines Gefebes

<sup>1</sup> Suger vita Ludov. VI, 310.

<sup>2</sup> Superfluas adinventiones regno meo inferre nolite. Order, Vit. 858, Simeon Dunelm, hist. reg. Concil. XIII, 1289.

1119, zur Bestätigung vorlegte, welches ben Laien alle und jede Belehnung mit geiftlichen Besitzungen unterfagte. Aufmerksamen konnte die Bielbeutigkeit biefes Ausbruckes entgehen, welcher alle Berbinbung mit bem Staate aufzuheben und ben Laien bas zu entziehen schien, was sie von der Kirche als Lehen inne hatten. Auch entstand von Geistlichen und Laien lauter Widerspruch, bis die Kassung ber Schlusse über die Belehnung geandert und in Sin= sicht auf Pfrundenkauf, Chelosigkeit ber Geistlichen u. f. w., meist nur bas früher Gesetliche nochmals bestätigt wurde. Bei bieser Gelegenheit hielt der Bischof von Barcelong, ein auffallend kleiner Mann, über die papstliche und konig= liche Wurde eine so zugespitte, kunstelnde Rede, daß Biele ihn nicht verstanden: - besto verständlicher war aber frei= lich ber neue, am 30sten Oktober gegen den Raiser und Gregor VIII ausgesprochene Bann. Die verfammelten 427 geistlichen Bater, borten schweigend bes Papftes verfluchen= ben Spruch und bestätigten ihn dann mit lauter Stimme, wahrend sie ihre brennenden Wachsfackeln niederfenkten und ausloschten. Weine in in in bei genen genen. wie einen

Daß, in Folge dieses neuen Bannes, manche Geistlischen und Monche den Kaiser vermieden, ja der Abt Ersminold von Prüseningen ihm die Thüren seines Klosters verschloß, kümmerte jenen auf keine Weise'; er wollte Niesmand in diesen niederen Kreisen durch Strenge zu einem leichten und erwünschten Märthrerthum verhelsen. Als aber auch der Erzbischof Friedrich von Köln ihm untreu ward und Aufforderungen zum Abfalle bis nach Mailand ersgehen ließ; als der Erzbischof Brund won Krier' für neu

<sup>1</sup> Erminoldi vita p. 97. Nec imperator propter hoc ira movebatur. Petershus. chron. 368. Er bulbete nicht, daß sich die Solaten an ben Mondhen vergriffen. Acta Sanct. 7ten Januar S. 338.

<sup>2</sup> Kalirtus bestätigte an Bruno die erzbischjöslichen Rechte über Met, Toul und Verdun, und befreite ihn von der Gewalt aller Legaten, die nicht a latere waren. Eunig Reichsarch. Spic. eccl. von Trier

ertheilte, ober bestätigte Borrechte zu bem Papfte übertrat, 1119. und auf heinrichs allgemeinenlabung fo wenige Fürsten und Pralaten in Worms erschienen, bag Reichstag und Hofhaltung nichts weniger als kaiferlich aussahen: ba ent= stand dem Raiser natürlich der Gedanke, ob er nicht burch eine Aussohnung mit ben Sachsen, ben Berhaltniffen eine andere und gunstigere Wendung geben könne. Unter Ber= 1120. mittelung bes von ihm gewommenen, so unruhigen als perfonlich tuchtigen Brafen Friedrich von Arensberg', kam jene erwünschte Aussohnung auf einem Tage in Goslar mit allen fachfischen Fürsten zu Stanbe2. Sie blieb aber, weil bie Bischofe und Pralaten berfelben aufs heftigste wider= sprachen, nicht bloß ohne Folgen; sonbern es entstanben auch, ungeachtet aller Bemuhungen ber Sachsen in ihrem Lande festen Frieden zu erhalten, neue Sehben! unter Un= berem über die von kirchlich Gesinnten, ohne alle Rucksicht auf ben Raifer, eingeleiteten Wahlen. Go brachte, um wenigstens ein Beispiel anzuführen, Berzog Lothar ben, von ber Burgerschaft vertriebenen Bischof Dietrich, mit Gewalt ber Baffen wieber nach Munfter gurud 3; bei welder Gelegenheit aber fcon unterwegs mehre Kirchen niebergebrannt wurden, und endlich fogar ein Theil jener Stabt nebst ber Hauptfirche in Flammen aufging.

In den nordwestlichen Gegenden Deutschlands konnte 1121. also der Kaiser nicht entscheidend einwirken; dagegen bes schloß er Mainz, diesen festesten Sitz und Mittelpunkt der Unzufriedenen in den rheinischen Landschaften, nach vergebslicher Unwendung gelinderer Mittel, durch die Wassen zum

Tanger la

urt. 26. Latomus 497. Ueber bie Berbindungen Friedrichs von Köln mit ben Combarden, Martene coll. ampliss. I, 640.

Heber die Grafen von Arensberg, Wigand Archiv VI, 45.

<sup>2</sup> Ursperg. chron. Annal. Saxo. Hildesh. annal. Corner 660.

<sup>3</sup> Robert, de Monte zu 1121. Alber, zu 1119. Suger vita Ludov. VI, 290. Erdmann 210. Gobelin 58. Erhard Gesch. Münssters 76.

1121. Gehorfam zu zwingen. Der Rhein ward gesperrt, jebe in ber Umgegend liegende Burg allmählich besett, und bie Reichsmacht behufs ber letten Entscheidung aufgeboten. In biefer großen Gefahr eilte Erzbischof Abalbert nach Sachsen, und bewog burch Borftellungen ber bringenbften und Bitten ber beweglichsten Urt, Die fachsischen Fürsten gen Mainz zu ziehen. Aber nicht weniger zahlreich nahte bie kaiferliche Macht vom Elfaß her, und ber Ausbruch gefahrlicher, unnaturlicher Fehben, erschien unvermeiblich; als bie Klugeren und Befonnenen burch Ermahnungen, Bitten und Drohungen nochmals über die Leidenschaften ob= fiegten, Alle, bei erneuten Berhandlungen, jur Dagigung und insbesondere ben Raifer zu bem Bersprechen brachten: er wolle die offentlichen Angelegenheiten nicht bloß nach Wills fur, sondern nach bem Rathe und Urtheile ber Fürsten bes handeln. Man trennte sich in Frieden und zwolf, von jeder Partei ernannte Schiebsrichter follten, - fo lautete ber beschworene Vergleich -, nach brei Monaten, auf einem alls gemeinen Reichstage in Wurzburg über alles Streitige ent= scheibend sprechen. Bu Michaelis 1121 erschien Raifer Bein= rich V hier mit außerorbentlich großer Begleitung, und in nicht geringerer Zahl lagerten bie Sachsen und Abalbert von Mainz am Flusse Wernit etwa eine Tagereise von ben Kai= ferlichen entfernt. Nachbem sich Alle gegenseitig Sicherheit versprochen hatten, zogen fie naber zur Stadt, mußten aber, weil Wurzburg folche Menschenzahl nicht fassen konnte, zum Theil vor den Thoren bleiben. Nunmehr begannen die Ber= handlungen und obgleich Manche (vor Allen wohl Abalbert von Mainz), in übertriebener Rachsucht und Kriegsluft, bie Sachen aufs Meußerste und zu einem neuen Bruche treiben wollten; so siegten boch die friedlich Gesinnten, weil ber Kaiser seinem Versprechen treu blieb und, ohne personliche Einmischung, feine Unsichten und Rechte nur burch feine Freunde vertreten ließ. Man fette endlich fest: "bem Reiche wird alles Weltliche, ben Kirchen alles Kirchliche, ben Beraubten aller Raub, ben Erben alle Erbschaften, furz Jebent

sein Eigenthum zügesichert und zurückgegeben. Friedensbre= 1121. ther, Diebe, Rauber und Unruhstifter trifft die Todesstrase. Vertriebene Bischöse und Geistliche erhalten ihre Size wiesber, und für den Fall daß der Kaiser von neuem seinen Haß auf einen wirst, oder ihn verfolgt, werden die Fürssten (wenn in Liebe und Chrfurcht ausgesprochene Erinnestungen fruchtlos bleiben sollten) unwandelbar dem beschwosrenen Bunde gemäß versahren. Sie wollen aber auch ohne Hinterlist und Verstellung dafür wirken, daß des Reiches Ehre in kirchlichen Dingen unverkürzt erhalten werde."

Hiemit war von dem Raiser, den Fürsten und Pralaten fast alles, zur Herstellung der Ordnung Nothige und Diensame ausgesprochen, und auch die Abwesenden willigten später ein; über die Wurzel und Quelle all dieser Uebel, über Bann und Belehnung mit Ring und Stab, konnte aber ohne den Papst nicht entschieden werden. Un ihn wurden deshalb der Bischof Bruno von Speier und der Abt Ertolf von Fulda abgeschickt, damit er eine Kirchenversammlung berusen und auch seinerseits für einen allgemeinen Frieden wirken möge.

Zu dieser Nachgiebigkeit fand sich der Kaiser nicht bloß durch die Verhältnisse Deutschlands, sondern auch durch die Lage der Dinge in Italien bewogen. Kalirtuß war nam=lich, sobald er den Frieden zwischen den Königen von Frank=reich und England in Gisors vermittelt hatte, nach Rom 1120. gezogen² und hier, so wie auf dem ganzen Wege, mit Ehrfurcht und Feierlichkeiten ausgenommen worden. Bur=dinus, sein Gegner, mußte nach Sutri entweichen und übte von hier manche Feindseligkeit, dis er von Kömern und Normannen belagert, und durch den Kardinal Johann 1121. von Crema gefangen wurde. Kaum konnte ihn Kalirtus

- Jugach

<sup>1</sup> Annal. Saxo. Hildesh. annal. Martene coll. ampl. I, 673.

<sup>2</sup> Alber. 234. Order. Vit. 870. Sicardi chron. 591. Anselm. Gembl. Cassin. mon. 60. Einzug in Rom ben britten Junius 1120. Udalschalci narrat. 18.

1121. vor den außersten Mißhandlungen der Romer retten; doch duldete, billigte oder befahl er, daß des Kaisers Papst in rohe Ziegenfelle eingehüllt', ruckwärts auf ein Kameel gessetzt und durch die Stadt geführt wurde. Man schor ihn zum Monch, sperrte ihn erst im Kloster Cava bei Salerno ein, wies ihm dann, aus unbekannten Gründen einen zweisten, einen dritten Ausenthaltsort an, und verewigte seine Erniedrigung durch ein Gemälde, welches ihn vor Kalirtus kniend darstellte. Und in der That hatte dieser nicht bloß über den einzelnen Gegner, sondern über die Unsprüche der Kaiser auf die Wahlen der Päpste obgesiegt.

Als die deutschen Gesandten gegen Ende des Jahres 1121 in Rom anlangten, fanden sie den Papst sehr bereit einige Kardinale, unter ihnen Gregor Papareschi und Lambert von Ostia<sup>2</sup>, an den Kaiser zu senden, und ihm nochmals zu schreiben. "Laß den Zwist (so lautete der wesentzliche Inhalt seines Brieses<sup>3</sup>) unter uns Verwandten nicht zur Freude der Schlechten und der Schmeichler länger sortzbauern und hüte dich, daß du nicht dieser Leute Knecht werdest, während du doch Alle beherrschen solltest. Ich trachte nicht nach dem, was des Kaisers ist, du aber solltest dich auch dessen swas des Kaisers ist, du aber solltest. Zu Verdückten hast du freilich viele Soldaten und die Kirche erscheint dagegen ohnmächtig; dennoch stehen, der Wahrheit nach, die Mächtigeren aus ihrer Seite: die Uposstel und Gott selbst."

1122. Nach Beseitigung neuer Streitigkeiten über eine zwistige Bischosswahl in Würzburg, wobei sich Abalbert von Mainz keineswegs ebel und uneigennützig bewies, nach

y' in a grown a hillion list in the

<sup>1</sup> Suger vita Ludov. VI. 310. Gail. Nong. chron. Wilh. Tyr. 820. Vitae Pontif. 420. Concil. XII, 1331. Um 23sten Mai 1221. Falco Benev. Cardella I, 77. Bouquet XII, 211.

<sup>2</sup> Cardella I, 66.

<sup>3</sup> Schreiben vom 19ten Februar 1122. Neugart cod. Alem. II, 841.

<sup>4</sup> Umständlich erzählt in Schultes Gesch. von henneberg I, 40 Moalbert versprach bem einen Bewerber für Gelb seinen Beistanb.

manchen anderen mißgebeuteten, aber unvorsätlichen Zoge= 1192 rungen, kam es endlich im September 1122 zu einem großen Reichstage in Worms. Alle Theile arbeiteten hier, der verwüstenden Fehden und der langen Unordnungen müde, mit aufrichtigem Eifer an der Herstellung des Friedens, und der Kaiser ließ sich, durch schwere Erfahrungen belehrt und im Angedenken an das Schicksal seines Vaters, nachz giebiger sinden als man erwartete. Es kam zu einem schristlichen, von beiden Theilen seierlich bekräftigten Verzegleiche, solgendes Inhalts!:

"Ich Beinrich, von Gottes Gnaben romischer Raifer, überlasse aus Liebe zu Gott, zu ber heiligen romischen Kirche und zu bem Herren Papfte Kalirtus, auch zum Lofegelb fur meine Seele, an Gott und an feine beiligen Upostel Petrus und Paulus, besgleichen an bie beilige romische Kirche, alle Investitur burch Ring und Stab, gebe auch zu, daß in allen Kirchen die Wahl und Weihe frei por sich gebe. Die Besitzungen und Regalien bes beiligen Petrus, welche von Unfang biefer Uneinigkeit an, bis auf ben heutigen Tag zu meines Baters und meiner Zeit wea= genommen worden sind, und welche ich noch habe, will ich ber romischen Kirche zurückgeben; welche ich aber nicht habe, beren Zuruckgabe will ich treulich beforbern. Huch bie Besikungen aller anderen Kirchen will ich, nach bem Rathe ber Fürften, Geiftlichen und Laien, ben Rechten ge= måß zuruckgeben, und wenn ich fie nicht habe, für ihre Ruckgabe aufrichtig wirken. Dem Pavste Kalirtus, allen benen, bie zu feiner Partei gehoren ober gehorten, und ber ganzen romischen Rirche gebe ich einen mahren Frieden, und will auch diefer Rirche getreu beistehen, wenn sie meine Bulfe forbert."

<sup>1</sup> Chronogr. Saxo. Annal. Saxo. Hildesh. annal. Alber. 240. Robert, de Monte. Simeon Dunelm. hist. reg. Angliae. Halberst. chron. 133, Leibnitz. cod. dipl. Urf. 2. Concil. XII, 1338. Bullar. roman. I, 32. Pertz monum. IV, 75:

1122. Sch Kalirtus, ber Knecht ber Knechte Gottes, nan Dein= rich, von Gottes Gnaben romischen Raisering Sthoverstatte, bas die Bahlen ber Bischofe und Aebte des deutschen Reiches, in beiner Gegenwart ohne alle Simonie und Gewalt= thatigkeit vollzogen werden, und bag bu, wenn unter ben Parteien einige Uneinigkeiten entstehen follten zunach bem Rathe und Urtheile bes Erzbischofs und ber übrigen Bi= schöfe ber Lanbschaft, bem verständigeren Theile Beifalliund Beiftand geben mogeft. Der Neugewählten erhalt bienRes galien von bir burch ben Bepter (biejenigen ausgenommen, welche offenbar der romischen Kirche gehoren), und leistet von benfelben, mas er nach ben Rechten zu leisten schuldig ift. Mus anderen Theilen bes Reiches aben infoll ber Geweihte die Regalien innerhalb fechs Monaten burch den Zepter ema pfangen. Worüber bu bei mir klagen wirft, barüber will ich bir, ber Pflicht meines Umtes gemäß, Beiftand leiften. I Ich gebe bir und Allen, welche feit bem Unfange biefer Streitig= keiten zu beinen Partei gehoren ober gehorten, einen mah= ren Frieden." Go geschehen, Worms ben 23ften Septem= ber 1122, a company of the first of the firs

Versammelten, auf einem freien Felde vorgelesen? und der Kaiser seierlichst in den Schooß der Kirche wieder aufgenommen war, entstand die größte und allgemeinste Freude im ganzen Reiche. Gern traten alle, in Worms nicht gegenzwärtige Fürsten und Prälaten, am 11ten November in Bamberg iener Urkunde bei, und im März des folgenden 1123. Jahres erhielt ste auf einer Kirchenversammlung im Lateran die Bekräftigung von mehr als 300 Bischösen. Kaiserliche, reich mit Geschenken versehene Abgeordnete, gingen an den Papst, und nicht minder freundschaftlich zeigte sich dieser gegen Heinrich,

Sobald diefer Bertrag den, in unglaublich großer Zahl

<sup>1</sup> Das heißt wohl, aus ben nicht eigentlich beutschen ganbern.

<sup>2</sup> Wahrscheinlich boch auch in einer beutschen Uebersetzung.

<sup>3</sup> Dodechin. Viterb. Panth. 455. Sicardi chr. 594.

Daß nach funfzigiähriger Fehde endlich der Friede zwi= 1123. schen Staat und Kirche hergestellt sen, erschien Vielen, ohne alle Rücksicht auf den Inhalt desselben, ein über= aus und entscheidend großer Gewinn; wogegen kirchlich Ge= sinnte; welche seinen Inhalt näher prüften, freudig erwies sen, daß der große Streit ganz zum Vortheile der geist= lichen Macht entschieden sen; und ihnen beistimmend, klagsten ihrer Gegner Deinrich habe aufgegeben was er bei seinem Leden nie zur so großer Verminderung der Ehre des Reiches hatte aufgeben sollen. — Ob und inwieweit diese Ansichten richtig sind, dürste aus solgender Prüfung hervorgehen

Die Berzichtleiftung auf bas Belehnen mit Ring und Stab zeigte allerdings, daß die Bischofe und Pralaten von ber weltlichen Seite nicht ihr geistliches Umt; sondern nur ihre weltliche Ausstattung erhielten und im Papste, außer den Königen und Kaisern, einen befonderen Oberen hat= ten Beil jedoch diese Unsicht keineswegs neu war, und bie Belehnung mit bem Bepter ben geistlichen Cehnstragern nicht mindere Lehnspflichten auflegte als den weltli= dent so kann man in der Entsagung jener hoch geachte= ten, aber in sich unwichtigen Formlichkeit um fo weniger einen bedeutenden Berlust sehen, als der Papst die größere Forderung: daß bie Geistlichen wegen ihrer Guter in gar feinen Abhängigkeitsverhaltnissen zum Staate bleiben foll= ten, ganz fallen ließ. — Was nun ferner ben zweiten Hauptpunkt anbetrifft, so hatten allerdings die Könige und Raiser geistliche Stellen oft aus eigener Macht besett: allein sie hatten, in den letten Zeiten, die Freiheit der Kirdenwahlen nicht aus Rechtsgrunden angegriffen und, bei allem Einflusse, doch nicht ausschließend und mit Zu= rudsetzung aller anderen Berechtigten entschieden. Tett ward nun freilich einerseits sehr klar ausgesprochen: daß jene Macht kein Recht sen und gebe, und daß auf die Wahlen

<sup>1</sup> Ursperg. chr. 5u 1122.

selbst kein Einstuß ausgeübt werden sollez allein anderers seits verdoppelte sich der Wahrheit nach Macht und Einsstuß, sosern jede Wahl in des Kaisers oder seiner Bevollmächtigten Gegenwart geschehen mußte, und ihm eine sehr große Mitwirkung auf die Entscheidung aller streitigen Ernennungen eingeräumt wurde. Bei diesen Verhältnissen kommt zuleht die Untersuchung über Gewinn und Verlust des Neiches und der Kirche, auf die Beantwortung zweier Fragen hinaus, welche jener Friedensschluß nicht deutlich entscheidet, und über welche auch bald von neuem Streitigkeiten entstanden.

Erstens: sind die Bischöse und Geistlichen nicht bloß den Lehnspflichten, sondern auch den Unterthanenpslichten unterworfen; oder sindet, durch ihr Verhältniß zum römischen Stuhle, zwischen ihnen und den Laien hier eine, und welche

Berschiedenheit Statt?

Beihe vorher, oder folgt sie derselben? — Die papstlich Gesinnten verlangten das letzte, die kaiserlich Gesinnten das erste. Sene meinten: nach der Wahl frage man zuvörderst, ob die kirchlichen Eigenschaften vorhanden seven, und wenn der Papst dies sinde und weihe, so sen das Unrecht auf die Belehnung außer Zweisel. Diese behaupteten dagegen: nur die Form der Belehnung sen verändert, keineswegs aber der Unspruch des Kaisers auf die Belehnung vor der Weihe und auf die Prüfung der Eigenschaften des, von ihm zu Belehnenden, aufgegeben oder vernichtet worden. Wenn nun der Papst den vorher Belehnten weihen mußte, so gerieth die Besetzung der geistlichen Stellen, der Wahrsheit nach, in die Hände des Kaisers; mußte der Kaiser den vorher Geweihten belehnen, so kam die Besetzung in

<sup>1</sup> Otton. Fris. chron. und Alber. 242, sagen ausbrücklich, bet Bertrag gehe dahin: electi non prius ordinentur, quam regalia de manu imperatoris suscipiunt; und jener fügt hinzu: hoc pro bono pacis sibi soli, et non successoribus datum dicunt Romani.

verschaffen, voer Zweifeln und Streitigkeiten vorbeugen.

Im Ganzen und Allgemeinen machte jedoch der wormsfer Vertrag für die nächste Zeit den Fehden zwischen Reich und Kirche ein Ende; obgleich der Kaiser einzelne Bischöse, welche nicht sowohl von jeher seindlich gesinnt, als wankelmuthig von ihm abgefallen waren, auf mancherlei Weise zu strasen wußte, und bei streitigen Doppelwahlen sein Recht der Entscheidung in der Art geltend machte, daß er beide sur nichtig erklärte und alsdann selbst den Bischos oder Abt ernannte. Allerdings gelangten Klagen über dies Versahren bis zu den Ohren des Papstes!; allein dieser hielt es sur gerathener, vor der Hand Einzelnes schweigend zu dulden, als durch zu strenge Einreden neue Unruhen sur das Ganze herbeizusühren.

Aus diesen Gründen trat das Kirchliche in den Hinterzgrund, und überdies sehlte es nicht an sonstigen Beranlassungen, des Kaisers Ausmerksamkeit und Thätigkeit in den nächsten Jahren auf das Weltliche zu richten. Noch immer hielten es viele Ritter, ungeachtet des wahrscheinlich neu desstätigten Landfriedens?, nicht für schimpslich auf Raub auszugehen, und insbesondere die Güter der Geistlichen und Bauern zu brandschahen; noch immer bedurfte man einer überlegenen Kriegsmacht, um Rechtsansprüche und Rechtsssprüche durchzusehen. In einem solchen Falle kam es z. B. in Utrecht zu blutigen Gesechten und der, wegen ungebührzlicher Theilnahme gesangene Bischof z, ward nur gegen Zahzlung einer großen Gelbstrafe, auf Bitte der Kaiserinn befreit.

Eine andere Fehde erhob sich in Meißen, weil der Kai= fer das Land, nach bem kinderlosen Tode Heinrichs des Jun=

<sup>1</sup> Würdtw. nova subsid. VII, 51. Urr Gesch. von S. Gallen I, 290.

<sup>2</sup> Pers Archiv VII, 797.

<sup>3</sup> Ursperg. chron. Annal. Saxo. Corner 666.

1123. geren, als ein eröffnetes Reichslehn, seinem jesigen Freunde, bem Grafen Wiprecht von Groitsch übergab; während es Graf Konrad von Wettin', ohne Rücksicht auf strengeres Lehnserbrecht, als Seitenverwandter bes letzten Besitzers in Unspruch nahm. Nicht bloß Konrad, sondern auch die, dem Kaiser gleich ungehorsame Gräsinn Gertrud von Holzland, fand Unterstützung bei ihrem Bruder, dem Herzoge Lothar von Sachsen. Ueberhaupt war dieser so sehr der Mittelpunkt aller, gegen Heinrich V gerichteten Bewegunzgen, daß man ihn zur Verantwortung nach Bamberg vorlud und weil er, die Gesetze übertretend, ungehorsam ausz

1124. blieb, bie Reichsmacht gegen ihn aufbot. Es ist ungewiß, ob ber Kaiser sich wirklich nach Sachsen wenden, ober nur schreden und, unter jenem Vormande, fich zu einem neuen Kriege gegen Frankreich ruften wollte. Sein Schwieger= vater, Konig Beinrich I von England, suchte Beiftand ge= gen Ludwig VI, und bie Urt, wie biefer sich ber Papste angenommen und des Kaisers Bannung in Rheims gebulbet hatte, erschien an sich schon als eine genügende Ber= anlaffung zu offener Fehbe. Die Deutschen zeigten indeß große Ubneigung gegen auswärtigen Rriegsbienst, und Ro= nig Ludwig brachte mit Gifer und Geschicklichkeit eine fo überlegene Macht zusammen, bag bie Franzosen ohne bas vermittelnbe Worwort einiger Pralaten2, vielleicht, und mit boppeltem Erfolge in Deutschland eingefallen waren, weil ber Kaifer sich gezwungen fah, von Met nach Worms zu= rudzueilen.

Die Bürgerschaft hatte nämlich einen kaiserlichen, vor ben Thoren gelegenen Palast in offener Empörung zerstört und, gegen Heinrichs ausdrücklichen Befehl, ihren Bischof zurückgeführt. Bei ber sogleich unternommenen Belagerung

<sup>1</sup> Auch bie Bohmen nahmen an bicsen Fehden Theil, welche bis nach bem Tode bes Kaisers und Wiprechts fortbauerten. Bohem. chr. c. 59. Cosmas 2118. Bohem. chr. Ludwig. 260.

<sup>2</sup> Robert. de Monte. Suger vita Ludov. VI, 313. Velly III, 64.

ber Stadt hate man die Einwohner zu einem Ausfalle 1124. und übereilter Verfolgung hervor, und nahm sehr viele ges fangen. Einige wurden, als Aufrührer gegen den Kaiser ihren Herrn, geblendet, andern die Nasen abgeschnitten, und überhaupt die Stadt zu völliger Unterwerfung und großen Geldzahlungen gezwungen.

Diese, und viele abnliche Ereignisse überzeugten Bein= rich V immer mehr und mehr, daß eine Berstarfung der kaiferlichen Macht so nothwendig als heilfam sen. Won zwei Sauptmitteln um zu biefem Biele zu gelangen, hatte das eine, namlich die Bermehrung bes Landbesiges durch Einziehung von eroffneten Reichslehen, zeither fo viel Schwie= rigkeiten und Wiberspruche gefunden, daß heinrich auf bas zweite nicht minder wichtige, damals jedoch ungewöhnliche Mittel bedacht ward. Er wollte, so bruden sich die klagen= ben Schriftsteller aus, bas ganze Reich zinsbar machen2; und unfehlbar hatte eine allgemeine Reichssteuer des Konigs Gewalt nicht bloß auf einfache Weise gemehrt, sondern auch ben öffentlichen Berhaltnissen im Allgemeinen eine ganz an= dere, sehr abweichende Richtung gegeben. Allein erst Jahr= hunderte später trat das Steuerwesen und die Geldwirth= schaft mit vorher ungekannter Bedeutsamkeit hervor, und es bleibt mehr als zweifelhaft, ob Heinrich V jenen Bor= fat, selbst bei langerem Leben hatte burchführen konnen.

Dieses sein thatenreiches Leben ward aber unerwartet verkürzt, indem sich ein, anfangs unbedeutendes Geschwür plötzlich krebsartig entwickelte und ihn am 23sten Mai 1125 1125. in Utrecht dahinraffte 3. Er, der letzte der frankischen Kaisser, zählte erst vier und vierzig Jahre und hinterließ (was

<sup>1</sup> Otton. Fris. chron. VII, 16. Gobelin. 58.

<sup>2</sup> Totum regnum vectigale facere volens, Annal. Saxo, Ursp. chron. Alber. 249. Otton. Fris. chr. VII, 16.

<sup>3</sup> Anselm. Gembl. Magdeb. chr. 325. Neuburg. chr. Chron. montis sereni. Bosov. annal. Order. Vit. 373. Pagi crit. c. 6 Ruchat V, 283.

betrachteten) keine Kinder. Seine Gemahlinn Mathilbe und seine Neffen, die Herzoge Friedrich und Konrad, erbsten, als nächste Verwandte und lettwilligen Verordnungen gemäß, alles eigenthümliche Vermögen des salischen Herrsscherstammes; die Reichskleinode sollten dagegen dis zur nächsten Versammlung der Fürsten, in Trifels verwahrt bleiben. Man begrub Heinrich V in Speier neben seinem Vater, Großvater und Aeltervater. Ein, ihm körperlich sehr ähnlicher Mann, gab sich später für ihn aus, ward aber bald des Betruges überführt und starb als Mönch in Clugny?.

Der Behauptung einiger Schriftsteller3: Beinrich habe sich, nachdem er Raiser geworden, sehr zum Uebelen gewen= bet, mochten wir faum beitreten. Er war stets ein Mann von großer Kuhnheit und Thatigkeit, von durchbringendem Berstande, im Unglud unverzagt, großmuthig gegen treue Freunde; allein andererseits, war er auch von jeher und ohne spåtere Uenderung seines Befens, herrschfüchtig, heftig und für feine 3wecke rucksichtslos gewaltsam, ja graufam. -Die Fürsten, welche ihn als willenloses Mittel gegen seinen Water zu gebrauchen bachten, fanden sich zu ihrer Strafe nicht minder getäuscht, als ber voreilig frohlockende Papft. Die kaiferlichen Rechte mit hochster Strenge gegen Papfte, Pralaten und Fursten geltend zu machen, war ber Plan, nicht feiner letten Lebensjahre, fonbern feines ganzen Le= bens; und die unangenehmsten Erfahrungen konnten ihn nicht von dem zurückbringen, mas er fur bas Wesen und ben wahren Inhalt seines Berufes hielt. Weil er aber bies Ziel über bas richtige mittlere Maag hinaussteckte,

<sup>1</sup> Filius hic, pater hic, avus hic, proavus jacet istic. Hic proavi conjux, hic Henrici senioris. Chron. praesul. Spirens. 2265. Mutterstatt 175. Monaster. chr. bci Martene. Hildesh. annal.

<sup>2</sup> Robert, de Monte zu 1138, Corner 669.

<sup>3</sup> Siehe Rote 2 voriger Seite.

während seine Kraft dahinter zurückblieb und von Liebe 1125. und Vertrauen nirgends gestützt ward, so wirkten die grossen Bewegungen, welche von ihm ausgingen, oder ihm zuwider waren, leider mehr zerstörend als befruchtend und erzeugend.

## Biertes Sauptstud.

lichen und südlichen Deutschland, zwischen dem nördeiner, und den Franken und Schwaben auf der anderen Seite gezeigt hatte, mußte nach dem Ausgange der mannelichen Linie des franksischen Kaiserhauses von neuem hervortreten, und es entstanden die wichtigen Fragen: welcher Bolksstamm wird obsiegen, welche Familie, welche Ansicht, die kirchliche oder die kaiserliche?

Offenbar neigte sich das Uebergewicht weltlicher Macht auf bie Seite ber Hohenstaufen Friedrich und Konrad: benn sie befaßen schon große Allodial = und Lehn=Guter, und sehr viel von bem Erbe Heinrichs V ging nunmehr in ihre Banbe über. Ferner mar Markgraf Leopold IV von Dester= reich der zweite Gemahl ihrer Mutter; und Heinrich ber Schwarze, welcher im Jahre 1120 feinem Bruber Welf V im Berzogthume Baiern folgte', war ber Schwiegervater Herzog Friedrichs. Zu so viel eigener Macht und so großen Berbunbeten, kam bei biefem perfonliche Tuchtigkeit und Tapferkeit in solchem Maaße, bag man sprichwortlich fagte: "Berzog Friedrich hat immer an seines Pferdes Schweif eine Burg." In bem Verhaltniß aber als sich bie Wahr= scheinlichkeit erhöhte, bag bie Sobenstaufen den salischen Franken auf bem beutschen Konigsthrone folgen wurden, mehrte sich auch ber Gifer, die Thatigkeit und die List ihrer

<sup>1</sup> Orig. guelf, II, 312.

Feinde. Der einzige Mann, welchen biefe ihnen unter ben 1125. weltlichen Fürsten entgegenstellen konnten, mar Bergog Lothar von Sachsen, ein Sohn bes, in ber Schlacht an ber Unstrut getöbteten Grafen Gerhard von Supplinburg 1 und der Grafinn Bedwig von Halbensleben und Formbach. In fruher Jugend zeigte er sich am Hofe Raiser Bein= richs IV so weichlich2, daß ihm seine Mutter ein schon geschmucktes, aber nur mit einer holzernen Klinge versehenes Schwert, als zurechtweisendes Sinnbild übersandte. biesem Augenblick anderte Lothar feine Lebensweise und er= heirathete mit Richenza (der Tochter Beinrichs des Fetten, einer Enkelinn Ottos von Nordheim), zu seinen ansehn= lichen Erbgütern die braunschweigischen Lande und andere große Besitzungen in Westphalen und an ber Weser. Von Beinrich V erhielt er fur die, ihm gegen seinen Bater Heinrich IV geleistete Unterstützung, im Jahre 1107 bas Herzogthum Sachsen; ward aber begungeachtet nachher beffen größter Wiberfacher.

Auch jest stand Lothar so an der Spise aller weltlichen, wie Erzbischof Udalbert von Mainz an der Spise aller geistlichen Gegner der Hohenstausen. Das Gefühl alter Schuld und erlittener Schmach, Erinnerung an die Verzgangenheit und Furcht vor der Zukunft, wirkten gleichmäßig bei dem Erzbischose zu Vermehrung des Hasses gegen die Freunde und Erben Heinrichs V. Schon in seinen und anderer Fürsten und Prälaten Einladungsschreiben zur Köznigswahl, war Gesinnung und Zweck deutlich genug auszgesprochen. "Wir ermahnen euch (heißt es darin), vorzügzlich der Unterdrückung eingedenk zu seyn, unter welche Alle geseuszet haben, und die göttliche Vorsehung anzurusen, bei Erhebung einer anderen Person so für die Kirche und das Reich zu sorgen, das diese von dem bisherigen Joche frei

<sup>1</sup> Orig. guelf. III, praef. 12. Webekind Noten VI, 120. Cothar war 1075 geboren, also jest 50 Jahre alt. Schaukegl 185.

<sup>2</sup> Molliter se gerebat. Corner 669.

1125. werden und ihre Rechte behaupten, wir aber, mit dem uns unterworfenen Volke, der zeitlichen Ruhe genießen können."1

Un diese, mehr kirchlich ausgedrückten Fingerzeige, schlof= sen sich ohne Zweifel noch andere Betrachtungen und Ueber= redungen an. Das, von ben Saliern beseitigte Recht einer freien Konigswahl, muffe nunmehr gegen die hohenstau= fischen Emporkommlinge geltend gemacht, und ber Schein des Erbrechtes (das diese gern felbst auf Weiber ausdehnen möchten) vertilgt werden?. Vor der Macht Friedrichs und Konrads und vor ihren Verbundeten brauche man sich nicht zu scheuen: benn Verbundete ließen sich abwendig machen, List der Gewalt entgegensetzen, und endlich werde sich bas, was man gegen Heinrich V in aller Fülle seiner Macht behauptet habe, um so leichter wider die Nebenzweige durch= setzen lassen, da Konrad noch nicht von einer Pilgerung nach Jerusalem zurückgekehrt sen. Auch hatte Erzbischof Abalbert die Kaiserinn Mathilbe 3 burch tauschenbe Verspre= dungen dahin gebracht, ihm bie Reichskleinobe auszuhan= digen; wodurch er in den Stand gesetzt wurde, selbst bei ungunstiger Wendung ber Sache, einen, bamals für fehr erheblich gehaltenen Mangel ber Form herbeizuführen.

Um 24sten August 1125 versammelten sich bei Mainz, ber ergangenen Ladung gemäß, Herzöge, Fürsten, Grafen und Seele, Erzbischöfe, Bischöfe, Aebte und Geistliche; ja die Zahl aller Anwesenden betrug, unter Hinzurechnung der großen Menge von mitgebrachten Streitern, an sechzig tausend. Auf dem linken Ufer des Rheines lagerte Herzog Friedrich der Hohenstause mit dem Bischose von Basel

1 200

<sup>1</sup> Pertz monumenta IV, 79.

<sup>2</sup> Gesta Ludov. VI, 390.

<sup>3</sup> Daß Herzog Friedrich sich hatte tauschen lassen, ist minder wahrscheinlich. Albert. Stad. zu 1126.

<sup>4</sup> Order. Vit. 883. Incerti auct. narratio de Loth. electione in Reub. script. I, 401. Anselm. Gemblac. Haeberlin de dissidiis ex electione Lotharii Germaniam turbantibus.

und den Schwaben; auf dem rechten Herzog Heinrich von 1125. Baiern, Markgraf Leopold von Desterreich, und insbesonstere Herzog Lothar mit den Sachsen. Auch zwei papstliche Gesandte und Suger, Abt von S. Denns, hatten sich einsgesunden: jene gewiß einverstanden mit Abalbert über die Ausschließung der Hohenstaufen, dieser wahrscheinlich um im Namen seines Königes zu demselben Zwecke hinzuwirken.

Die Hauptfrage aber: wer zur Wahl bes beutschen Koniges berechtigt sen, stand weder urkundlich noch her= kommlich fest. Einerscits konnten die niederen Lehnsman= nen behaupten: ihre Verpflichtung bem Konige, über ben Befehl jedes Afterlehnsherren hinaus, treu zu seyn, stelle sie in so unmittelbare Berbindung mit jenem, daß man auch ihnen unmittelbare Wahlrechte zugestehen musse; an= bererseits lag es in ber unaustilgbaren und achtungswerthen Natur der Dinge, daß der Machtigere, der Berzog und Erzbischof hiebei mehr Rechte erhalte und ausübe als der bloße Ritter und Pfarrer; endlich konnten, im vorliegenden Falle, so viele tausend Gleichberechtigte unmöglich mit Weis= heit und Ordnung abstimmen. Hiezu kam des Erzbischofs Abalbert nicht ungegründete Besorgniß: bei einer solchen Ausdehnung des Stimm = und Wahl = Rechtes, werde sich die, im Vergleich mit den Sachsen bedeutende Mehrzahl ber Franken, Baiern und Schwaben für die Hohenstaufen erklaren und entweder auf ber Stelle zur Nachgiebigkeit zwin= gen, oder, bei fortdauerndem Widerspruche, in gefahrliche Feh= den verwickeln. Deshalb machte Abalbert ben, mit großem Beifall aufgenommenen Vorschlag: daß man aus den vier hauptvolkern ber Sachsen, Franken, Baiern und Schwaben dehn Manner erkiesen und ihnen das Wahlrecht übertragen solle '.

<sup>1</sup> Decem ex singulis Bawariae, Sueviae, Franconiae, Saxoniae provinciis principes consilio utiliores proposuerunt, quorum electioni caeteri omnes assensum praebere promiserunt. Anonym. de elect. Loth. 404. Doch läßt sich die Stelle wohl noch besser auf vierzig Wähler deuten, bei welcher Zahl jedes der vier Bölker gleich viel Stimmen erhält, was bei zehn Wählern unmöglich ist.

1125 Diese bezeichneten zuvorderst drei Fürsten, wegen ihrer Macht und inneren Trefflichkeit, als wurdig bes Thrones: Lothar ben Berzog von Sachsen, Leopold ben Markgrafen von Desterreich und Friedrich ben Herzog von Schwaben. Bon ben beiben erften, welche allein gegenwartig waren, lehnte ber Markgraf bie Krone, wahrscheinlich aus innerer Ueberzeugung ab; Berzog Lothars Fleben ihn bamit zu ver= schonen, war hingegen nur ein Kunstmittel um bas Ziel besto sicherer zu erreichen. Nach bem Rücktritte biefer bei= ben und bes, vielleicht auch noch vorgeschlagenen Grafen Karl von Flandern', hielt sich Herzog Friedrich bes Thrones für gewiß. Bis jest war er aus Argwohn vor Abalberts Rachstellungen, ober weil er (ber zu Wählende) weder anmaaflich fur fich, noch überbescheiben fur einen Underen stimmen wollte, nicht nach Mainz gekommen, und hatte sich alles Untheils an ben Wahlverhandlungen enthalten; nunmehr aber ritt er kuhn ohne Begleitung in die Stadt, mischte sich unter bie Fürsten und erwartete ruhig ben Ausgang.

In dieser bedenklichen Lage wandte sich Erzbischof Abalbert zur List und fragte den Herzog Lothar und den Markgrafen Leopold: ob sie bereit wären sich ohne Widerrede
demjenigen zu unterwersen, welcher aus den Vorgeschlagenen
zum Könige erwählt würde? — und beide versprachen es
ohne Zögerung. Als hierauf die gleiche Frage an Friedrich
erging, merkte er sehr gut, welche Falle ihm der Erzbischof
lege und wie er bei der Gesinnung mancher, besonders
geistlicher Fürsten, leicht in die Lage kommen könne, durch
ein voreilig gegebenes Versprechen sich und seinen zahlreichen
Freunden die Hände zu binden. Deshalb antwortete er:
ohne Rath und Zustimmung der, im Lager zurückgelassenen
Mannen, könne und wolle er keine entscheidende Erklärung
von sich geben. — Raum hatte Friedrich hierauf die Ver=

<sup>1</sup> Alber. 250. Acta Sanct. 2ten Marz, S. 180 über Karl von Flandern.

sammlung und die Stadt verlassen, so stellten seine Gegner 1125. dies Benehmen in das nachtheiligste Licht und schalten ihn ehrsüchtig und hochmuthig.

Um folgenden Tage eroffnete Abalbert, in Abwesenheit ber Berzoge von Schwaben und Baiern, die Versammlung mit ber, an Lothar und Leopold gerichteten Frage: ob sie nach Ablehnung der Krone bereit waren, sich jedem ander= weit Gewählten zu unterwerfen? — und beibe bejahten biefe Frage, scheinbar mit gleicher Aufrichtigkeit. Hierauf erbrterte ber Erzbischof nochmals, welche Eigenschaften, zur Ehre Gottes und zum Wohle der Kirche, ein deutscher Konig haben muffe, und man setzte sich nieder, als solle nun eine unbefangene Berathung über bie neue Wahl beginnen. In biesem Augenblicke brachen aber (schwerlich ohne hohere Beisung und Billigung) viele Laien in ben Saal ein, riefen: "Lothar muß König seyn!" und trugen ihn unter fortbauernbem Geschrei auf ihren Schultern bavon. Fürsten und Pralaten, insbesondere die baierischen Bischofe, erklarten sich aufs strengste gegen ein so gewaltsames und verwerfliches Benehmen; allein sie wurden von ihren Sigen vertrieben und waren im Begriffe bie Verfammlung ganz zu verlaffen, als ber Erzbischof von Mainz, größere Spaltungen fürchtend, die Thuren verschließen ließ, und sie da= burch zum Bleiben zwang. Indem diese nun hinaus und noch Mehre hinein bringen wollten, nahm Geschrei und Wer= wirrung fo überhand, daß felbst Lothar, bes Erfolges un= gewiß, über angethane Gewalt zu klagen anfing. Endlich gelang es ben Besonneneren, Stille und Ordnung in ber Bersammlung herzustellen und Jeben auf seinen Sit zurud= zubringen. Da trat (was den ganzen Zusammenhang der Sache fehr aufhellt) ber eine Kardinalgefandte hervor und tadelte heftig jene, der Gewalt widersprechenden Bischofe: "ihnen kame es zu, die minder Unterrichteten nicht zu ver= führen, sondern zur Einsicht zu verhelfen; sie allein hinder= ten Friede und Eintracht, auf ihr Haupt siele alle Schuld für Frevel, Mord und Brand, welche aus dem hervorbre=

Erzbischof von Salzburg und der Bischof von Regensburg zu Worte kommen konnten, antworteten sie so wahr als nachdrücklich: "die Würde der Versammlung sen aufs höchste verletzt, Schande gebracht über das ganze Reich wie über alle Einzelnen, das Recht der Wählenden durch die strafs bare Unmaaßung Unberechtigter auf eine, nicht zu duldende Weise gekränkt, und alles Geschehene um so mehr als nicht zu dernachten: da Herzog Lothar ja selbst behaupte, er leide Gewalt, und man in der Abwesenheit Herzog Friedzichs, des Führers eines Hauptvolkes, auf keine Weise irgend etwas über die Königswahl sestsen dürse."

So faben biejenigen, welche bie Schuld ber Lift, Ueber= eilung und Gesetwidrigkeit auf sich geladen hatten, ihre Plane burch ben standhaften Wiberspruch jener Manner, für ben Augenblick allerdings scheitern; aber sie verzweifel= ten beshalb nicht, sondern hofften ben Bergog von Baiern, felbst gegen seinen Schwiegersohn Friedrich von Sobenstau= fen zu gewinnen. Mit großem Nachdrucke stellten sie jenem vor: Friedrich fen anmaagender und gefährlicher als Lothar, und ba diefer keine Sohne habe, muffe nach feinem Tobe ein anderes Geschlecht auf den Konigsthron erhoben werben. Wenn Beinrichs gleichbenannter Sohn Lothars Erbtochter Gertrud heirathe, fo werbe er baburch bei weitem ber mach= tigste Fürst von Deutschland, und einem Berzoge von Baiern und Sachsen konne bereinst Niemand mit Erfolg bie Krone streitig machen'. Diese Grunde und Aussichten, ber Wunsch Kriege zu vermeiben, die größere Nachgiebig= keit Lothars gegen alle Forberungen ber Pralaten und Fur= ften verursachten, bag ihm auch Bergog Beinrich feine Stimme gab; — und hiemit war am 30sten August 1125 bie Konigswahl entschieden2. Herzog Friedrich mußte sich

<sup>1</sup> Hochst wahrscheinlich haben Betrachtungen und Aussichten bieser Art, schon bamals entschieben. Orig. guelf. II, 331.

<sup>2</sup> Dodechin zu 1125.

in diesem Augenblicke unterwerfen, obgleich ein großmuthig= 1125. stolzes Entsagen einträglicher Lehen, die ihm der neue König anbot, zeigte daß sein Gemuth nicht beruhigt sen und er die Sache überhaupt aus einem höheren Standpunkte bestrachte, als bem des äußerlichen Gewinnes.

Allerdings hatten bie Fürsten und Pralaten nun einen Konig, weit mehr nach ihrem Sinne, als Friedrich wurde gewesen senn: aber ein koniglicher Konig war Lothar gewiß nicht, wie aus ben Bebingungen hervorgeht, welchen er fich unterwarf um, auf Rosten bes Reiches und feiner Dach= folger, über die ihm verhaßte Familie ber Sobenstaufen obzusiegen. Zuvorberft ward eine Starkung ber, schon zu fehr geschwächten königlichen Macht fast unmöglich, als ber neue König bewilligte, daß eingezogene Lehen (und leicht ließ sich bies auch auf eröffnete ausbehnen) nicht in ben Besitz des Konigs kommen, sondern bem Reiche anheim= fallen, bas hieß, von neuem ausgeliehen werden follten. -Der Kirche gegenüber, gab ferner Lothar alle, burch ben Bertrag von Worms buchstäblich erhaltene, ober mittelbar zu erwerbende Bortheile preis, indem er sich gedulbig ben Forberungen feiner Befchuter, ber papftlichen Gefandten und Erzbischof Abalberts unterwarf'. Bischofe und Geist= liche, - fo lauten die neuen Bestimmungen -, schworen nur ben Lehnseid, nicht ben Hulbigungseid, und leisten nur Gehorfam unbeschabet und mit Borbehalt ihrer firchlichen Wahlen barf ber Konig nicht allein niemals Werhaltniffe. erzwingen, sondern auch beren Freiheit fernerhin durch seine, ober seiner Bevollmachtigten Gegenwart nicht mehr beschran-Der Erwählte wird geweiht, und erhalt erft nach ber Beihe bie Belehnung mit bem Zepter.

Während Lothar' für feine Erhebung fo, nach mehren

<sup>1</sup> Anonymus de elect, Lothar. 405. Nur das könnte zweiselhaft bleiben, ob barüber feierliche Urkunden aufgenommen wurden.

<sup>2</sup> Lothars Krönung in Achen am 13ten September. Robert. de Monte. Bosov. ann. Annal. Saxo. Northof. 383. Alber. 250.

1125. Richtungen hin, bes Reiches Macht und Rechte schmalerte, forberte er um zugleich seine Feinde zu schwächen und sich zu entschädigen, von den hohenstaufischen Brubern viele Besitzungen, als ehemaliges Reichsgut zurud. Diese hin= gegen behaupteten: Lehn und Eigenthum, Reichsgut und Fürstengut sen oft gar nicht mehr zu fonbern; und am wenigsten burfe man, ohne schreienbe Ungerechtigkeit, an= nehmen daß (während alle Fürsten die freie Vererbung ber meisten ihrer Besitzungen verlangt und burchgesett hatten) allein bie frankischen Raifer als eigenthums = und habelos, ihren Neffen gar nichts hinterlaffen follten! - Gewiß haben biefe Berzoge, ihrer Macht vertrauend und voll alten Saffes, bem Konige Grund zu einzelnen Klagen gegeben; aber es wird auch von allen Seiten bezeugt, bag Lothar Die Ber= wandten bes frankischen Raiserhauses übermäßig streng ver= folgte und dadurch in offene Wibersetlichkeit hineindrangte '. So ward Herzog Friedrich, mit Berletung aller Rechts= formen2, schon zu Weihnachten 1125 in Strafburg wegen angeblicher Neuerungen verurtheilt, und auf einer spateren Tagfatung in Goslar beschloffen, bag man nach Pfingsten bes 1126. Jahres 1126 einen Reichszug wider ihn unternehmen wolle.

Wenn es nun dem Könige an löblicher Mäßigung, oder an überlegener Klugheit fehlte um eine Aussöhnung herbeizuschnen, oder wenn seine Gegner billigen Anerbietungen wirklich kein Gehor gaben, so hätte er sich mit aller Macht gegen sie wenden sollen. Statt bessen verwickelte er sich, sehr zur Unzeit, in eine Fehde mit den Böhmen. Herzog Wladislav I<sup>3</sup> hatte, aus Haß gegen seinen Bruder Sobieslav,

<sup>1</sup> Nimis acriter persequebatur. Sicard. 595. Humiliavit. Viterb. Panth. 458. Dum se viderent opprimi, in quantum poterant, reniti conabantur. Alber. 252. Otton. Fris. chr. VII, 14—17.

<sup>2</sup> Hildeshem, ann. Annal, Saxo zu 1126. Wenigstens findet sich keine Spur gebührender Borladung und Rechtfertigung.

<sup>3</sup> Suppl. ad Cosmae chron, ap. Mencken III, 1800. Alber. 251. Chronogr. Saxo. Dodech. Robert, de Monte. Gozecense chr. 234. Bosov. annal. Otton. Fris. vita I, 20. Blabislavs Sohne waren

einem entfernteren Verwandten, Otto von Mahren die Nach= 1126. folge zugesichert; versöhnte sich aber auf dem Todtenbette mit jenem und bestätigte sein näheres Unrecht'. Ueber dies Fehlschlagen so lange genährter Hoffnungen zurnte Otto sehr, war jedoch außer Stande seinen Gegner mit eigenen Mitteln zu verdrängen, und begab sich beshalb zu König Lothar, ihm und ben versammelten sachsischen Fürsten vor= stellend: "bes Herzogthumes, welches ihm dem Erbrechte, bem Willen ber Fürsten und geleisteten Giben gemäß zu= komme, habe sich Sobieslav auf Diebespfaden bemächtigt; Lothar moge, wie es fein koniglicher Beruf mit sich bringe, benen Gerechtigkeit verschaffen, welche seinen Befehlen un= terthan waren." — Lothar antwortete: "von unseren Vor= sahren haben wir stets gehört, das Herzogthum Böhmen sen von jeher der Gewalt des romischen Kaisers unterwor= sen und nie erlaubt gewesen, daß man aus eigener Macht einen Herzog jenes Landes erwähle, oder ein folcher sich ohne unsere Zustimmung aufwerfe. Wer diesem gesetzlichen herkommen zuwider handelte, beleidigte nicht allein bich, sondern beschimpfte auch unsere Majestät, und wir sind kei= neswegs gesonnen dies ruhig zu ertragen." — So erhielt Otto von dem Könige und den Fürsten das Versprechen: fein Anderer solle Bohmen beherrschen. Man vertraute sei= nen Worten über die Menge seiner Unhänger, und über die Leichtigkeit einer Unternehmung wider Sobieslav.

Allein dieser nahm weder Rücksicht auf die Vorladun= gen, noch auf die Drohungen König Lothars, sondern rüstete

noch minderjährig, und Otto machte Unsprüche als Sohn bes alteren Bruders. Pulkava 156. Doch weichen die genealogischen Nachrichten unter einander sehr ab. Nach dem Seniorate konnten Wladislavs Sohne nicht zum Throne gelangen und Otto mag ein alterer Prinz als Sodieslav gewesen senn. Dobrowski im böhmischen Museum II, 1, 406.

<sup>1</sup> Nach Schwabenaus Darstellung (Monatsschrift bes bohmischen Museums 1827, Oktober S. 33) wählte man Sobieslav, nachbem Bladislav I am 12ten April 1125 gestorben war.

1126. sich mit aller Macht und sprach: "ich hoffe, bag burch Gottes Barmherzigkeit und bie Verbienste ber heiligen Mar= tyrer, unser Land nicht Fremden wird zu Theil werden." Bei Chlumet, im leitmeriter Kreise (bas heutige Kulm), versammelte Sobieslav seine Mannschaft und erhielt, mahrend er am Tische faß, die unerwartete Nachricht: daß ein beutsches, von Lothar geführtes heer, nicht weit mehr ent= fernt sen. Sogleich traf er bie nothigen Bertheidigungs= anstalten, ließ aber, bamit ber Weg ber Gute nicht unverfucht bliebe, bem Konige burch Abgeordnete fagen: "nach alter Sitte steht ben bohmischen Großen die Wahl ihres Berzoges zu, bem beutschen Ronige aber nur bie Bestäti= gung bes Gewählten. Warum erfinnest bu Neues und Ungebührliches, welches abzuwenden wir das Aeußerste zu wagen bereit und entschlossen find? Des allmachtigen Gottes wahrhafte Entscheidung im Kampfe, wird ber Mitwelt und Nachwelt ein Merkzeichen bleiben, auf weffen Seite fich die Gerechtigkeit befand." Diese Vorstellungen schienen aber bem Konige und ben Fürsten um so weniger einer ernsten Berucksichtigung werth, ba Otto wiederholt versicherte: "es bedürfe keiner Waffen; jeder Bohme werde zu ihnen über= gehen, man konne wie zur Reiherbeige ins Land giehen."-Ohne alle Vorsicht ruckte hierauf bas beutsche Beer, welches nur etwa 3000 Mann gablte, zwischen zwei hohen Berg= rucken vorwarts, wo ber enge Raum gegenseitige Unter= stutung hinderte; und außerdem hatten viele, des sehr tiefen Schnees halber, ihre unbequemen schweren Waffen un= vorsichtig zuruckgelassen. Un ber engsten Schlucht bes Weges überfiel Gobieslav mit feinem, an Bahl überlegenen, in brei Abtheilungen getheilten Beere ploglich Die Deutschen!: ent= weder (was das Wahrscheinlichere ist) durch eigene Klugheit auf biesen Plan hingeleitet; ober, wie Undere wollen, burch verratherische Mittheilungen einiger Großen im Beere Lo-

<sup>1</sup> Anselm. Gembl. Waldec. chr. 808. Chron. Waldsassense 64. Northof 383.

1000

thars bazu angewiesen. Der Sieg der Böhmen war voll= 1126. kommen , an 500 Deutsche fanden ihren Tod, viele wur= den gefangen , und nur die Hüter des Gepäckes und die nächste Umgebung des Königs, retteten sich mit ihm auf einen Hügel, welcher jedoch ebenfalls sogleich eingeschlossen ward.

In dieser bedrängten Lage ersuchte Lothar ben Berzog, er moge zu ihm kommen; was allerdings den Wunsch einer schnellen und milben Ausschnung bestimmt genug andeutete. Die siegesfrohen und zornigen Bohmen riefen dagegen: man solle die Fürsten für den ungerechten Angriff todten, und den Gefangenen Heu zu fressen geben, da sie alles Andere im Lande grausam zerstört hatten. — Sobieslav antwor= tete ihnen: "folche Harte muß die Deutschen zu schwerer Rache befeuern; auch ist es kein Wunder, daß ein Fürst Schaden thut nach seiner Macht und Geburt. Jeden Schaden kann ein Land überwinden, keine Mutter kann aber einen Fürsten zum zweiten Male gebären."4 — Die Boh= men unterwarfen sich der Weisung ihres Herzogs, welcher nunmehr mit wenigen Begleitern unbesorgt zu Lothar ging und sprach: "nicht aus Verwegenheit haben wir dich be= leidigt, oder die Deinen getödtet; sondern wir wollten nur unseren Nacken einem neuen Joche entziehen und unseren

<sup>1</sup> Sieg den 18ten Februar, Erfurt. chr. S. Petrin.; den 19ten, Albert. Stad. Chronogr. Saxo in Wedekinds Noten I, 366. Pubitschka IV, 1, 229.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In einer alten Chronif (Duchesne Histoire des maisons de Guines etc. p. 69) heißt es: stragem passus est quingentorum militum suorum, et 40 occisi.

<sup>3</sup> Hofmann chr. Bohemiae c. 47.

<sup>4</sup> kaut der bohmischen Urschrift sagte Sobieslav: den Fürsten, der durch die Geburt es wird, kann keine Mutter, wenn er erschlagen wird, das zweite Mal gebären; demjenigen aber, den die Wahl zum Fürsten macht, schabet der Tod nicht. Bohmisches Museum II, 1, 410. — Danach hätte man aber den erwählten König, wenn er (wie ein Chronist behauptet) in böhmische Hände gefallen wäre, am ersten todtschlagen können.

entschieden: Otto, der Urheber des Streites, ist im Gesechte umgekommen und wir verweigern nichts, was unsere Borfahren mit ihrer Person und ihrem Gute, der Majestat der deutschen Herrscher darbrachten. Was stände also einer vollkommenen Ausschnung entgegen? — Lothar erwiederte: "nur Ottoß slehentliche Bitte hat uns vermocht gegen dich zu ziehen; jest mögest du mit Gottes Beistande Herzog seyn und immerdar unser und des Reiches Freund bleiben." — Mit diesen Worten überreichte der König die herzogliche Fahne an Sobieslav, und umarmte und küste ihn; wogegen dieser die Gesangenen entließ, allen Uedrigen freien Abzug bewilligte und seitdem getreulich Mannschaft zu den Feldzügen Lothars stellte.

Nachdem dieser die östliche Gränze des Reiches hiemit beruhigt, und im nördlichen Deutschland an dem, zum Erzsbischose von Magdeburg erhobenen Stifter bes Prämonstratenserordens, Norbert , einen Freund gewonnen hatte, der in diesen Gegenden sein Unsehen erhalten half; wandte er sich wieder zum südlichen Deutschland, wo die Verhältnisse bedenklicher erschienen und sein Unsehen erst mußte begrünzbet werden. Den, ihm seindlichen Hohenstausen gegenüber, die Häuser der Zäringer und Welsen zu gewinnen und zu verstärken, war die richtig ausgefaßte Ubsicht Lothars, sür deren zweckmäßige Durchsührung sich jest günstige Gelegenzheiten darboten.

Graf Wilhelm III von Burgund ward im Jahre 1126 ermordet, und die Erbschaft des Kinderlosen wäre wohl unbedenklich auf den Sohn seines Oheims, als nächsten Verwandten übergegangen, wenn dieser, Namens Raynald, nicht anmaaßlich die Vorladung König Lothars verachtet

<sup>1</sup> Chronogr. Saxo. Annal. Saxo. Magdeb. chron. 326. Rob. de Monte zu 1127. Alber. 237, 251. Torquati series 380. Dandolo 268. Siehe ben Abschnitt von den Prämonstratensern in den Alterthümern.

und behauptet håtte: mit dem Aussterben des franklischen 1127. Kaiserstammes sen jede Abhängigkeit Burgunds vom deutschen Reiche völlig aufgelöset. Um deswillen ward ihm, auf einem 1127 in Speier gehaltenen Reichstage, die ganze Erbschaft abgesprochen, und des letzten Grafen Wilhelm Mutterbruder, Konrad von Zäringen', damit beliehen. Der hieraus folgende Krieg endete in der Art, daß Raynald nur die jenseit des Jura gelegene Freigrafschaft Burgund behauptete; Konrad aber, mit Lothars Hülfe, in den Besitz aller diesseitigen Landschaften kam. — So waren die Zäringer gestärkt und gewonnen; Aehnliches geschah in Hinsicht der Welfen.

herzog Heinrich der Schwarze starb den 13ten December 1126², und hinterließ Baiern nehst den sächsischen Erbzütern seinem Sohne Heinrich; dessen, nicht selten in Ansmaaßung übergehende Tüchtigkeit ihm den Beinamen des Stolzen zuzog. Gleich auf der ersten Versammlung baierischer Großen zeigte der neue Herzog so viel Verstand als Thätigkeit, indem er ihre Streitigkeiten entschied, den, zeitzher oft gebrochenen Landsrieden nochmals beschwören ließ, die Burgen der Uebertreter angriff und zerstörte und Friedzich, den ihm seindlich gesinnten Bischof von Regensburg, zur Unterwerfung zwang. Einen solchen Mann sester an sich zu knüpfen, willigte König Lothar nicht bloß in die, bisher verschobene Vollziehung der Ehe mit seiner noch sehr iungen Tochter Gertrud³, sondern belieh Heinrich den Stolzen auch mit dem Herzogthume Sachsen. Das Gesährliche der

<sup>1</sup> Dodechin. Ueber die Verwandtschaft siehe Bünaus Gesch. Friedzichs I, 373; Müllers Gesch. der Schweiz I, 341; Schöpslin hist. Zaring. Bad. I, 106, 110; L'art de vérisier les Dates II, 384, 497.

<sup>2</sup> Bebefind Roten V, 97.

<sup>3</sup> Annal, Saxo. Chronogr. Saxo. Monach. Weingart. 786. Darsüber daß Lothar nur eine Tochter hatte, siehe Wenks hess. Geschichte III, 83. Ueber die Verleihung des Herzogthums Sachsen: Orig. guelf. II, 337, 346; III, praef. 16; IV, 312; Bottiger Heinrich der Lowe 40.

derer Zwecke willen, nicht hervorgehobeng lauch entäußerte sich Lothar gewiß nicht aller herzoglichen Rechte, sonbern übte sie bis an seinen Tod unter jenem Namen, ober doch oft als König eingreifend und entscheibend.

Jene Beirath und Belehnung, wozu fich bei ber fort= bauernben Sohnelofigkeit Lothars die Ausficht auf bie Thronfolge gefellte, wirkten bahin bag Bergog Beinrich feinen Schwiegervater; bei ben lebhafter erneuten Fehben gegen bie Hohenstaufen, nachdrucklich unterstütte. Auf zweien Seiten waren biefe von Baringern und Baiern eingeschlof= fen, und von vorn wurden sie burch ben Konig angegriffen, welchem Berzog Gobieslav von Bohmen mehre taufend Reiter zu Sulfe geführt hatte '; befungeachtet verzagten sie nicht, und es fand sich anbererfeits auch Manches, was ihren Muth aufrecht erhalten konnte. Buvorberft, kehrte Bergog Konrad, nach einer langen Ubwefenheit, aus Pala= stina gurud und trat als eifrigster Gehulfe feines Brubers Friedrich auf; ferner, waren einige lotharingische Fürflen nebst bem Erzbischofe von Koln bem Konige abgeneigt ge= worden, und bie Burger von Uchen hatten beffen Begleiter offenbar feindlich behandelt; endlich und vor Allem, wider= stand das machtige Nurnberg ber Belagerung Lothars schon in den britten Monat. Ja sobald die Mannen bes Ber= zogs von Bohmen nach Ablauf ihrer Dienstzeit bavongezo= gen waren, eilten die Sobenstaufen fo fchnell zum Entfate herbei, daß ber Konig, aus Furcht zwischen ihnen und ben tapferen Burgern eingeschlossen zu werben, schnell über Bamberg nach Burzburg zuruckging und felbst in biefer Stadt noch beunruhigt wurde 2. Fast gleichzeitig besetzte Berzog Friedrich bas, bem frankischen Raiserhause fehr er= gebene Speier, vertrieb ben ihm abgeneigten Bischof und

<sup>1</sup> Anselm. Gemblac, Pegav. chron. contin. Alber. 256. Chron. Bohemiae in Ludw. reliq. XI, 262, 263. Afchubi I, 61.

<sup>2</sup> Bosov, ann. Hildesh, ann. Otton. Fris vita I, 14-17.

brangte hierauf ben Berzog von Baiern, obgleich biefer fein 1127. Beer verstartt hatte, immer weiter und weiter zurud. Des= halb versuchte Seinrich seinen Zweck auf anderem Wege zu erreichen, und ließ bem Herzoge freundlich anbieten: er wolle ihn mit dem Konige ausschnen. Sogleich ging Fried= rich auf diefen Worschlag ein und kam, einer beigefügten Einladung folgend, nach ber Abtei Zwifalten um hier das Weitere mit Herzog Heinrich zu verabreben. In der Nacht übersielen ihn aber dessen Diener, so daß er kaum Zeit hatte aus feinem Schlafzimmer zu entkommen, burch die Kirche hindurch zu eilen und sich auf dem Thurme zu verstecken. Ueberall ward er, jedoch vergeblich gefucht. Unter ber Zeit war bas unbestimmte Gerucht von einer einbrechenben Ge= fahr bis zu Friedrichs Mannen gedrungen; sie nahten vor= sichtig und in solcher Bahl, daß Herzog Heinrich mit den Seinen ihrem gerechten Borne gewiß erlegen ware. Aber Friedrich, welcher bies vom Thurme aus erspähte, rief sich fund gebend hinab: "Herzog, du hast den, welcher sich bir im Frieden nahte, treulos behandelt. Weber bas Recht, noch das Andenken an unsere Berwandtschaft, hat dich von ber Unthat zurückgehalten; ich will jedoch Boses nicht mit Bosem vergelten, flieh also, ehe bie Meinen bich umrin= Herzog Heinrich entkam: aber bie, wahrscheinlich gen." von seinen Gegnern gehegte Hoffnung ihn burch diese Groß= muth zu gewinnen, schlug nicht allein fehl; sondern es scheint auch baburch, baß sich ber Welfe beschämt, ber Hohenstaufe getäuscht sab, die wechfelseitige Abneigung im ersten Augenblicke noch gestiegen zu senn.

Ueberhaupt wurden die zeitherigen Spaltungen auf die höchste Spize getrieben, als Herzog Konrad, mit Beistim= mung seines Bruders Friedrich und einiger Fürsten, kühn den Königstitel annahm'; wovon Lothar am Weihnachts= seste 1127 zu seinem großen Erstaunen in Würzburg Nach= richt erhielt. Entschlossen verwarf er jedoch, in Ueberein=

<sup>1</sup> Chron. Saxo. Chron, montis sereni.

fimmung mit den um ihn versammelten Fürsten, wieder holt die Behauptung: daß man Reichsgut nach gemeinem Erbrechte in Besitz nehmen, ober gar aust diesem Grunde Anspruch auf die Krone machen könne. Er achtete serner den neuen Gegenkönig und bewirkte daß die Erzbischöse von Mainz, Salzburg und Magdeburg, nebst ihren Sprengelz bischösen, ihn mit dem Kirchenbanne belegten. Beibe Macht regeln waren jedoch in diesem Augenblicke um so weitz mehr durch seine Berbindungen in Stalien, als durch seine deutsche Macht obzusiegen hosste.

Seit bem Tobe ber Markgrafinn Mathilbe und ber letten Unwesenheit Raifer Beinrichs V, waren bie Stable des oberen Italiens ungestort auf dem Wege einer gang eigenthumlichen Entwickelung fortgeschritten, und insbeson dere hatte sich Mailand nach Besiegung Combe fo ge hoben, daß keine einzige Stadt der Lombardei ihr an Macht und Ruhnheit gleich stand. Sie gurnte bag ber neue, nicht einmal tabellos erwählte beutsche König, ohne Ruckrage und Beistimmung sich für ben Herren Staliens ausgebe, und nahm Konrad mit Freuden auf, welcher, indem er seine Größe auf die Macht mailandischer Burger grunden wollte, nothwendig auch beren staatsrechtliche Bedeutung anerkennen und ihre Rechte erweitern mußte. Hiezu-kam, daß der Erzbischof Anselm von Mailand über den Umfang seiner erzbischöflichen Rechte und Pflichten, mit dem romi: schen Hofe in Mißhelligkeiten gerathen war, und sich sehr gern bereit finden ließ, nach Weise der Papste, einen deut: schen Fürsten auf ben Thron Italiens zu erheben. Unter folden Verhältnissen ward Herzog Konrad vom Erzbischofe Anselm zuerst am 29sten Junius 1128 in Monza2 und

<sup>1</sup> Rovelli II, 131.

<sup>2</sup> Gottfr. Viterb. 458. Otton. Fris. chr. VII, 17. Alber. 257. Landulph. jun. c. 39.

dann in Mailand feierlichst zum Könige gekrönt und, so 1128. weit ber Einfluß biefer Stadt reichte, als folder anerkannt. Auch in Tuscien, welchem Lande Konrab zur Zeit Kaifer heinrichs Veinige Sahre als Statthalter vorstand', erklarten sich die Meisten für den italienischen König, und schon man diefer im Begriffe nach Rom zu ziehen, als ein bop= peltes Sinderniß seinen Aussichten und Soffnungen in ben Beg trat. Erstens, vergaßen die italienischen Stabte, jeto wie immer, bes Gemeinsamen um bes Dertlichen willen und Pavia, Novara, Brescia, Cremona, Piacenza u. f. w., wirften gegen Konrad minber aus Unhanglichkeit an Lothar, oder aus Uchtung für bie Rechtsansprüche ber Deutschen, als aus Neid über Mailands Größe und aus Zorn über bessen, allerdings nicht felten hervortretende Willfür. tens, und dies war nicht minder wichtig, sprach ber Papst ben Bann über Konrad und beffen Unhänger, insbesondere über ben ungehorfamen Erzbischof Unfelm.

Um 12ten December 1124 war nämlich Papst Kalirstus II gestorben und an seine Stelle Honorius II erwählt worden, welcher sich früher als Kardinalbischof Lambert beim Abschlusse der wormser Verträge ausgezeichnet und im Allgemeinen den Ruf eines unterrichteten, würdigen und strengen Mannes erworden hatte. Von dem Augenblicke an wo dessen Gesandter, Iohann von Crema, auf einer Kirschenversammlung in Pavia jenen Bann wiederholte, nahm selbst der Eiser der Mailänder so sehr ab, daß der getäuschte Konig mit geringer Begleitung, erst nach Parma sich wens den und dann, beim Mangel genügender Hülfsquellen 3,

<sup>1</sup> Daß Konrad von 1119—1124 höchst wahrscheinlich Statthalter in Tustien gewesen, barüber siehe Camici zu 1116, 13—22; Lamius deliciae IV, 178; Mecatti I, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alber. 248. Order. Vit. 882. Suger vita Ludov. VI, 312. Chron. Cavense 923. Dandolo 273. Anselm. Gembl. Dodechin. Ueber ben Zobestag siehe Murat. annal. und Pagi c. 7.

<sup>3</sup> Poggiali IV, 101. Giulini 275.

1128. ganz nach Deutschland zurückkehren mußte. Unch hier hatten sich während Konrads Abwesenheit die Umstände zum Nachtheile der Hohenstausen verändert. Ungeachtet mancher Schwierigkeiten und Fehden war es dem Könige Lothar gelungen, in Würzburg einen ihm geneigten Bischof, in Niederlothringen einen ihm befreundeten Herzog einzusesen und sich mit dem Grasen Gerhard von Geldern?, dem Bischose Bruno von Straßburg und dem Erzbischose Friedrich von Köln auszusähnen. Hiedurch befestigte sich sein Unssehen, wenigstens in einigen Theilen des Reiches dergestalt, daß er Speier umlagern und zu dem eidlichen Bersprechen gebührenden Benehmens zwingen konnte. Weil aber die Bürger diesem Versprechen keineswegs im Sinne Lothars nachlebten, und eine halbe Unterwerfung ihm überhaupt

1129. nicht genügte, so schloß er im Julius 1129 die Stadt zum zweiten Male ein und hoffte auf deren baldige Uebergabe. Daß diese Hoffnung nicht in Erfüllung ging, davon war die Ursache Ugnes, Herzog Friedrichs Gemahlinn, eine ges borne Gräsinn von Saarbrück. Sie begeisterte die Bürger sür ihre und ihres Hauses Sache, sie nahm Theil an allen Gefahren und Unstrengungen, sie ertrug gleich dem Geringssten, Hunger und Blöße. Erst als es ganz an Lebensmitzteln sehlte und Herzog Heinrich von Baiern den, zum Entsase herbeieilenden Herzog Friedrich zurückbrängte, erst

1130, am dritten Januar 1130 ergab sich Speier dem Könige gegen Bestätigung aller Rechte und Freiheiten. Auch Agnes ward von Lothar frei gelassen, ja beschenkt; entweder weil Bestrasung des heldenmuthigen Weibes unwürdig erschien, oder weil Milde eine Ausschnung mit den Hohenstausen vorbereiten sollte, oder aus Gefälligkeit gegen den Erzbischof von Mainz, den Oheim der Herzoginn.

<sup>1</sup> Wahrscheinlich erst kurz vor Lothars Heerfahrt nach Italien. Otton. Fris. chr. VII, 19. Morbio Storia di Novara 58.

<sup>2</sup> Bosov, annal.

<sup>3</sup> Annal, Saxo. Ursperg. chron. Alber. 263. Chr. montis ser. Monach. Weing. 786. Hildesh. ann.

Balbenach Speier fiel auch bas wichtige Nurnberg, 1130. und leicht mochte schon jest die große Kehde zwischen Lothar und den Hohenstaufen zu Ende gebracht worden senn, wenn nicht eine zwistige Papstwahl die Aufmerksamkeit und Tha= tigkeit bes beutschen, jum romischen Raifer bestimmten Ronigs, unerwartet in Unspruch genommen hatte. Honorius II erkrankte namlich im Februar 1130, und es zeigte fich, baß ber Kardinal Petrus Leo Rechnung barauf machte fein Nachfolger zu werden. Leps Großvater, ein geborner Jude !, wurde vom Papfte Leo IX getauft und nach ihm benannt; sein Bater, ein so reicher als gewandter und erfahrner Mann, vertheibigte die Papste aus allen Kraften bei ihrem Streite mit ben Raifern, und erlangte beshalb großes Un= schen am romischen Hofe. Unter mehren Kindern deffelben zeichnete fich Petrus, von welchem hier bie Rebe ift, fehr aus: er ftubirte in Paris, lebte bann als Monch in Clugny, mard von Paschalis nach Rom berufen und von Kalirtus zum Kardinal ernannt. Seitdem leitete er mehre Kirchen= versammlungen in Frankreich mit Verstand und Geschick= lichkeit, und vermehrte bie, ohnehin schon große Zahl feiner Verwandten, Freunde und Unhanger, noch durch kluge Benutung eines fehr großen Bermogens. Sieraus folger= ten seine Feinde, er werbe sich weltlicher Mittel bedienen und fogar Gewalt nicht verschmahen, um feine Ubsichten burchzusegen, und hielten fich für veranlaßt, ja für verpflichtet, auf alle Beise bie Erhebung eines Unberen zu befordern. Deshalb verfammelten fie fich am 16ten Februar 2, dem Todestage von Honorius II, und erwählten den Kar= binal Gregorius Papareschi, einen gebornen Romer, als Innocenz II zum Papst; wogegen bie Freunde Leos in ber Kirche bes heiligen Markus zusammentraten und ihn, unter

<sup>1</sup> Moriniac chr. 376. Ciaccon. I, 922. Cardella I, 79.

<sup>2</sup> Falco Benev. Suger vita Ludov. VI, 318. Gregor. Papiens. Order. Vit. 456. Alber. 264. Bosov. ann. Chronogr, Saxo. Annal. Saxo. Bullar. magn. 33. L'art de vérifier les dates III, 343.

1130 dem Namen Unaklet, zum Oberhirten der Christenheit ers nannten. Die Gründe und Gegengründe, welche beide Parteien zur Rechtfertigung ihres Verfahrens anführten, waren im Wesentlichen folgende.

Anaklets Freunde sprachen: "die Wahl von Innocenz erfolgte, ehe der Tob seines Worgangers bekannt, ehe die nothige Ueberlegung angestellt, und das Begrabnis vorschriftsmäßig gehalten war'. Sie erfolgte heimlich, an ungebührlichem Orte, ohne Berufung aller zur Wahl Berechtigten, von wenigen und obenein jungeren Kardinalen. Unaklet ist bagegen an ber herkommlichen Stelle, in ber Kirche bes heiligen Markus, von der entschiedenen Mehrheit ber Karbinale2, unter bem Borfige ihres Priors bes Bischofs von Praneste einstimmig gewählt 3, und von allen Ebeln und bem Wolke anerkannt worben." — Hierauf entgegneten die Unhänger von Innocenz: man durfte die Wahl eines neuen Papstes weder aufschieben noch an ber gewohnlichen Stelle vornehmen, weil alsbann weltliche Gewalt und Einmischung nicht ausgeblieben ware. Innocenz ift, wenn auch nicht von der Mehrzahl, doch von dem klügeren und besseren Theile der Kardinale ernannt, und früher er nannt als Anaklet, was ihm einen unläugbaren Vorzug Wenn die Gegner indeß mit ber ergriffenen Maaß: giebt. regel nicht zufrieden waren, so mußten sie dieselbe burch Grunde entkraften, nicht aber einseitig zur zweiten Bahl schreiten und badurch eine verberbliche Kirchenspaltung ber beiführen. Ferner kommt keineswegs allein die Form ber Bahl, sondern auch die Per son des Gewählten in Betracht';

ers a consider

<sup>1</sup> Im Baronius finden sich die meisten Beweisstellen richtig ausgezogen.

<sup>2</sup> Nirgends berufen sich Innocenz und seine Unhänger auf die Mehr: heit ber Stimmen. Vergt. Sismondi II, 28.

<sup>3</sup> Baronius §. 9. Wilh. Malmesb. 176.

<sup>4</sup> Bernhardi epist. 126. Innocenz schrieb einen Commentar bes hohen Liebes. Biblioth. pontif. 116.

und ba ist Innocenz in jeder Beziehung lobenswerth, wah= 1130. rend sich bekanntlich Petrus Leo weltlichen Lusten und Schwelgereien aller Art hingiebt. Verschont er doch selbst die Kirchen nicht, sondern raubt deren Gut um es für seine schlechten Iwecke zu vergeuden." — Hierauf antworteten nochmals die Freunde Anaklets: "das Verletzen der Wahlsformen bleibe tros dieser Darstellung unläugdar, und die Vehauptung daß jene minder zahlreichen Kardinäle, die bessehen und klügeren gewesen, erscheine anmaaßlich, unerwiesen und unerweisbar. Eben so unwahr sen, wie sich bei genauerer Untersuchung vollkommen darthun lasse, die Unschuldigung über den Wandel Anaklets und dessen ansgeblichen Kirchenraub."

Bas den letzten Punkt betrifft, so benutzte Anaklet höchst wahrscheinlich Kirchengut zu seinen Zwecken; anderersseits ließ er es aber auch nicht an geistlichen Stiftungen und Geschenken sehlen. Er lebte keineswegs monchisch, sondern liebte die Freuden der Tafel und hielt vielleicht das Gelübde der Reuschheit nicht allzu streng; aber es war gewiß Verleumdung, wenn der Bischof von Mantua ihm nachsagte?: vor seinem hündischen Treiben wären Weiber, Jungfrauen und Nonnen, ja die eigenen Blutsverwandtinsnen und Schwestern nicht sicher.

Wörtliche Vorwürfe, obgleich aufs höchste gesteigert, entschieden aber nicht; es entschied nicht daß Unaklet, im Bunde mit Roger II von Sicilien (den er zum König ershoben hatte), seinen Gegner zwang Rom zu verlassen und über Pisa nach Frankreich zu sliehen; vielmehr kam es auf den Ausspruch der gesammten christlichen Welt an, und beide Päpste eilten ihre Wahl vor den Königen und Völskern zu rechtsertigen. Für einen von beiden mußte man sich, bei der damaligen Ansicht von der Kirche und ihrem

<sup>1</sup> Baronius §. 50. Murat. antiq. Ital. IV, 976. Iperius 629. Vitae Pontif. 426.

<sup>2</sup> Neugart cod. Alemann. II, urf. 849.

Sinn der Romer die Papstwahlen oft beschränkte und storte, ließ König Ludwig VI auf einer Versammlung in Etampes, nicht sowohl die Form und Gesehlichkeit der Wahl, als die Bürdigkeit der Person untersuchen und entschied sich (zum Theil durch die ernstliche Fürsprache Vernhards von Clairsvaur bestimmt) für Innocenz. Seinem Beispiele folgte König Heinrich I von England; und als endlich die Nachsricht einging daß Unaklet, ob er sich gleich für Lothar und gegen den Hohenstaufen Konrad erklärt hatte, auf dem Reichstage zu Würzburg, den Unträgen des Erzbischoss von Ravenna gemäß sey gebannt worden, so schien Innocenz vollkommen obgesiegt zu haben.

Um jedoch über manche kirchliche Ungelegenheiten, seine Berftellung in Rom und bie Ertheilung ber Raiferwurde schneller und zweckmäßiger verhandeln zu konnen, begab 1131. sich Innocenz im Marz bes Jahres 1131 nach Luttich 3, wo Konig Lothar, viele Fürsten, zwei und dreißig Erz= bischofe und Bischofe, drei und funfzig Aebte und viele andere angesehene Personen seiner harrten. Mit ber größten Chrfurcht nahmen ihn Alle auf, und Lothar hielt und führte ihm den weißen Zelter. Um folgenden Tage ward in ber Kirche bes heiligen Lambertus ein feierliches Soch= amt gehalten, und ber Konig mit seiner Gemahlinn Richenza von Innocenz gefront; wobei man ben Bann über bie Feinde des Papstes und des Koniges nochmals aussprach. Diese große Einigkeit ward aber durch neue Berührung ber Frage über die Belehnungen ber Geiftlichen, nicht wenig gestort. Lothar namlich stellte, erft gemäßigt, bann brin=

5.000

<sup>1</sup> Sicardi chr. 596. Roger Hoved. 480. Auch Spanien war für Innocenz. Epist. S. Bernh. 125. Concil. XII, 1461.

<sup>2</sup> Baronius §. 20.

<sup>3</sup> Anselm. Gemblac. Chron. mont. sereni. Miraei op. diplom. I, 95, 279. Martene coll. ampliss. IV, 1083. Bouquet XIII, 610.

gender und heftiger vor': wie viel das Reich durch Ent= 1131. fagung berfelben und insbesonbere baburch verloren habe, bag die Beihe ber Belehnung vorangehen folle. Er wollte jest basjenige wieder gewinnen, mas er früher felbst, aus außeren Rucfichten freiwillig aufgegeben hatte und mas, ohne feine stete Wiberfestichkeit gegen Beinrich V, biefem nie ware entriffen worben! Innocenz ließ fich jedoch burch bie Furcht vor Unaklet und burch bie Soffnung auf Lothars friegerischen Beistand keineswegs verleiten, Die Früchte fo schwerer Rampfe leichtsinnig wegzugeben, und er fand Fur= sprecher an manchen Bischofen, welchen bie neue freiere Wahlform gefiel; vor Allen aber wußte Bernhard von Clairvaur (fcon bamals in großen Ungelegenheiten thatig) ben Konig burch lebhafte und mit geiftlichen Grunben unterstütte Borftellungen, einstweilen zu beruhigen. Selbst biejenigen, welche es loben bag Lothar offene Fehbe gegen bie Kirche vermied, konnen nicht laugnen bag er, bei ber übereilten Berwerfung Unaklets, weber feinen Rechten, noch feinen Pflichten vollkommen genügte, und es auf jeben Fall unklug war, zuerft burch bie Unerkennung von Inno= cent alle 3mangs = ober Nothigungs = Mittel preis zu geben, und nachher von ihm die Entfagung eingeräumter Bortheile erpressen zu wollen!

Im nachsten Jahre (bahin ging bie zwischen bem Papste und dem Könige nunmehr getroffene Abrede) sollte der Romerzug angetreten werden; worauf jener einstweilen nach Frankreich zurückkehrte, dieser aber seine ganze Thatigkeit darauf verwandte, daß alle etwa vorhandenen Unbilden und Fehden in Deutschland beseitigt würden und ihm kein gefährlicher Feind im Rücken bliebe. Er unterstützte (um Einzelnes, was in diese Zeiten fällt, zu erwähnen) Erich von Danemark gegen den König Nikolaus; er dampste einen

<sup>1</sup> Alber, 269, Otton. Fris. chr. VII, 18. Alanus 1385. Epist. S. Bernh. 150. Ernaldi vita Bernh. I, 1206. Dachery spicil. III, 485.

- 1131. Aufstand', welcher in Magdeburg gegen ben Erzbischof Nor= bert ausgebrochen war; ftrafte Burger von Salle, wegen Ermorbung mehrer Ebeln, an Leib und Gut; achtete Ber= mann von Winzenburg, weil er einen koniglichen Rath, Burfard von Luciau hinterliftig erschlagen hatte2, und er= hob mehre von feinen und feiner Frauen Bermandten zu hoberen Murben: so Ludwig I zum Landgrafen von Thuringen, Konrad von Wettin jum Markgrafen von Meißen, Konrad von Plogkau zum Grafen ber Mordmark. Im füd= lichen Deutschland vermittelte er eine Fehde zwischen bem Bergoge Beinrich von Baiern und bem Bischofe von Res gensburg, bewirkte bie Absetzung bes gewaltthatigen, un= heilig lebenben Bischofs Bruno von Strafburg, ertheilte bem neugewählten Erzbischofe von Koln bie Belehnung, versagte fie bagegen an Albero von Trier3, weil bie Geift= lichen und Edeln über beffen Erhebung uneinig waren. Dhne auf biesen Umftand Rudficht zu nehmen, weihte aber Innoceng ben Ermahlten vor ber koniglichen Entscheibung und Belehnung; worüber Lothar anfangs fehr zurnte, jedoch nachgab, sobald Albero erklarte: er fen vom Papste bazu gezwungen worben, und habe ben Konig nicht belei= bigen wollen.
- Uugenblick allerdings Manches zur Ruhe; allein viele der wichtigsten Fragen und Klagen blieben noch immer (mit Vorsat, oder aus Mangel an Kraft) unberücksichtigt , und insbesondere dauerte der große Streit mit den hohenstau=

<sup>1</sup> Bosov. annal. Erfurt. Chr. S. Petrin. Albert. Stad. 158. Annal. Saxo. Dodechin. Monach. Weing. 787. Lünig spic. eccles. von Trier, Urf. 27. Pegav. chron. cont. Auctor incert apud Urstis. 3u 1130. Chronogr. Saxo.

<sup>2</sup> Marienth, Chron. 256. Gozecense chron. 234. Sunthem. 632.

<sup>3</sup> Gesta Trevir. Marten, 198,

<sup>4</sup> Nihil de statu regni ordinare voluit, immo omnium rerum querelas in respectu distulit. Nihil dignum regali serenitate egit. Anselm. Gembl. Miraei op. dipl. I, p. 95.

- wh

sischen Brudern unentschieden fort. Deshalb schrieb ber 1132. Ronig dem Berzoge Heinrich von Baiern : "auf ihn, als seinen Schwiegersohn, setze er bas meiste Vertrauen und übertrage ihm, während des Romerzuges, die Verwaltung des Reiches: Bor Allem moge er den Herzog Friedrich bekampfen, demuthigen und sich baburch ben Weg zum Throne bahnen. -- Herzog Heinrich antwortete: "jeden Befehl bes Konigs werbe er mit Chrfurcht und Bereit= willigkeit erfüllen; aber gegen ben Herzog von Schwaben Krieg zu führen, der ihn, wie er überzeugt worden, immer gleich einem Bruder geliebt habe2, bunke ihm gar zu schwer. Deshalb bitte er, ber König möge nochmals ben Weg gut= licher Ausschnung einschlagen und nur dann, wenn diefer Bersuch mißlinge, ihm jene harte Arbeit übertragen." — Der Friede kam nicht zu Stande, und in Folge dieser Spaltungen konnte Lothar für seinen Romerzug nur 1500 Ritter um sich versammeln3. Und selbst biese Wenigen wußte er nicht in Ordnung zu halten: benn schon in Augsburg 4 erhob sich zwischen ihnen und den Bürgern eine so ungebührliche und gewaltige Fehde, daß ein ansehnlicher Theil der Stadt dabei verbrannte.

Ienseit der Alpen hegte man jedoch große Besorgniß vor der deutschen Macht, weshalb, laut einigen Nachrichten<sup>s</sup>, König Konrad erst jetzt von seinen Anhängern verlassen und zur Rücksehr nach Deutschland gezwungen ward<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Hansitz Hist. eccles. Salzburg. 233. Urkunden in Pfisters Esch. von Schwaben II, 182.

<sup>2</sup> Siehe oben S. 339.

<sup>3</sup> Bosov. annal. Dagegen spricht Falco Benev. von 2000 milites. Bergs. Bohem. chr. c. 61.

<sup>4</sup> Annal. Saxo. Dodeckin. Hildesh. annal. Die Bürger von Augsburg waren meist hohenstausisch gesinnt. Stetten Gesch. von Augsburg I, 56.

<sup>5</sup> Siehe barüber Murat. annal.

<sup>6</sup> Zeugnisse daß es ihm schlecht ging: Morsio Storia di Novara I, 58.

1132. Sobald aber jene nur geringe Schaar, im Berbste bes Jahres 1132 burch bas tribentinische Thal in ber Lombar= bei anlangte, verschwand alle Furcht: man verachtete und verspottete bie Deutschen, welche kaum im Stande waren kleine Orte mit Gewalt einzunehmen, auf größere aber, welche sich, wie Mailand und Berona ohne Hehl feindlich zeigten, keinen Ungriff magten. Weil indes Papft Inno= cenz bei bem Konige in ben ronkalischen Ebenen anlangte. Pisa und Genua versöhnt und gewonnen wurden2, und bie Lombarden so wenig als die Normannen im sublichen Ita= lien unter fich einig waren: gelang es ben Berbunbeten, ohne erheblichen Widerstand bis Rom vorzubringen, wo 1133 Innocenz am 30sten Marz 1133 ben Lateran und Lothar ben Aventin befette, mahrend Anaklet noch immer bie De= terskirche, die Burg bes Crescentius und einen großen Theil ber Stadt inne hatte3. Gesandte bes letten erschienen vor Lothar und sprachen: "es ist ungerecht, rechtliches Gehör zu verweigern und mit ber Verurtheilung zu beginnen. Last durch eine unparteiische Kirchenversammlung unter= fuchen, welcher von beiden Papsten gesetzlich erwählt sep. Unaklet ist seiner besseren Sache so gewiß, baß er sich gern einer folden Entscheidung unterwirft und Geißeln stellen und Burgen jum Pfande feines unweigerlichen Gehorfams

einraumen will." - Einen Augenblick lang wollte Lothar

bas thun, was Recht, Klugheit und sein Beruf zu ver=

langen schien; als aber Innocenz und seine Kardinale be=

haupteten: "Petrus Leo sen schon durch die Gesammtheit der Kirche verdammt, und es schicke sich nicht darüber noch

<sup>1</sup> Alber. 270. Otton. Fris. chr. VII, 18. Cereta. Ans. Gembl.

<sup>2</sup> Ueber Genuas Beistand, Caffari 259. Im November 1132 belas gerte Lothar Crema vergebens. Murat. script. I, 2, 236.

<sup>3</sup> Wir geben das Resultat der Bergleichungen von Falco Benev. Order, Vit. 897. Lünig spic. eccl. XV, Urk. 65. Concil. XII, 1475.

eine Privatantwort zu ertheilen';" — ließ sich Lothar diese 1133. Bermanblung bes Konigs und Kaifers in einen bloßen Pri= vatmann gefallen, antwortete ber erhaltenen Beifung ge= maß und warf zulett Unaklet vor, er habe bie gemachten Erbietungen und Berfprechen nicht gehalten. Wenn biefer aber von vorn herein verurtheilt wurde und hochstens (wie Einige behaupten) ein Zufat in ber Untwort bahin lautete: billige Manner mochten berathen, wie die noch fortbauernde außere Berwickelung am leichteften zu lofen fen; fo kann fich Niemand wundern, wenn Unaklet nicht Geißeln ftellen, Burgen einraumen, mit einem Worte, nachft ben Unfpru= chen, keineswegs auch bie Dacht in die Sanbe feiner Gegner legen wollte, welche nichts Aehnliches barboten. Ueberdies reichten beren weltliche und geistliche Mittel fo wenig hin, ihn aus Rom, ober auch nur aus bem Besitze ber Peterskirche zu verbrangen, bag Innocenz ben Konig am vierten Junius 11332 in der konstantinischen Kirche zum Raifer kronen mußte. Um dieselbe Zeit kam (wie es scheint, nur durch Lothars Nachgiebigkeit in anderen Dingen) ein Bertrag über bas Allobe ber Markgrafinn Mathilbe zu Stande, worauf nach heinrichs V Tode, honorius II einigen, jedoch nicht ununterbrochenen Ginfluß ausgeubt hatte. Der Papft überließ jest baffelbe, gegen einen jahr= lichen Zins von hundert Mark3, zunächst bem Kaiser und hierauf bem Berzoge Beinrich von Baiern zu Lehn; jeboch unter ber ausbrucklichen Bebingung: nach ihrem beiberfei= tigen Ableben folle bas Ganze, als ein Eigenthum ber romischen Rirche, an biefelbe zurückfallen.

<sup>1</sup> Non debere fieri privatum responsum. Dachery spic III, 485. Auch Bernhard von Clairvaux (epist. 126) meinte, ein Concitium führe nur zu Zögerungen und tieferen Spaltungen.

<sup>2</sup> Baronius §. 3.

<sup>3</sup> Dumont I, Urf. 123. Orig. guelf. II, 514. Concil. XII, 1409. Würdtwein nova subsid. I, 38. Cenni II, 200. Murat. antiq. Est. I, 192. Camici zu 1125, p. 25.

ließ Lothar, durch Geldmangel, Hitze des Sommers und Widerstand der Römer bedrängt, das mittlere Italien; und nicht lange darauf sah sich auch Innocenz genöthigt, wor Anaklet nach Pisa zu entweichen! Mithin waren die Iwecke des italienischen Zuges kaum zur Hälste erreicht, und auch in Deutschland, wo Lothar gegen den Herbst 1133 wieder anlangte? (nachdem er sich durch die, von Aufrührern besetzten Pässe dei Brescia durchgeschlagen hatte), fand er noch Vieles zu thun übrig.

In den Fehden zwischen den Hohenstaufen und dem Herzoge von Baiern war Schwaben arg verwüstet und, nach wechselndem Glücke, das wichtige Ulm von dem letten 1134 erobert worden. Beide Theile sahen endlich ein; was ihr wahres Beste erfordere: die hohenstaussischen Brüder, daß sie ihren Ansprüchen auf die Krone entsagen und sich dem Kaiser unterwersen müßten; dieser, daß es räthlicher sen, so tüchtige Männer durch eine ehrenvolle Behandlung zu gewinnen, als ihren völligen Untergang zu bezwecken. Sobald als Friedrich von Schwaben seine früheren Friedensgesuche wiederholte, fand er Vermittler an den Erzbischösen von Köln und Mainz, an den Bischösen von Regensburg und Speier, endlich an der Kaiserinn Richenza selbst, einer mannhasten Frau, deren Einsstüß auf die Handhabung öffentlicher Ungelegenheiten sich in Urkunden und Freibriesen überall offenbart. Uns nun auch

<sup>1</sup> Sigonius hist. Ital. Pisana monum. 974. Für Anaklet war auch, bis ihn Bernhard bekehrte, ber Herzog Wilhelm von Aquitanien. Acta Sanct. 10ten Februar, S. 453.

<sup>2</sup> Hildesh, ann. Bosov. ann. Chronogr. Saxo. Robert. de Monte.

<sup>3</sup> Ibid, und Chron, mont, sereni, Anselm, Gembl, etc. Wir übergehen bas Einzelne.

<sup>4</sup> Daß Friedrich schon früher gern Frieden geschlossen hatte, ergiebt Lothars eigenes Schreiben in Pfisters Gesch, von Schwaben II, 182.

<sup>5 3.</sup> B. Baronius zu II30, §. 22. Tiraboschi Modena IV, urf. 356, 357. Petrus Diacon. IV, 107.

von Clairvaux und Papst Innocenz (letter mit Hinsicht auf 1134. einen zweiten erfolgreicheren Zug nach Italien) zum Friesben riethen, verstummten alle leidenschaftlich Kriegslustigen. Um 17ten Marz des Jahres 1135 gelobte Herzog Friedrich 1135. auf einem Reichstage in Bamberg, dem Kaiser mit gebeugstem Knie Gehorsam und Unterwersung, und ward dasür von der Acht gelöset und in seinen früheren Besitzungen des stätigt. Um Michaelis desselben Jahres war auch die schwieseigere Unterhandlung mit Konrad beendet: in Mühlhausen entsagte er der Krone und den, aus der salischen Erbschaft in Unspruch genommenen Landschaften und Rechten. Dasgegen empfingen beide Brüder dies Alles als Lehen zurück, und Konrad ward überdies vom Kaiser geehrt, beschenkt, zum Reichsfahnenträger ernannt und ihm der Vorrang vor allen übrigen Herzogen bewilligt.

Hiemit war endlich (nach einem halben Jahrhundert innerer Fehden) Einigkeit und Frieden in Deutschland zum Vortheil aller Theile hergestellt, und es ließ sich erwarten daß im Fall einer ruhigeren und dennoch rascheren Entwickeslung der Kräfte im Inneren, bald auch die Neigung entsstehen werde, auf die benachbarten Länder und Staaten mehr und nachdrücklicher als zeither einzuwirken.

<sup>1</sup> Db genau alles in Anspruch Genommene (Pfister II, 187), ist zweiselhaft. Doch sagt die Histor. Landgrav. Thuring. Eccard: Omnia quae illius antea suerunt, restituit, eumque donis regiis honoravit, et ad propria cum gloria redire permisit. Bergl. Mellic. chron. Austriac. chron. Pappenh. 1135. Bohem. chr. c. 62. Gausredi vita S. Bernh. IV, 1252. Codex Vindob. phil. No. 401, fol. 36, 37.

## Fünftes Sauptstück.

and the and anyther control and the transfer of

Aller Control

the many the state of the state

e egister. I see get een te eerste geteer t

 $x_1, \dots = (x_1, x_1, x_1, \dots, x_n, x_n, x_n, \dots, x_n)$ 

and the second of the second of the second

nig kothar einen Reichstag in Magdeburg', auf welchem die Fürsten den Landfrieden für zehn Jahre beschwuren und sich anheischig machten, daß sie alle von ihnen abhängige Personen zu einer ähnlichen Sidessleistung anhalten wollten. Die hieraus entstehende Ordnung und Einigkeit erhöhte sogleich das äußere Ansehen des deutschen Reiches. Aus Furcht vor Herzog Heinrich von Sachsen und Markgraf Albrecht von Salzwedel, wagten die Slaven keine Einfälle in die benachbarten Landschaften; König Magnus hatte sein zweisselhaftes Anrecht auf den dänischen Ihron durch eine kaisserliche Bestätigung über alle Zweisel zu erheben geglaubt; Herzog Boleslav von Polen zahlte den, seit mehren Jahren rückständigen Zins, huldigte wegen Pommern und Rügen

a support of

<sup>1</sup> Unberer Reichstage nicht zu gebenten.

<sup>2</sup> Bei unbefangener Betrachtung hatte man es wohl für einen Gewinn halten können, wenn die Danen in einen engeren Bund mit den,
ihnen verwandten Deutschen getreten waren, um unter deren Beistand
gleichmäßig die Tyrannei der Häupter und die Willkur des Bolkes zu
brechen und zu zügeln. Während jener Zeiten der Leidenschaft ward
aber dies Band von den Danen in der Regel verschmäht, und von
den Deutschen nicht auf annehmliche Weise dargeboten; und nur in
einer Richtung trafen beide Bolker freiwillig zusammen, in ihrem Bemühen die Slaven zu besiegen und zu bekehren.

und trug dem Kaiser das Schwert vor ; ungerische Ge= 1135. sandte überbrachten Geschenke für Lothar und die Fürsten. Mehr aber noch als ungerische Gaben und polnische Pelze, bewunderte man die Kunstwerke aus edeln Metallen, die Purpurgewebe, die unbekannten Gewürze, das duftenbe Räucherwerk?, welche ber byzantinische Kaiser Johann der Komnene überreichen ließ, als er einstimmig mit seinen Ber= bundeten, ben Benetianern, zum Kriege gegen ihren ge= meinsamen Feind König Roger von Apulien aufforderte. Diese Forderung stimmte so ganz mit ben Bitten bes Pap= stes, Bernhards von Clairvaux, Roberts von Kapua unb mit Lothars eigenen Absichten überein, baß er ben Bischof Unselm von Havelberg nach Konstantinopel sandte; welcher das Nothige nicht bloß in Hinsicht der weltlichen Angele= genheiten geschickt einzuleiten wußte, sondern auch burch scharssinnige Gespräche über die bunkelsten Theile der Rir= denlehre, die Uchtung der spitfindigen Griechen gewann.

So war also Deutschland ganz von befreundeten ober ungefährlichen Nachbarn umgeben (benn auch Ludwig VI von Frankreich konnte, wegen seiner Kranklichkeit und seis ner Fehden mit einigen Großen, an keinen auswärtigen Krieg benken), und mit ganz anderer Macht als das erste Mal, hoffte Lothar jest in Italien für seine und des, von ihm beschützten Papstes Rechte, aufzutreten. Im August des Jahres 1136 versammelten sich bei Würzburg bie Erz= 1136. bischöfe Abalbert von Trier, Bruno von Köln und Konrad von Magdeburg, die Bischofe von Merseburg, Halberstadt, Luttich, Utrecht, Toul und Konstanz, die Herzoge Heinrich von Baiern und Konrab von Franken, ber Markgraf Kon= rad von Meißen, anderer Fürsten, Grafen, Aebte u. f. w.

<sup>1</sup> Chronogr. Saxo. Annal. Saxo. Hildesh. ann. Chron, montis sereni, Otton. Fris, chron. VII, 19. Auctar Gemblac.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annal, Bosov, Erfurt, Chron, S. Petrin, Histor, Landgrav. Thur. Eccard. 374.

<sup>3</sup> Miraei opera diplom. I, 687, urf. 76. Gattula III, 258.

1136. nicht zu gedenken. Sie zogen fast ungehindert über Trisdent bis zu den ronkalischen Sbenen am Po. Hier saß der Kaiser zu Recht über größere und kleinere Angelegens heiten, wobei der Erzbischof von Trier oft das Geschäft eines Dolmetscherk übernehmen mußte?: ein Beweis; daß Lothar kein Italienisch und wahrscheinlich auch kein Lastein verstanden

Rlagen ber Lehnsherren, bag ihre Bafallen bie Lehn= guter oft willfürlich veraußerten3, wurden burch bein be= ftimmtes Berbot biefes eigenmachtigen Berfahrens befeitigt; Rlagen ber jett, wie immer, unter sich uneinigen Stabte, ließen sich bagegen bem Rechte nach schwerer entscheihen, und die Aussprüche fast nie ohne Gewalt zur Vollziehung - bringen. Go erstritt Mailand (welches burch bie Wermit= telung Bernhards von Clairvaux schon früher mit Innocenz und Lothar ausgesohnt worden), zwar die Aechtung von Cremona; weil aber beffen Belagerung jest zu viel Zeit gekostet hatte, begnügte man sich mit bem Berwüsten ber Feldmark. Turin nahm ben Kaifer, obwohl ungern, Parma nahm ihn mit großen Ehren auf; Pavia mußte fich, jur Strafe feiner Widersetlichkeit, mit ansehnlichen Summen von harteren Strafen loskaufen; Piacenza ward ersturmt und Bologna (welches die geringe Macht Lothars bei beffen erster Unwesenheit verachtet, und sich wiederum feind= lich gezeigt hatte) erhielt ben Frieden nur durch die Für= sprache Bergog Beinrichs von Baiern. Mus biefen furgen

<sup>3</sup>uges. 3000 grant gerein bas Ginzelnes minder Denkwurdige bes gangen

<sup>2</sup> Landulph. jun. 44.

<sup>3</sup> Feudor. II, 52. Laspenres über bie libri feudorum 217.

<sup>4</sup> Landulph. jun. 42. Antichità Longob. milanesi IV, Diss. 32. Baronius zu 1134, S. 5. Benedig suchte und erhielt die Bestätigung seiner Rechte. Sanuto vite 491. Nach der Ausschnung mit den Hospenstaufen hatte Lothar sehr freundlich an Cremona geschrieben; jest nahmen die Dinge eine andere Wendung, Cod. Vindob. Phil. No. 401, fol. 38.

Andeutungen ergiebt sich genügend, daß dieser Romerzug, 1136. wie die meisten, einem Sturme glich der die Luft reinigt und manches Bose vertilgt, aber auch nicht weniger zer= stort und Jeden zwingt, sich vor seiner Macht zu beugen.

Mit bem Unfange bes Jahres 1137 theilte ber Kaifer 1137. in ber Gegend von Bologna fein Beer, und mahrend er felbst über Ravenna, Sinigaglia, Ankona und Fermo bis zur Granze bes apulischen Reiches vordrang; jog Berzog Beinrich über ben Apennin nach Tuscien ifchlug ben Grafen Guido (welcher ben kaiferlichen Statthalter Engelbert verdrängt hatte), eroberte Florenz, schatte bas wiberspen= flige Luffa und vereinigte fich bei Groffeto mit bem, von Pifa, - feinem gewohnlichen Aufenthaltsorte? - , berbei= eilenden Papfte Innocens. Gin Streit, ob bie, ben Stabten Viterbo und Sutri wegen ihrer Unhanglichkeit an ben Gegenpapft Unaklet, auferlegte Steuer bem Bergoge Beinrich nach Rriegsrecht, ober bem Papfte Innocent als Landes= herren gebuhre, ward zwar mit Lebhaftigkeit geführt, bann aber kluglich beigelegt; weil ja bie Sauptfache noch zu thun ubrig und Unaklet in Rom noch fo machtig war, bag man biefe Stadt zur Seite liegen ließ und rafc nach ber apu-

Mit Wilhelm bem Normannen war im Jahr 1127 ber Stamm Robert Guiskards ganz ausgestorben und alle Macht auf den tapferen und klugen Roger, den Bruderssohn Rosbetts, übergegangen. Honorius II belehnte ihn mit Upuslien und Kalabrien, Anaklet war sein Schützling und ließ im Jahre 1130 durch einen Karbinal den bisherigen Grasfen zum Könige salben. Viele Barone, unter ihnen Rosbert von Kapua, Sergius von Neapel u. U. waren aber

<sup>1</sup> Mon. Weingart. 788 behauptet, Heinrich habe Tustien von Cothar zu Lehn erhalten. Gewiß kam er nicht zu ruhigem Besis. — Fioravanti 177.

<sup>2</sup> Dandolo 277. Robert, de Monte zu 1138. Im May 1134 batte Innocenz in Pisa eine Kirchenversammlung gehalten.

1137. mit dieser Erhebung des früher Gleichgestellten und mit seiner strengen Herrschaft so unzufrieden, daß sie Fehde ers hoben, und (weil ihre Macht nicht ausreichte) sich an Losthar und Innocenz wandten, welche ihnen das Versprechen nachdrücklichen Beistandes ertheilten.

Mis König Roger von ber Gefahr Nachricht erhielt, welche größer und schneller als er geglaubt hatte, auf ihn einbrang, bot er ansehnliche Summen für die Erhaltung bes Friedens; aber ohne biefen Untrag zu berücksichtigen, brang Lothar über Pescara, Herzog heinrich über Ceperano in bas apulische Reich ein2. Jenem ergaben sich, theils gutwillig, theils gezwungen, alle Städte der Seekufte bis Bari; biefer nahm G. Germano, feste ben Bergog Robert wieder in Rapua ein, begrundete bie Herrschaft von Innocenz in Benevent und vereinigte sich, über Troja ziebend, am 25sten May 1137 vor Bari mit dem Kaiser. Roger hatte gehofft die wichtigsten Orte mit seiner Macht. becken zu konnen; weil sich aber viele Einwohner bes Lan= bes ben Feinden anschlossen, so reichte Widerstand an ein= zelnen Stellen und in einer bestimmten Richtung nicht auß: und eben beshalb wollte er feinen zweiten Gohn dem Rai= fer als Geißel stellen, sofern er ben ersten mit Upulien be= Im Gefühle der Uebermacht ward aber auch dieser Worschlag zurückgewiesen. Roger aus einer Berastellung nach ber anderen vertrieben, ja zur Flucht nach Sicilien gezwungen und allmählich Bari, Neapel, Umalfi und Salerno erobert. Nur noch eine geringe Anstrengung schien nothig, um gang Stalien wieder mit dem romisch = beutschen Reiche zu vereinigen, Alles verfprach mehr als je ben glucklichsten Erfolg; und boch entwickelte fich schon in bemfel=

<sup>1</sup> Siehe bie Beilage über bie Geschichte ber Normannen.

<sup>2</sup> Alber. 277. Auctar. Gemblac. Falco Benev. Chron. mont. sereni. Giulini 353. Lünig Reichsarch. Spic. eccl. von Stablo urk. 13. — Das apulische, ober sicilische Reich ist die gewöhnliche Besnennung in jener Zeit.

ben Augenblicke Manches, was von bem fast erreichten 1137. Biele wiederum entfernte.

Die Graufamkeit, mit welcher man gefangene Soldas ten, insbesondere Saracenen getobtet und fogar Burger', welche sich vertheibigten, verstummelt hatte, erschreckte aller= bings im Unfange; allmablich aber erzeugte bies Berfah= ren boppelten Saß bei ben Abgeneigten, es verwandelte bie Unficht und Stimmung, felbst ber gunftig gefinnten Gin= wohner. Und in dieser Lage, wo eine farke Kriegsmacht zur Erhaltung bes Gehorsams und ber Ordnung unentbehr= lich war, brangen die Deutschen mit folder Beftigkeit auf bie Ruckehr, baß sie einen Aufstand gegen ben Papst, bie Kardinale und ben Erzbischof von Trier begannen, weil dies sen die Berlangerung des Krieges zur Last gelegt murbe. 3mar stillte Lothar burch Strenge biese Unruhen; aber bie Gesinnungen blieben unverandert, und felbst Berzog Bein= rich vereinte sich (wie Einige behaupten, burch Rogers Ge= schenke bewogen) mit benen, welche einem langeren Auf= enthalte in biefen Gegenden widersprachen. Bu biefen Uebelftanben und hinderniffen fam endlich, auf gang naturliche Beife, auch noch Streit zwischen bem Papste und bem Rai= fer; indem jener bie geistlichen, biefer bie weltlichen Un= spruche in den Wordergrund stellte. Lothar &. B. ließ un= ter seinem Vorsitze eine zwistige Abtswahl in Montecassino prufen und schrieb fast bie Bedingungen vor, unter wel= chen bas, lange fur Unaklet stimmende Kloster zu Gnaben aufzunehmen sen; er behauptete, Salerno gehore bem Reiche, nicht ber Kirche; - ja bie Belehnung über ganz Upulien stehe, trot allen Eingriffen ber Papste, ursprünglich und allein bem Raifer zu. Nach langem Bogern verglich man sich bahin: ber Kaifer und ber Papst ertheilen bem Gra= fen Rainulf gemeinschaftlich bie Belehnung über Upulien,

<sup>1</sup> Das Schloß von Bari ward verbrannt. S. Pantal. Chron. Würdtwein.

<sup>2</sup> Cinnamus 40.

1137. behalten sich aber vor, ihre Unrechte kunftig vollständiger nachzuweisen; Robert wird in Kapua wieder eingesett; Besnevent verbleibt dem papstlichen Stuhle und ist frei von der Verpslichtung, den benachbarten Baronen oder den Norsmannen Zins oder Abgaben irgend einer Art zu entrichten. Die Barone beschwuren diese letzte Entscheidung.

So schienen denn, weil mit Rogers Sturz auch Unas klet seiner einzigen Stute beraubt, und Innoceng von Lothar felbst nach Rom zurückgeführt ward2, alle Zwecke des großen Unternehmens glucklich erreicht, und es ließ fich voraussehen daß der Raiser, nach so ruhmvollem italienischen Zuge, in Deutschland mit größerem Nachbrucke werbe auf= treten konnen als manche seiner Vorganger. Solcher Hoff= nung voll, erreichte er über Bologna und Berona die Stadt Tribent, feierte hier bas Fest bes heiligen Martin, erfrankte aber bann auf ben tyroler Gebirgen, welche Stalien von Deutschland trennen, und ftarb 3 am dritten December 1137 in einer niedrigen Butte zu Breitenwang \* oberhalb Soben= schwangau. Graf Wittekind von Waldeck's brachte seinen Leichnam nach Deutschland, und im Kloster Lutter hielt ihm seine Gemahlinn Richenza ein feierliches Begrabniß. — Abgeneigte außerten6: ber Tob des, schon zweiundsechzig=

<sup>1</sup> Alber, 279. Otton. Fris. chr. VII, 19.

<sup>2</sup> Db Lothar die Stadt betrat, oder von Tivoli aus vorbeizog, ist zweiselhaft. Chron. Sicardi 596. Chron. Cavense 924. Camillo Peregr. series abbat. cassin. 223.

<sup>3</sup> Ursperg. chr. 291. Monach. Weing. 789. Chronogr. Saxo. Annal. Saxo. Dodechin. Hildesh. ann. Chron. mont. sereni. Bosov. annal. Dandolo 278. Magdeb. chron. 329. Wirzburg. chron. 460. Otton. Fris. chron. VII, 20. Order. Vit. 374. Pagi zu 1138, c. 6-7. Ueber bie Erôffnung seines Grabmahls im Jahre 1620 siehe Rehtmener Chronif I, 300 und Harenberg 310.

<sup>4</sup> Bel Fuffen, zwischen Inn und Bech. Wien. Jahrb. LXII, 126. Sormanr Beitrage zur Geschichte Beinrichs bes Bowen 12.

<sup>5</sup> Waldec. chron. 809.

<sup>6</sup> Lerbeke 524. Alber. 281

jährigen Mannes sen um so weniger ein großer Verlust, da 1138. seine frühere Thätigkeit gegen Heinrich V und seine spätere Nachgiebigkeit gegen den Papst, in weltlicher und kirchlicher Hinscht gleich unvortheilhaft gewirkt und bewiesen habe, daß er weder die Pslichten eines Unterthans, noch eines Kaisers zu üben verstanden. — Günstig Gesinnte sprachen dagegenmer war stets tapfer und thätig, unterdrückte (so bald es in seiner Macht stand) viele innere Fehden, minzberte den Druck des Volkes und erweckte die, nur zu schnell wieder verschwindende Aussicht, daß ein kraftvolles Kaiserzthum möglich sen, ohne Streit mit der römischen Kirche.

Das aber war jego die Sauptfrage: wer bem fohnes lofen Raifer auf bem Throne folgen folle? Niemand. schien, Niemand glaubte dazu mehr Recht zu haben, als Berzog Beinrich von Sachsen und Baiern. "Seine Macht (bies wurde behauptet), welche fich von ber Offfee bis zum adriatischen Meere, ja bis tief in Stalien hinein erftrede, fen bei weitem größer als bie irgend eines anderen Fürsten; baber werbe Beinrich; als ein wahrer Kaifer, im Inneren Drdnung und Gehorfam erhalten und über außere Feinde ob= siegen konnen. Wer aber jenes Machtverhaltnis nicht für entscheibend halte, ber moge fich erinnern bag ber Bergog bie Reichskleinobe befige, baß er als Schwiegersohn Lothars Erbanspruche auf die Berrschaft machen konne, und sich endlich überall (zulett auf dem italienischen Beereszuge) burch Muth und Geschicklichkeit vor Allen ausgezeichnet und um bas Baterland bie größten Berbienfte erworben habe." Je mehr Gewicht nun Beinrich felbst auf biese Unsichten und Grunde legte, je weniger er im Gefühle feiner Macht ber Fürsten und Pralaten zu bedurfen glaubte, je bestimm= ter er diefen zu erkennen gab bag kein Thronbewerber bie Bergleichung mit ihm aushalte', je beutlicher er voraus=

<sup>1</sup> Multis modis animosus et elevatus; omnes despiciens, nulli pro regno supplicare dignaretur. Alber. 283, 285. Harzheim concil. III, 340.

1138 fette man muffe ihn wählen: besto beforglicher und ihm abgeneigter murben viele Reichsstände. Diese sprachen: "man foll ben Bergog keineswegs um seiner großen Dacht willen erwählen, sonbern vielmehr ausschließen: benn ba sein Hochmuth, seine Berachtung aller Uebrigen schon jest jedes billige Maaß übersteigt, so wird er, nach der Erhe= bung zum Könige und Raiser, bas freie Deutschland in ein Land von Sklaven verwandeln. Beffer ift es, für die Erhaltung ber alten Rechte nothigenfalls kampfen, als fie aus Scheu vor einem möglichen Kampfe von vorn herein preis= geben. Der zufällige Besitz ber Reichskleinobe giebt feine Unspruche, und aus der Berwandtschaft Beinrichs mit Lothar follten am wenigsten seine Freunde Erbrechte herleiten. Sofern fie namlich Deutschland als ein Erbreich betrachten, bas selbst burch weibliche Linien konne übertragen werden, raumen fie bas unzweifelhafte Unrecht ber Sobenstaufen auf bie Konigswurde ein, welches nur durch widerrechtliches Gin= bringen Lothars unterbrochen murde, jest aber wieder her-Welche Unsicht man aber auch hierüber hege, auftellen ift. leugnen kann Niemand: daß ber, wegen feiner angeblichen Tüchtigkeit gepriesene Herzog von Sachsen und Baiern, an seinen nachsten Bermanbten, ben hohenstaufischen Brubern, aus Gewinnsucht zum Verrather ward und immer nur an die Erhöhung seiner Macht, nicht aber an bas Recht und bas wahre Wohl bes Vaterlandes gebacht hat."

So gestalteten sich die Ansichten der Parteien in Deutschland, und jede hosste, der Papst werde mit seiner gewichtigen Stimme auf ihre Seite treten. Heinrichs Freunde nämlich meinten: "die Erinnerung an das, gegen die Kirche immerdar seindliche Benehmen der franklischen Kaiser und die, schon kund gewordene, gleiche Sinnesart ihrer Verwandten, der Hohenstausen, musse den Papst von jeder Gemeinschaft mit diesen zurückschrecken; während Lothar und so viele Welfen sich die größten Verdienste um die Kirche erworden und insbesondere sur Innocenz mit einem sast übertriebenen Eifer gewirkt hätten." Aber der Papst behielt weniger die Vergangenheit und seine personlichen Verhaltnisse, als bie 1138. Zukunft und bas Wohl ber Kirche im Auge: "ein beutscher Konig, welcher von der Ostsee bis Tuscien herrsche, Die mathildischen Guter besitze, Unspruche auf Neapel mache und im Kirchenstaat erhobene Abgaben schon als Herzog für fich verlangt habe, konne unmöglich ein uneigennütiger, nachgiebiger Schutherr bes romischen Stuhles werden; mitbin sen es weit gerathener, statt bes stolzen, anmaaflichen Beinrich, den, gegen Pralaten und Fürsten fo herablaffen= ben, gegen ben Papst so bemuthigen Berzog Konrad! auf ben Thron zu setzen, und baburch ein Gleichgewicht ber Macht in Deutschland wiederum berzustellen." - Diesen Unfichten gemäß, gab Innocenz feinem Gefandten, bem Rar= binal Dietwin Auftrag und Bollmacht, und mit ihm vereinigten sich (ber Stuhl von Mainz war erledigt) sogleich die Erzbischofe von Koln und Trier nebst einigen anderen Bischofen. Ungeachtet bieses gunftigen Unfangs, erschien es aber noch immer unmöglich ben Berzog Beinrich burch Ge= walt zu schrecken, ober burch Lift zu tauschen, ober in Gute abzuweifen: nur eine geschickte Berbindung aller biefer Mit= tel (bavon überzeugte man sich) könne zum Ziele führen.

Die Kaiserinn Richenza, Lothars Wittwe, welche schon früher so vielen Theil an den Geschäften nahm, schrieb (des Beistands ihres Schwiegersohnes gewiß) aus eigener Macht einen Reichstag auf den zweiten Februar 1138 nach Qued-lindurg aus; fand aber unerwartet an dem Markgrasen Albercht einen so heftigen Gegner, daß er ihr nicht allein den Einzug in Quedlindurg versperrte, sondern auch mehre ihrer Besitzungen mit Feuer und Schwert verwüstete. — Albrecht der Bar und Heinrich der Stolze waren Beide Enkel des letzten billungischen Herzogs Magnus von Sachsen; jener

<sup>1</sup> So hatten sich Heinrich und Konrad auf und seit dem italients schen Zuge immer gezeigt.

<sup>2 1136</sup> hatte Innocenz ben Erzbischof von Trier zum Legaten über fast ganz Deutschland ernannt. Lünig spicil. eccl. von Trier, urt. 29.

1138. indeß von der alteren Tochter Gilika, dieser von der jun= geren Bulfhilde '. Albrechts Bater, Graf Dtto von Uska= nien, hoffte seinem Schwiegervater im Berzogthume Sach= fen zu folgen, aber Heinrich V gab es an Lothar von Supplinburg. Ein zweites Mal fah fich Albrecht getäuscht, als Lothar nach seiner Erhebung auf den Thron, bas Berzogthum nicht ihm, sonbern Beinrich bem Stolzen berlieh. Mit Gewalt war gegen diese Machtigen wenig etwas auszurichten, daß es Albrecht noch für einen großen Gewinn halten mußte, als ihm ber Kaifer, nach dem Tobe Konrads von Plogkau, im Jahre 1133 die fachsische Mordmark mit dem Hauptorte Salzwedel überließ?. Sest aber, nach dem Tode Lothars und dem schon bemerklichen Wiesberauftreten ber Hohenstaufen, hielt es Markgraf Albrecht für gerathen, ohne Berzug seine alten Unsprüche auf Sachfen, mit Grunden und mit ben Waffen in ber Sand, geltend zu machen.

Allerdings war dies den Hohenstaufen und ihren Freunsen sehr willkommen; sie mußten aber deßungeachtet vorsausssehen: bei einer ruhigen, gesetzlichen, allgemeinen Wahl werde sich die Mehrzahl der Fürsten für Heinrich erklären. Unstatt daher den, auf Pfingsten nach Mainz berufenen Reichstag abzuwarten, versammelten sich die Herzoge Konsrad und Friedrich, die Erzbischöfe von Trier und Köln, der Bischof von Worms, der papstliche Gesandte Dietwin und, wenige Undere in Koblenz und wählten am 22sten Februar 1138 Konrad zum Könige<sup>3</sup>. Um sechsten März krönte

<sup>1</sup> Annal. Saxo zu 1106 und Anonym. de Guelf. stellen Wulfhilbe voran, Helmold I, 35 die Eilike. — Ueber Albrechts frühere Berschältnisse zu den Hohenstaufen siehe Stenzels belehrende Erörterunsgen, im Archive für deutsche Geschichtskunde V, 744 und dessen Geschichte von Preußen I, 24.

<sup>2</sup> v. Raumer altefte Gefchichte ber Churmart. S. 30.

<sup>3</sup> Alber. 281. Nach Tolner 292 war Pfalzgraf Wilhelm auch bei ber Wahl. Treskow de rebus a Conrado III gestis.

ihn (da Mainz, wie gesagt, erledigt und der Erzbischof 1138. von Köln noch ohne Pallium war) der papstliche Gesandte in Achen.

Sobald die sächsischen und baierischen Fürsten, welche in Roblenzund Uchen nicht gegenwärtig, ja nicht einmal bahin geladen waren, von biefen Ereignissen Rachricht be= kamen, erhuben fie laute Klage, nannten die Wahl einsei= tig, erschlichen, gesetwidrig und wollten Gewalt mit Gewalt vertreiben. Allein die Anhänger der Hohenstaufen hielten Die diesmalige Verletzung der Formen, wo nicht für gerecht= fertigt, doch für entschuldigt; durch die listige und gewalt= thatige Urt, wie ihre Gegner bei der Wahl Lothars vorge= schritten waren. Auch minderte sich das, anfangs große Bertrauen Beinrichs auf seine Macht. Denn nach jenem ersten, kuhnen Schritte ber Wahl, faßten Biele ben Muth ihre heimliche Ueberzeugung auszusprechen'; des Kardinals laute Erklarung baß ber Papst, bas romische Bolk, ja ganz Italien für Konrad stehe, bestimmte manchen zweifelhaft Gesinnten; der neu erwählte Erzbischof von Mainz endlich, Abalbert Graf von Saarbrud', war ein Schwager Herzog Friedrichs, und bamals ein eifriger Unhänger ber Hohen= staufen. Um neunten Upril finden wir, außer den oben Genannten, in Koln schon um Konrad verfammelt: bie Bischofe von Utrecht, Luttich, Cambrai, Met, Würzburg, Munster, Denabrud, Halberstadt, ben Herzog Walram von Niederlothringen, den Pfalzgrafen Wilhelm, die Gra= fen von Namur, Kleve, Zutphen und Rinek. 3mar erhu= ben Markgraf Konrad von Meißen, Pfalzgraf Friedrich, Graf Rudolf von Stade und Andere, auf Antrieb Richen= zens, Rrieg gegen Albrecht ben Baren ; sie wurden aber

<sup>1</sup> Otton, Fris. chron. VII, 22.

<sup>2</sup> Chronogr. Saxo. Miraei op. dipl. I, 387, urf. 59; p. 526, urf. 40.

<sup>3</sup> Dodechin gu 1138.

<sup>4</sup> Annal, Saxo

der eine so rasche und entscheidende Wendung der Dinge durchaus nicht erwartet hatte) sich rüsten, ja nur entschlies sen konnte, erschien Konrad mit großer Pracht und von den meisten Fürsten und Bischöfen begleitet, zu Pfingsten in Bamberg. Auch die sächsischen Großen und selbst Rischenza unterwarfen sich hier dem Könige, und am Schlusse des Reichstages fehlte nur noch Herzog Heinrich.

Durch vielfache Versprechungen und Unerbietungen Ronrads', ließ sich jener um so eher zur Herausgabe ber Reichskleinobe bewegen, da die Krone ohnedies für ihn verloren war; und er glaubte, nach einer folchen Berzichtung auf neue Rechte und Burben, mußten unbedenklich alle früheren unverkurzt bleiben. Damit er jedoch nothigenfalls bas Seine vertheibigen konne, erschien er in Augsburg (wo über alles Streitige ein letter Bergleich abgeschlossen werden sollte) mit so zahlreicher Kriegs= mannschaft, daß der König hierin, wenn nicht einen Friebensbruch2, boch eine anmagkliche Drohung fah und in feinen feindseligen Planen eher bestårkt, als bavon abgeschreckt wurde. Er erklarte namlich jest rund heraus: "für die Rube und Ordnung im Reiche fen Seinrich des Stolzen Macht viel zu groß und gefährlich. Kein Fürst durfe, nach altem Gefete und Herkommen, zwei Berzogthumer zugleich besiten 3; und überdies habe Albrecht der Bar auf bas Berzogthum Sachsen, wo nicht größere, boch gleiche Unspruche; nach Lehnrecht aber, welches hier entscheide, stehe dem Reichsoberhaupte bie Bergabung zu." Bierauf entgegnete

<sup>1</sup> Otton. Fris. chr. VII, 23.

<sup>2</sup> Stetten Geschichte von Augeburg I, 57.

<sup>3</sup> Weingart. mon. 789. Ursperg. chron. 292. Dandolo 279. Es ist nicht unwahrscheinlich, baß heinrich erst nach Lothars Tobe ganz zum Besitze bes herzogthumes Sachsen kam, und insofern ware es als ein neues Greigniß zu betrachten. Orig. guelf. II, 346. Mascov. comment. III, 325.

Heinrich: "er sen durch Kaiser Lothars Entscheidung in 1138. rechtlichem Besitze, und die gleichzeitige Uebernahme zweier Herzogthümer weder unerhort, noch der Ruhe des Reiches gefährlich."

Mehrtägige Unterhandlungen sührten nicht zum Ziele, sondern nur zu größerer Erbitterung; so daß der König sürchtete, Herzog Heinrich, der mit großer Macht am Lech stand, werde ihn in Augsburg überfallen und gefangen nehmen. Deshalb stellte sich jener, als wenn er Abends wie gewöhnlich zu Bette gehe, eilte aber in der Nacht mit wenigen Begleitern nach Würzburg, sprach hier die Ucht über Heinrich den Stolzen aus und übertrug, auf einem zweiten Reichstage in Goslar, das Herzogthum Sachsen an Albrecht den Bären. Mit großer Thätigkeit eroberte dieser Lünedurg, Bremen, Bardewik und das ganze westliche Sachsen, vertried den Grafen Abolf aus Nordalbinzgien, besetzte Siegberg und übergab diese Gegenden zur Aufsicht an Heinrich von Badevid, den Stammvater der Grafen von Ragedurg.

Gleichzeitig hatte ber Krieg auch in Süddeutschland bes gonnen; aber Heinrichs Berbündeter, Konrad von Zäringen (obgleich ein so tapferer als reicher Fürst?) ward von Herzog Friedrich dem Hohenstaufen bergestalt geschlagen, daß er binnen kurzer Zeit Freiburg, Zäringen, den Breisgau, Zürich, ja fast alle Besitzungen in Burgund verlor und sich unterwersen mußte. Noch nachtheiliger sur Heinrich ward es daß ihm der König (um den beharrlichen Ungehorsam zu strasen, oder die Acht im allgemeinsten Sinne zu vollziehen) jest auch das Herzogthum Baiern absprach, und

<sup>1</sup> Helmold I, 54. Beinrich von Barbewif. Lerbeke 500.

<sup>2</sup> Schöpflin, Histor. Zaring. Badens. I, 114.

<sup>3</sup> Entweber nahm man an, baß aus ber Aechtung ber Verlust beis ber Herzogthümer folge, ober Konrab schritt aus eigener Macht und nach Kriegsrecht vor. Von rechtlichen Verhandlungen auf einem besonberen Reichstage, sinden sich keine Spuren, sofern man nicht glaubt,

von Desterreich, verlieh; welcher auch sogleich Regensburg, bann die Gegend bis zum Lech, endlich fast das ganze Land unterwarf und durch seine Tüchtigkeit die Geneigten, wie die Abgeneigten, in Ordnung zu halten wußte. Bin=

1139. nen kurzer Frist war Herzog Heinrichs bes Stolzen furcht= bar große Macht so ganzlich gebrochen worden, daß er, nur von vier getreuen Mannen begleitet, nach Sachsen ent=

fliehen mußte!1

Dies sen, so ruhmten Beinrichs Gegner, die gluckliche Folge von bem, endlich zurückgekehrten Unsehen bes Konigs und ber Gefete; es sen, so klagten seine Freunde, bloß die Folge unrechtmäßigen Hasses und verwerslicher Habsucht. Keine dieser Ansichten mochte sich in ihrem ganzen Umfange rechtfertigen, jede indeß mit Grunden unterstügen laffen. Ginerseits namlich konnte man anführen: "ber Reichsverband und das Gesammtwohl muffen leiden, sobald die Macht ein= zelner Fürsten über bie Konigsmacht willkurlich hinausreicht; und wenn auch einige Male zwei Herzogthumer in einer Sand vereinigt waren, so wibersprach bies boch ganz ber Grundansicht von Stamm = und Bolks = Herzogen, führte zu den oben angedeuteten Folgen und ward von jedem ein= sichtsvollen Konige als ein zu vertilgender Mißbrauch be= trachtet und behandelt. Bei der Uebertragung Sachsens an ben Herzog von Baiern berücksichtigte Lothar nur feinen Chrgeiz und seine augenblicklichen 3wecke, nicht das dauernde Wohl des Reiches, nicht die Unsprüche Albrechts des Ba= ren; er und Heinrich ber Stolze verfuhren wider die Ho= henstaufen ganz nach den Grundfagen und mit den Mitteln, welche diese, bei veranderten Umftanden, nunmehr gegen ben letten geltend machten." - Sierauf ließ sich erwiedern:

baß Otto Fris. VII, 23 Baiern meint, wenn er erzählt, daß heinrichen in Regensburg ducatus abjudicatur. Siehe Bottiger heinrich der Lowe, 49.

<sup>1</sup> Auctar. Gemblac. Chron. mont. sereni.

3/es ift nicht ruhmlich und, bes baraus entstehenden Saffes 1139 wegen i nicht einmal klug, nach früher getabelten Grund= fagen felbit zu verfahren; und wenn bie Ginwirkung ber Konige burch übermächtige Fürsten auf (nachtheilige Weise Leibet, fo wird sie noch mehr untergraben, wenn die Konige felbst Bandlungen und Beschluffe lihrer Borganger, ohne genügenben Grund vernichten wollen Bothar hatte bas Recht, bas Bergogthum Gachfen nach feinem Gutbunken zu verleihen; Albrecht bagegen hatte feine ober boch feine überwiegenden Erbanfpruche, und. wurde nachmals (benn eine genaue Theilung eines Berzogthumes; wiberfpricht allen Grundfagen) burch bie Rorbmark genügenb entschabigt. Bugegeben aber bag Beinrichs Dacht, ober fein Benehmen beschränkende Maagregeln nothig machte; fo hatte man boch bent erften Fursten bes Reichest nicht ohne gehörige Labung und Berantwortung, mit Bertebung aller Formen und ohne Befragung ber meiften Fürsten , achten und eines Bergogthumes verluftig erblaren follem 2 Um wenigsten enb= lich läßt sich rechtfertigen, bag ber Ronig Baiern nicht etwa bloß angreift um Gehorfam gegen feinen ersten Spruch zu erzwingen; fonbern uneingebenk ber obigen, von ihm felbst ausgesprochenen Grunbfage, Beimich ben Belfen auch bie= fes zweiten Berzogthumes willkurlich beraubt. Micht ben Herzog follte man alfo; wegen eines nur moglichen Diß= brauches' feiner gesehmäßig erworbenen Macht, verfolgen; sondern bem Konige entgegentreten, welcher burch zweibeu= tige Mittel bie Krone gewann und auf verwerfliche Beise feine Rechte erhöht und geltend macht."

Die Folgen biefer Unsichten und Betrachtungen, und bie Furcht vor einem zu großen Uebergewichte königlichen Einstusses, zeigten sich sogleich barin, daß auf einem Reichstage in Goslar (um Weihnachten 1138) einige Fürsten aust blieben andere übel gelaunt waren, und weder hier, noch

. The finen : at problemic. - Rosov. ann. ilist.

<sup>1</sup> Wie viel vorsichtiger und rechtlicher versuhr Friedrich I gegen ben schuldigeren Henrich ben Lowen band in der ber ben

1139, fechs Bochen fpater in Dueblinburg', erhebliche Befchluffe au Stanbe tamen. Die eingeschrechten Freunde Beinrichs bes Stolzen fagten wieber Duth, viele folgten ihm in Dilgerfleibern nach Sachfen'; und mit Gulfe biefer fo tuch: tigen ale treuen Mannen, verjagte er Albrecht ben Baren aus feinen Eroberungen brach viele feiner Schloffer und amang ihn, bei bem Ronige felbft Gulfe gu fuchen. -Diefe, von einem icheinbar bernichteten Gegner, fo unermartet bereinbrechenbe große Gefahr, einigte von neuem alle Unbanger Romrabs. In Begleitung ber Erzbischofe pon Mains und Erier?, ber Bifchofe von Speier, Borms, Burgburg und Beis, ber Mebte von Aulba und Sirfchfelb, ber Bergoge Gobieslav von Bohmen und Albrecht von Sache fen, bes Martarafen Leopold von Defferreich, bes Lanbs grafen von Thuringen u. 2., jog er mit Beeresmacht bis Barefelb an ber Rulba; mahrenb Bergog Beinrich, ber Ergbifchof von Dagbeburg und andere fachfifche Rurften bei Areusburg an ber Berra lagerten. Debre angesebene Dans ner im Beere bes Ronias, felbft Erzbifchof Abalbert von Daing 3, brangen auf Rrieg und Schlacht; bennoch brachte Albero von Trier endlich Freunde wie Reinde aum Ab: fcbluffe eines Maffenfliftfanbes bis Pfinaften bes nachften Sabres. Dicht bloff achte Grunbe, bergenommen von ber Bermerflichkeit inneren Krieges, ber Ungewigheit bes Muß= ganges u. f. w., batte ber fluge Erabifchof hiebei fur feine Unficht aufgestellt; fonbern (wohl wiffend, bag außere Runftmittel oft fraftiger wirfen) auch mehre Ruber Bein mitgebracht', beren großmutbige Bertheilung unter viele, besonbere unter bie fachfischen Rurften, nicht weniger bie Gemuther bewegte, als feine geiftliche Berebfamteit. Db

<sup>1</sup> Annal Saxo.

<sup>3</sup> Mascov, comment, II, 124, Bohem, chron, Ludw. 268,

<sup>3</sup> Abalbert zeigte fich schon jest zweibeutig. — Bosov, ann. Hist, de Landgr. Thur. Sccard, 375,

<sup>4</sup> Gesta Archiep. Trevir, in Martene coll. IV, 200,

anderweite Milde die Sachsen nachgiebiger machter so blieb boch Herzog Heinrich im Besitze fast des ganzen Landes, und hoffte vorsidem nachsten Reichstage in Worms (wo man seine Ausprücke entscheiden wollte) auch Baiern wieder zu gewinnen. Da erknankte er unerwartet in Quedlindurg, starb?, sieden und dreißig Jahre altz am 20sten Oktober 1139, und ward im Rloster Lutter neben seinem Schwiesgervater Lothar begraben.

Joe Sobald Albrecht: ber Bar hievon Machricht erhielt, schrieb er einen Landtag nach Bremen aus, und meinte: er könne das Herzogthum Sachsen nunmehr, ohne Widerstand und ohne Rucksicht auf einen anderweit zu erwarten= ben Rechtsspruch, leicht in Besitz nehmen. Berwandtschaft und Belehnung begrunde namlich genügend feine Unsprüche und heinrichs bes Stolzen einziger, erst zehnjähriger Sohn Heinrich (nachmals ber Lowe zubenannt!) konne ihm auf Zweierlei aber hatte Albrecht nicht keinen Kall wiberfteben. gehörig in Unschlag gebracht: erstens, bag bie Treue achter Lehnsmanner mit ber Bulfsbedurftigfeit, ihrer Lehnsherren machfig und zweitens, daß Gertrub ; bie Mutter bes Rna= ben Heinrich und seine Großmutter Richenza\*, Frauen waren von mannlichem Muthe und mannlicher Thatigkeit. Unftatt also in Bremen die gehoffte Aufnahme zu finden, warb Albrecht von Feinden fo umringt, bag er nur mit Dube

<sup>1</sup> Plus mansuetudine ipsius, quam armis inclinantur. Alber, 285,

<sup>2</sup> Chron, mont, sereni. Monach, Weingart. Otton. Fris. chr. VII, 27. Einige sprechen ohne allen Beweiß von Gift; richtiger sagt vielleicht bas Auctar. Gemblac., er sen gestorben: irremediabili morbo tristitiae.

<sup>3</sup> Heinrich ber Lowe war geboren 1129 (Chron. Lubec. ap. Fellerum) in Ravensburg. Hormanr Beitrag zur Geschichte Heinrichs S. 5 und 14.

ette. ben größten Gefahren entging, Die Berftorung felbft feines Stammhaufes Unhalt nicht hindern fonnte und jum zweiten Male bei bem Ronige Bulfe fuchen mußte.

Richt geringere Unruben fanben in Baiern fatt: benn Belf VI, welcher ichon beim Leben feines Brubers, Bein= riche bes Stolzen, bas Bergogthum gegen Leopold von Defterreich zu behaupten gefucht batte, nahm es jest aus Erbrecht in Univerte und perband fich mit Beifa von Uns gern und Roger von Sicilien, welche beibe jebes beutschen Roniges Uebermacht furchteten. Much mehre baierifche Cbelen blieben bem alten Berricherstamme getreu; fo bag 3. 28. Leopold bie Burg eines Grafen von Phalei belagern mußte. aber von Belf überfallen und am 13ten August 1140 in Die Flucht gefchlagen wurde !. Dringende Gefchafte bielten ben Ronig (fo gern er auch feinem Salbbruber ohne Bers jug ju Gutfe gefommen mare) in anderen Theilen bes Reiches? feft. Erft am 21ften December 1140 traf fein und Belfs Geer in ber Begend von Beinsberg auf ein= anber, und in biefer beftigen Schlacht borte man ben befeuernben Buruf: "bie Belf, bie Baiblingen !!" ber unter mannichfachen, oft geanberten Bebeutungen und

<sup>1</sup> Monach. Welngart. 793. Gottfr. Viterb. 512. Meichelb. hist. Frising. I, 1, 325.

<sup>2 3.</sup> B. in Rieberlothringen. Auctar, Gemblac.

a Waistlingen auf bem Sauffelbe am Kocher, und Wasiblingen im Komeische in der Gegend von Stuttgart und Kanstabet der nichtlen Anspriche, das bisser Vertragt und Kanstabet, dass der von die der Anstream der Anstream der Anstream der Anstream der Veralbeiten Zo. Mascov. comment. III. 411. Erde berg hier Schriften II. 419. Gerbus hier der Stutten der Veralbeiten Stutten. 1, 564. Gerbert histor. nigras silv. 1, 352. Lang Bereinigung des deitrischen Stutten der in der Gerbert der Veralbeiten Stutten. Die fast Corbeitenses I, 87 Sagnet Wilseling titge am Rechar im Gridgain. Vang tetter in einem Aufgies (Vennerstationsbatt 1823, de. 4) bis Vammen ab von Zübellini (Zober) Mögle, und Gelft, Welft, Wählfe, mit Beigig auf eine Gette im Dannte und Martinus Polonus Perp Angle V. 1953. Auf wieder ind in der im Warfung bieser Parteinamm in viel spätrer Seiten füllen.

Beziehungen, auf Sabrhunderte hinaus jum Bereinigungs- 1140. puntte diente um bisweilen das Große, ofter das Fredelhafte zu vollbringen. Damals bezeichnete Welf den Herzog, Wählburgen eine Burg der Hobenftaufen an der Rems.

Belf warb in jener Schlacht beffegt, und bas umlagerte Beinsberg tonnte nicht langer wiberfteben. Da baten bie Beiber, bag man ihnen fo viel von ihren Gutern mit= gunehmen verftatte, als fie auf ben Schultern gu tragen bermochten', und Konrab bewilligte ihr Gefuch aus foniglicher Milbe. Erstaunt fah man fie nunmehr aus bem Thore bervorgeben, bas Roftbarffe tragenb: - ihre Danner. Unfangs gurnte Bergog Friedrich über biefe Lift; aber Ronrad fprach: ein tonigliches Bort foll man nicht breben noch beuteln2: - und beibe Bruber liefen ihnen freiwillig nun auch bie gurudgelaffenen Rleiber und Roftbarfeiten aus: liefern. Go erlangten bie Beiber von Beineberg Rubm bei ber Mitwelt und bei ber Rachwelt, und unerheblich ift, was man fpater aus übertriebener 3meifelfucht gegen bie Bahrheit biefer preiswurdigen That, brebend und beutelnb, gefagt bats the state and allege and marie

Mit der Eroberung von Weinsberg nahmen die verderbilichen Sehden in Waiern und Schwaden um fo weniger ein Ende, als der Anfall nach anderen Gegenden zieden mußte, und herzog Leopold V am 18ten Oftober 1141 1141. finderlos zu Altaich verschied. Zwar ernannte Konrad den Bruder des Bersseherdenen, heinrich Il stuff dem Beinamen Zasomirgott), zu bessen Andsoldger'; beide aber überzeugten sich, das eine güttsche Ausschiedung mit ihren Feinden authfamer spen zu ein Eroffengung des so langen, uneurschäfte

<sup>1</sup> Diefelbe Erlaubnif finben wir bet ber Einnahme Aortonas und Ceemas gur Beit Friedrichs L.

<sup>#</sup>F Colon. Chron. S. Pantal, 931. Alber. 287. Dedechin. Adia-

<sup>3</sup> Otton, Fris, chron, VII, 23. Chron, Molitconse. Adlureifer 548. Rauch Gesch, von Desterreich I; 352;

1142 benben Krieges. Ueberbies beforderten mehre Umstande biese Absichten: an die Stelle des friegerisch und boch zweis beutig gesinnten Erzbischofes Abalbert von Mainz, trat ber friedlichere Markulf; die stolze und kuhne Richenza Tebte nicht mehr', und Gertrud, obgleich sie Bormundschaft für ihren Sohn kräftig führte, hegte boch auch milbere und weibliche Gesinnungen. Ihr bot heinrich von Desterreich feine Hand und fie, obgleich anfangs wohl überrascht; wil= ligte ein, weil ber erst sechsundzwanzigjahrigen Frau eine so ehrenvolle zweite Che willkommen war, weil sich Baiem immer eher auf diese Weise, als mit ben Waffen erwerben ließ, und endlich Konrad ihrem Sohne für diesen Fall bas Herzogthum Sachsen zusprach. Auf Welfst erneuten Wider= spruch ward keine Rucksicht genommen, und Albrecht ber Bar (welcher sich ohnehin in Sachsen nicht behaupten konnte) leicht bamit beruhigt, daß man feine, bald nachher erweis terte Markgrafschaft Brandenburg, für ein vom herzoglichen Einflusse unabhangiges Land erklarte 2. Bu Pfingsten 1142 ertheilte der Konig in Frankfurt die Belehnungen ber Ber= abredung gemäß, und feierte auf feine Roften vierzehn Tage lang mit größter Pracht bie Sochzeit Seinrichs und Ger= trudens3, wodurch der Friede hergestellt und die, nicht ohne wechseitige Schuld erneute Fehde ber größten Saufer Deutsch= lands, zur allgemeinen Freude beendigt zu fenn schien.

Auch war allerdings hiemit, für den Augenblick, bas Aergste auf eine sehr geschickte Weise beseitigt; indeß blieb noch immer viel zu thun übrig, wenn man in allen Theis len von Deutschland Ordnung und Ruhe gründen und bes festigen wollte. Häusig versammelte der König die Großen auf Reichstagen, um hier zu bestätigen, da zu ändern, dort

<sup>1</sup> Abalbert starb ben 17ten Julius 1141, Markulf ben 9ten Julius 1142 und Heinrich folgte. Dodechin. Richenza starb in bemselben Jahre. Chronogr. Saxo. Bosov. ann. Chron. mont. sereni.

<sup>2</sup> Es steht nicht fest, wie weit biese Unabhangigkeit galt.

<sup>3</sup> Colon. chr. S. Pantal, 932. Erfurt, chron. S. Petrin.

zie entscheiben'; überall aber um ben Gesegen nunmehr bie= 1142 jenige Achtung und Wirksamkeit zu verschaffen, welche bis= bis 1144. her itt ber Regel nur die Waffen gehabt hatten. geachtet fehlte noch oft ber gebuhrende Gehorsam, und man konnte fragent ob kuhne Uebertretung eines Rechts spruches nicht noch weiter von der burgerlichen Ordnung hinwegführe, als wenn man fich von Unfang an nur auf Ge= walt bezieht und grundet. Go befolgten z. B. die Schweizer einen Spruch in Rucksicht auf Ginsiebeln nicht?; Welf feste ben Rrieg gegen Bergog Beinrich, ber Graf von Ramur feste, aller Weifungen ungeachtet, ben Krieg gegen Brier bis zu feinem Tobe fort; ber Ginfluß auf bas arela= tische Reich ging allmählich fast ganz verloren u. f. w. Die Bischofe und Geiftlichen priesen zwar ben Konig, bag er fie nachdrucklich gegen bie Willkur ber Laien schütze; aber um biefer Dankbarkeit willen entfagten fie keineswegs ben festen Grundfagen ihres Standes, ober auch nur ihren Bor= urtheilen. Go verweigerten sie bem Konige in Magdeburg 1145. jede feierliche Aufnahme, weil ein gebannter Graf in fei= nem Gefolge fen , und theilten wahrscheinlich bie Stimmung ber Burger, welche gurnten, als er einem polnischen Für= ften Reliquien zukommen ließ.

Durch Umstände solcher Art verhindert, konnte der König Gelegenheiten und Aufforderungen, die deutsche Macht auch im Auslande geltend zu machen, gar nicht, oder nur halb benußen. In Dänemark bestieg nach der Ermordung Erichs II durch den Juten Plog, Erich III im Jahre 1137 den Thron; aber sein Beiname das Lamm drückt, neben einigem Lobe, auch schon die Unfähigkeit aus, der anmaaß-

<sup>1</sup> Judicio et consilio optimatum confirmavit, quae confirmanda erant, et quae corrigenda, correxit Conradus. Alber. 299.

<sup>2</sup> Siehe bas Einzelne bei Mascov, comment. III, 161.

<sup>3</sup> Chron, mont. sereni, Chronogr, Saxo, Alber. 304. Auctar. Gemblac.

ster zu werden. Die ber zahlreichen Emporungen in Mei-

In Bohmen hatte sich zwar Wladislav II? (Markgraf Leopolds IV von Desterreich Schwiegersohn ), mit des
Königes Hulfe, gegen Konrad von Mähren behauptet; boch
war jenes Land weder dauernd mit dem deutschen Reiche
befreundet, noch von ihm abhängig.

Nicht größer war ber Ginfluß guf Polen. Boleslav III theilte fein Reich im Jahre 1138 unter feine Gobne und veranlaßte auf Jahrhunderte hinaus bie ungluckseliaften Bermirrungen burch bie hinzugefügte wunderliche Bestimmung: ber alteste unter allen Gliebern ber ganzen Kamilie, follte jedesmal Krakau im voraus erhalten und die Aufsicht und Ruhrung aller jungeren übernehmen. Schon jest nannte Blabislav, ber alteste Bruber, jene Theilung wiberrecht= lich und verberblich, ward aber bei bem Bersuche bas Gange zu gewinnen im Jahre 1142 besiegt und fuchte Sulfe in Deutschland: weil feine Gemahlinn Ugnes, ober Abelheid? bes Konigs Salbschwester, und eine Unerkenntniß ber Dber= hoheit bes Reiches felbst bann nicht gleichgultig ju behanbeln fen, wenn fie von einem Unterdruckten berruhre. Diefen Worstellungen Gebor gebend, brachte mannauch im 1146. Jahre 1146 ein heer zusammen und eroberte einiges Land in Schlesien, fand aber in Polen die Strafen foufchlecht

ober fo besett, und überall burch geschickte Borkehrungen

a support of

<sup>1</sup> Ungern übergehen wir, um ber Kurze willen, bas Einzemeragig

<sup>2</sup> Schon im Jahre 1140. Alber. 290. Auctar. Gemblac, Bohem. chron. 63. Vincent. Prag. zu 1142. Bohmisches Museum II, 1, 413.

<sup>3</sup> Gertrub, die Gemahlinn Wladislavs, war eine Halhschwester Ko= nig Konrads, eine Tochter Leopolds und der frankischen Ugnes. Wic= ner Jahrb. XXXVII, 232.

<sup>5</sup> Die Frage, wer Wlabislavs Gemahlinn gewesen sen, entwickeln Mascov. comment. III, 177; Hanthaler fasti I, 250; Mengel III, 37. Siehe noch Thebesius III, 10, u. VI, 16. Wibaldi epist. 56, 64, 223. Chron. Bohemiae in Ludwig. relig. XI, 270.

der Feinde solchen Mangel an Lebensmitteln, daß der Haupt= 1146.
zweck, des Wladislav Wiedereinsetzung, unerreicht blieb und manufroh war, als die polnischen Fürsten, unter Vermit= telunguder Markgrafen Konrad, und Albrecht, Geld ver= sprachen und iden Worten nach, die Oberhoheit des deut= schen Reiches anerkannten.

Eben so wenig entscheibende Hulse sand in Deutschland eine ungerischer Flüchtling, Boris?, der Sohn König Ko-lomans, welcher seine Ansprüche gegen Geisa II, den Sohn König Belast II, nicht durchsehen konnte. Wichtiger als diese wordischen, stavischen und magnarischen Verhältnisse, waren allerdings die süblichen: und wenn Konrads Macht sürzirgend eine auswärtige Unternehmung hinreichte, so lag ihm ob von Allem den Romerzug anzutreten, wozu ihn die Aussicht auf die Kaiserkone, alte (sast als Psiehtzu betrachtende) Sitte, Robert von Kapua; Kaiser Emanuel, der Papst und der ganze Zustand Italiens gleichmäßig und dringend aufsorderten.

Doch hatte Raiser Lothar auf seinem Ruckzuge nicht 1137. die Ulpen erveicht, als König Roger schon wiederum mit Heeresmacht bei Salerno landete, und binnen kurzet Frist den größten Theil Upuliens eroberte, oder durch Verspreschungen und Freibriese gewann; welche selbst den Einwohs nern von Benevent gewichtiger und wirksamer zu seyn schiesnen, als die des entsernten Kaisers und des, von vielen hier noch verworsenen, Papstes Innocenz. Mit solcher Chastigkeit versammelter aber Herzog Rainuls von Upulien alle Gegner des Königs um sich, und griff ihn am 30sten Dkstober 1137 bei Raniano mit solchem Nachdruck an, daß er

on a min min min ga stett tibet ges

<sup>1</sup> Chronogr. Saxo. Chron, mont, sereni. Trop aller abweichens ben Nachrichten geht hervor; daß der Erfolg des Zuges gering war.

<sup>2</sup> Nur Dodechin sest zu 1147 einen Zug Konrads gegen die Unsgern, deren Herzog geschlagen, das Land verwüstet und die Areue (fidelitas) eidlich bestätigt sen. Wergt. Otton. Frising. vitá I, 31. Chron. VII, 14. Pappenheim. Alber. 309. Hormanr Werte Band 3.

1137, hart geschlagen wurde !. Aus biesem Grunde, und weil man für neue Ruftungen Zeit gebrauchte, ließ fich Roger jest klüglich auf Unterhandlungen ein, welche Bernhard von Clairvaur, früher ohne Erfolg, für die Herstellung des weltlichen und bes kirchlichen Friedens anzuknupfen versucht Wier Tage lang horte ber Konig bie Abgeordneten des einen, vier Tage die des anderen Papstes mit hochster Aufmerkfamkeit und scheinbar gewiffenhaftem Gifer, erklarte aber zulest (obgleich ihm Bernhard mit Ernst zeigte, wie anmaaglich es fen, fich dem Urtheile der ganzen Christenheit allein gegenüber zu stellen): er wolle keineswegs an: maaflich entscheiden?; sondern verlange, daß ihm ein Be vollmächtigter jedes Papstes nach Sicilien folge und baselbst die Untersuchung nochmals, in Gegenwart aller der Erz bischöfe und Bischöfe begonnen werde, welche ihn durch ihre Unsicht und durch ihren Ausspruch, für Anaklet gewonnen hatten. Man bewilligte biese Forberung, und schon

1138. war die Reise angetreten, als Anaklet am 25sten Januar 1138 starb<sup>3</sup>. Zwar erhuben dessen Anhänger, mit Rogers Beistimmung, den Kardinal Gregor als Viktor IV auf den papstlichen Stuhl; allein Bernhards von Clairvaux ernst liche Einreden<sup>4</sup> und Begünstigungen anderer Art, vermoch:

ten Biktor feiner neuen Burbe zu entfagen.

Hiemit war der Kirchenfriede, nicht aber der weltliche, 1139. hergestellt, und des Papstes, auf einer Kirchenversammlung im Lateran über den König Roger ausgesprochener Bann, blieb um so mehr ganz unwirksam, da Herzog Rainulf

<sup>1</sup> Chron. fossae novae 869. Moriniac. chr. 383. Ernaldi vita S. Bernh. 7. Alanus 22.

<sup>2</sup> Nach Inveges Unnalen 212 hatte Roger nach Albiriens Tobe eine Schwester Unaklets geheirathet. Ich sinde keinen anderweiten Beweis dieser Nachricht.

<sup>3</sup> Falco Benev. Order. Vit. 915. Cassin, monach, Chronogr. Saxo. Vitae Pontif. 436. Pagi zu 1138, c. 1.

<sup>4</sup> Petrus Diacon. IV, 130.

von Apulien am 30sten April 1139 starb, und Robert von 1139. Kapua bereits von neuem alle seine Besigungen verloren hatte. Deshalb sammelte ber Papst felbst eine Kriegsmacht und begann, weil Roger sich auf keine Beise zur Berftellung bes Fürsten von Kapua verstehen wollte, bie Belagerung des Schlosses Galuzzo. Bald aber wurde ber, aller Kriegsführung Unkundige hier ringsum eingeschloffen und, nach mißlungenem Bersuche zu entfliehen, nebst ben ihn begleitenden Kardinalen, von Roger bem Sohne bes Kinigs gefangen genommen. Db nun gleich ber Kinig, seinen Borfahren an Klugheit nicht nachstehend, fur bie ehrenvollste Aufnahme Aller forgte und sich dem Papste zu Füßen warf'; so wollte biefer doch anfangs, aus Born und im Ungedonken seiner Burbe, von keiner Aussohnung hören. Bald aber gab er den Borstellungen der Kardinale und anderer verständigen Manner nach, welche, feitbem kein Gegenpapft mehr vorhanden und in Deutschland fo Man= des verandert sen, in der Freundschaft zwischen ben Nor= mannen und den Papsten eine Wechselburgschaft ihrer Rechte and ihrer Sicherheit fahen. - Schon vier Tage nach jenem Unfalle vereinigte man fich über folgende Bedingungen: alle Gefangenen erhalten ihre Freiheit wieder, Benevent wird bem Papste zuruckgegeben und ihm ein jahrlicher Bins bezahlt; wogegen er Roger und feine Erben mit Apulien, Kalabrien und mit Rapua belehnt, und ihn als König anertennt?

Nach dieser Versöhnung mit seinem gefährlichsten Feinde, besiegte Roger leicht die minder mächtigen Städte und Barone, welche hauptsächlich noch aus Furcht vor seiner Strenge und Grausamkeit widerstanden. Auch entgingen

<sup>1</sup> Order. Vit. 898. Viterb. Pantheon 460. Alber. 284. Robert. de Monte. Ursp. chron.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giannone XI, 4. Dumont corps diplom. I, 75, urf. 125. Baronius zu b. Jahre. Concil. XII, 1414.

Alife z. B. geplundert und verbrannt. Trutta 369.

1139 nur wenige einer folden Behandlung, ober ließen sich, um ihr auszuweichen, selbst zu Unwürdigem gebrauchen. 2018 3. B. Roger ben Abgeordneten von Troja erklärte: "er konne bie Stadt nicht betreten, wo man feinen Widerfacher Rainulf immerbar geehrt und prachtvoll begraben habe;"so saben die erschreckten Bewohner barin einen ftrengen Befehl, gruben Rainulfs Leichnam aus, schleppten ihn burch die Straßen und warfen ihn in eine Grube'. Roger ber Jungere, bes Königs Sohn, erkannte jedoch bas Unwürdige einer solchen Behandlung und sorgte dafür, daß bem verstorbenen Feinde ein neues gebührendes Begrabniß zu Theil wurde. — Um langsten widerstand Bari, und ergab sich erst, als die Lebensmittel ausgingen, und der Konig allen Einwohnern Sicherheit versprach. Bald barauf kam ein Soldat zu ihm und klagte: Jaquinus, ber Befehlshaber in Bari, habe ihm ohne genügenden Grund ein Auge ausreißen taffen. Rechtsgelehrte, welche aus Troja, Trani und Bari berufen wurden, erklarten, nach einer an geblich genauen Untersuchung: Jaquinus und feine Rathe waren bem Konige, ohne Rucksicht auf ben Sicherungs vertrag anheim gefallen. Zehn von biefen wurden hierauf gehenkt, zehn geblendet und verstummelt, manche andere gefangen gesetzt und ihre Guter eingezogen. Die Schreden einer solchen Rechtspflege hielten auch die Abgeneigten in Unterwürfigkeit: ber Konig leitete unabhangig bas Ganze von Sicilien aus, ernannte feine Sohne zu Statthaltern in Apulien und Rapua, und von dem deutschen Kaiser ober dessen Rechten war durchaus nicht mehr die Rede.

Dasselbe-gist für Tuscien: und ob man gleich in sombardischen Urkunden des Königs Rechte feierlich vorbehielt und von aller Beeinträchtigung ausnahm, so war doch des Streites daselbst kein Ende, wobei die Markgrafen und königlichen Abgeordneten eine, nach den Umständen wech=

Mariania ( Care

Marigit.

<sup>1</sup> Falco Benev. Romualdi II chron. Pagi zu 1139, c. 14-18.

felnbe, aber nie entscheidende Rolle spielten. Beireig 1142 famptte gegen Radenma, Bologna gegen Modenta, Alorenz bie und Pisa gegen Luka und Siena, Antestgraft Utrich 1144. Die Gene, Antstgraft Utrich 1144. Die Gene der Geleben bei u. f. w. Und leider wurden dies Guerra ibren Feinden bei u. f. w. Und leider wurden dies Speden nicht bloß von all den gewöhnlichen, sondern auch von denjenigen Uedeln des geschen gewischen Burgern und Stammgenossen, der gene geschen gewischen Phispern und Katenny der gegen Welch und bei hehren geschen pliegen. Welch unseliges Schissen vollke, nie sich ohne Parteiung süt eine freie allgemeine Gleichz gedung einigen konntel Rom verlichte Geunt.

Dach bem Tobe Ungflets und ber Entfagung Biftors, gewann Papft Innocen, bie Dberhand in ber Stabt; abet Biele migbeuteten ihm bie nothgebrungene Musfohnung mit Roger von Sicilien, und noch Debre maren unaufrieben baff er bas Recht ber Enticheibung wichtiger Dinge imels des mabrend ber Rirchenfpaltung, faft nur ben Burgern und ber burgerlichen Obrigeeit jugeftanben batte) munmeht wieber fur fich verlangte. Dan tannte bie Arbler ber Beifts lichen und bie Mangel ber Rirche nur gu genau; und bie Erinnerung an ehemalige Ginrichtungen Roms (beren Alter bas großere Recht, beren einft ungeheurer Erfolg ihre gros Bere Trefflichfeit zu beweifen ichien), murbe in biefen vers wirrten Tagen ungemein tebhaft und riff bie Gemuther gur Bewunderung und Gehnfucht bim, Diemand beforberte ober begrunbete biefe Unficht und Stimmung mehr, als Urnold von Brescia2, ein Schuler Abalarbs; und es beburfte nur einer geringen und gern ergriffenen außeren Beranlaffung, bamit bie innere Gabrung gewaltfam berporbreche. Schon oft und auch jest batten bie Romer uns

t Otton, Fris. chron VII, 29. Alber. 297, Friffo. Bonon, Histor. misc. Johann, Hagustald, 3n 1138.

<sup>3</sup> Bon ihm wirb im vierten Buche ausführlicher bie Rebe febn.

1143. gludlich gegen Tivoli gefochten', woburch fich ihr Sas icht einer unnaturlichen und verwerflichen Sohe steigerte. Daber genügte es ihnen nicht als Innocens, mit hülfe kirchlicher Mittel, die Bewohner dahin brachte daß sie Beißeln stellten und Gehorsam versprachen: - "bie Mauern von Tivoli follen niedergeriffen, alle Einmohner muffen verjagt werden," so riefen die zornigen Romer. Weil Inpocenz diefer, wo nicht unausführbaren, doch ungerechten Forberung mit wurdiger Beharrlichkeit widersprach, so eilten die Burger zum Kapitol, verwarfen die weltlichen Rechte des Papstes, ernannten Senatoren und wahnten: mit dieser alten Benennung und einer veranberten Abgranzung ber Gewalten sen ein achter Freistaat gegründet, und aus der neuen Unabhangigkeit werde die alte Große mit boppelter Rraft hervorsprießen. Innocenz suchte seinen Ginfluß durch Unterhandlungen wieder zu gewinnen, die aber, abgesehen von inneren Grunden, fcon um beswillen nicht zu Stande kamen, weil er am 24sten September 1143 starb. Coles ffin IIt, welcher jest durch Wahl ber Geiftlichkeit; und mit Beistimmung vieler Burger, auf den papftlichen Stuhl er hoben ward, schien, als ein Schüler Abalards, mit einigem Erfolg: an ber Ausfohnung zu arbeiten, als ber Sod lauch 1144, ihn am 9ten Marg. 1144 babinraffte. Gein Machfolger Lucius II (früher Gerardus d'Oro: genannt aus der anges sebenen bolognesischen Kamilie ber Caccianemici ) hatte auf feinen Gefandtschaften und als Kangler ber romischen Rirche,

ben Ruhm eines milden und herablassenben Mannes ver

The state of the survival and

<sup>1</sup> Otton. Fris. chron. VII, 27.

<sup>2</sup> Borber Karbinal Guibo von Castelli aus Tuscien. Vitae Pontif. 437. Cassin, monach. Chronogr. Saxo. Dandolo 281. Robert. de Monte. Nortm. chron. ju 1142. Pagi zu 1143, c. 3. Bulaeus II, 730.

<sup>3</sup> Griffo au 1145. Otton. Fris. chr. VII, 31. Nortm. chr. 981. Alber. 302. Concil. XII, 1562. Thomassin. Pars III, lib. 1. c. 30, §. 14.

worbens aber gerade biese Eigenschaften erhöhten, nach sei= 1144. ner Erhebung auf den papstlichen Stuhl, den Muth amb bie Unmaagung ber Romer. Sie erwählten, bamit es ihrer neuen Berfassung nicht an einem Mittelpunkte fehle, Jorbanus, wahrscheinlich ben Bruber Papft Unaklets, gum Patricius und verlangten einstimmig, daß ber Papft biefem alle Hoheitsrechte unb Staatseinnahmen innerhalb und außerhalb ber Stadt überlaffe, und fich nebst den Beiftli= then (nach Art ber ersten Kirche) mit Behnten und freien Gaben begnüger Erschreckt und von allen Seiten, felbst vom Konige Roger bedrangt, fuchte Lucius Sulfe für fich und die Kirche bei Konrad III; biefer war jedoch bamals nicht: geneigt einen Bug nach Stalien zu funternehmen. Deshalb (benn fo verlange es feine Pflicht) thefchlog ber Papft felbst das Aeußerste zu wagen Dit bewaffneter 1145. Macht ging er zum Kapitol und wollte ben versammelten Rath auflosen; allein das Wolf rottete sich zusammen; vertrieb ihn und die Seinen, und vermundete ihn mit Stein wurfen fonfehr bag er bald nachher, am 25ften Februar 1145 ben Geift aufgab. Schon zwei Tage nach feinem Tobe wählte man Eugen III zum Papste.

Diefer gehörte zu ber pifanischen Familie Paganelli bi Monte magno', bekleibete anfangs firchliche Burben in feiner Baterstabt, lebte bann als Monch in Clairvaur, unb ward endlich von Innocenz II zum Abte bes Rlofters vom heiligen Unaftafius bei Rom? ernannt: In keinem biefer Berhaltniffe hatte sich Eugen burch Geist ober Thatigkeit ausgezeichnet'; weshalb fogar Bernhard von Clairvaur

was a second of the second of

<sup>1</sup> Eugen war erst Vicedominus ber Kirche von Pisa, bann Abt von S. Zenone baseibst. Memor. d'illustri Pisani II, 1. Chron. Cavense 925. Viterb. Panth. 461. Chron. ex libr. Panthal. 28. Bullar, magn. I, 34. Pisana monum. 975. Alber, 323.

<sup>2</sup> Rioster tre fontane.

<sup>3</sup> Cassin. mon. Auctar. Gembl. Dandolo 281. Moriniac. chr. Guil, Nang. 3u 1140 u. 1145. Bernh, epist. 237, 238.

1148, (der frühere Borgesette bes neuen Bapftes) ben Kardinklen fein Erstaunen, ja seine Miskilligung biefer Bable midt verhobtte. Bem es aber beißt, daß sich mit der Erhebung auf ben Stubl Petri der Gest, daß sich mit der Erhebung eingefunden hätten'; so ging dies wohl geoßentbeils aus dem Gehorfamben betrow, mit welchen er vom jeht am die Reifungen Werchards von Caloroun ekfolate.

Mur bie Romer liefen . feiner Schreiben ungeachtet nicht ab bon ihrem Beginnen; ja fobalb ber Dapft und bie Rarbinale fich aus gegrundeter Beforanif nach bem Rlofter Rarfa begeben batten , überfchritten fie (ungewiß, ob unter unmittelbarer, ober mittelbarer Theilnahme Urnolbs non Brescia) alles billige Dagfi; fie vertrieben ben papfts lichen Statthalter, plunberten bie Saufer ber Rarbinale und vieler Geiftlichen, befestigten bie Detersfirche, amangen Die Dilger mit Schlagen ju ichmeren Abgaben und tobteten felbft einige melche biefe ungerechte Steuer permeigerten. im Borbofe bes Tempels. Aber gerabe bas Uebermaaf Diefer Frevel ermuthigte Die papftlich Gefinnten , und erzengte in vielen Theilnehmern Reue und Befonnenheit: Jorbanus murbe gebannt, Die Tiburtiner erflarten fich fur Gugen. und es tam ein Bergleich au Stande wonach bas Patriciat abgefchafft, ber Papft in feine alten Rechte wieber eingefent, und ber Genat von ihm abhangig murbe. Beil man aber bie Samter unter ben Gennern mehr überrafcht als bernichtet ober gewonnen batte; fo mußten fie an ben Saß ber Romer gegen Diboli neue Unruben angutniepfen und

1146 ben Papft fo ju ángligen, daß er erft nach Lutta und dann nach Frankreich entwich? Richts, glaubte man in Rom, fen von feiner Macht und feiner Radteley zu befürchten, fobald man ben neien

<sup>1</sup> Prius simplex, mirabilem gratiam et eloquentism s Deo accepit. Robert de Monte.

<sup>3</sup> Nach Bassi 94 ging Gugen über Bicerbo und Giena 2nagnt unterftuste ihn vergeblich gegen bie Romer. Alemandr. do Mag. 20.

romifchen Freiftaat mit bem Raiferthume in eine angemessene 1146, Berbinbung bringe. Deshalb schrieben bie Romer an Ro= nig Rontab : mit aller Treue hatten fie fur feine Rechte, mit aller Kraft für bie Herstellung und Erhöhung bes romi= iden Kaiferthumes gewirkt. Boshaften Ginflusterungen über ihr Berfahren und ihre Bwede, moge er fein Gebor ge= ben, fondern bebenkent wie viel Uebeles bie Papfte und Beiftlichen ihm und feinen Borfahren bereits angethan hatten. Diese argsten Feinde aller Raiser (bie auch jett hochst nachtheilige Berbindungen mit Roger von Sicilien gegen Konrad eingegangen waren) habe man aus Rom vertrie= ben; welche Stadt, als Haupt der Welt, sich ihm zum Site barbiete und wo er, nach Befeitigung aller kirchlichen Hinderniffe, freier und beffer herrschen konne als irgend einer feiner Borfahren." - Durch biefe und ahnliche Gin= labungen und Schmeichelreben ließ fich aber Ronig Konrad zu teiner übereilten Begeifterung fortreißen. Er kannte bie Schwäche seiner Mittel und wußte, wie wenig Berlaß auf bie Romer überhaupt und insbesondere bei einem Begin= nen fen, welches, ohne alle innere Beiligung, bloß mit ab= gestorbenen Formen Gogenbienst trieb und dieselben weber durch die Idee des Kaifers, noch durch die Idee der Kirche verklaren wollte. Und boch war bas lette, alsbann übrig bleibende Ziel: die Grundung einer weltbeherrschenden Stadt= republik ohne Papst und Kaifer, bamals fo fehr außer aller Beit und ein fo thorichter ober fo ganz unbedeutenber Traum, baß fast Niemand außerhalb Rom Theilnahme bafur bezeigte, ober zu bezeigen Grund hatte.

<sup>1</sup> Otton. Fris. vita I, 27. — Baronius, Pagi, Fleury, Vitale I, 35 und Memor. d'illustri Pisani II, 43, sețen den Brief auf II44; Muratori sührt ihn an zu II46; Mansi und Martene zu II50. Mit voller Gewißheit steht nichts fest, nur ward er nicht II44, vor der Ausschnung des Papstes mit Roger geschrieben. 1146 ging der Bisschof Hermann von Konstanz, als Gesandter König Konrads zur Hersstellung des Friedens nach Italien, aber ohne großen Ersolg. Savioli. Bergl. Muscoy. comment. III, 358.

1146 Ueberdies nahm ein ganz anderes Ereigniß diese Theil=
nahme in Anspruch, und die Augen aller Christen richteten
sich wieder nach dem Morgenlande: denn Edessa war in
die Hände der Ungläubigen gefallen, und nur schnelle Hülse,
nur ein neuer Kreuzzug konnte die anderen christlichen Staa=
ten und das heilige Land erretten. — Der Geschichte die=
ses zweiten Kreuzzuges, muß die Erzählung der morgen=
ländischen Begebenheiten, seit dem Tode Gottsrieds von
Bouillon, vorangehen.

12:11 21 1411 . ashir was

## Drittes Buch.

Das Morgenland vom Tode Gottfrieds von Bouillon, bis zu dem Ende des zweiten Kreuzzuges und dem Tode König Konrads III.

(Vom Jahre 1100 bis 1152.)

## think of the Ostra of

Me dem plade Gottfrieds von prousson ionenen en naffen Berhalln' Je für bas jerugaiemigte Riefen zu beg ren. Defin' die gahl der jähelle aus. Er won arder die den Wilger igebin ab, ung benegt, welfche fich ur Inc. ingestebell hallin, schlie es um so inche au Frauen' in a contraction of the properties and a first properties and a second properties are second properties and a second properties are a second properties and a second properties and a second properties are a second properties are a second properties and a second properties are a second properties are a second properties are a second propertie Wille die Werichmelanig mit den moegenlandigden Com sten erschwerten. Mun mußte ferner vestürchten duß in Windowskie son beingerem Utilization into income in the gleich fen zusänkenannen eine einemplane Weldung von diele gen bie Christeit ich uffen, und bag biei., ber gumb u ter Schmeiche und illnemiglest innen inder i. ..... om. Endits wurssen die ödsen Acreim jen, wei je in ter nide comal Ming Gentered Learns on the name Seinen verielgen konnte, jest natit. in gar ficht, ibs die Frage, wie und dung wen er zu ersetzu fin, ome Besonnenen und bie Dnormittenglichen in ihr ihr aleide februar 19. De oans 19.00 c. De rendek stalle ders Walduin von Cheffig ausein einsche in if. Gerricht haben, all die roote in Seine un Ehronbewerburg? Benefit og 2 2, a. C. a. ienverwandten in beim, taain gegründeren 35

<sup>.</sup> Mr. bedam fpåter befonherå 300 - Verige mer, hieren 1660

## Erstes Sauptstück.

Mit dem Tode Gottfrieds von Bouillon schienen die trau= 1100. rigsten Verhaltnisse für bas jerusalemische Reich zu begin= Denn die Zahl der jährlich aus Europa anlangen= ben Pilger nahm ab, und benen, welche sich in Palastina angesiedelt hatten, fehlte es um so mehr an Frauen' um ihr Geschlecht fortzupflanzen, als Vorurtheil und boser Wille bie Verschmelzung mit ben morgenlandischen Chris sten erschwerten. Man mußte ferner befürchten bag bie Muhamedaner, von früherem Uebermuth und späterer Furcht gleich sehr zuruckkommend, eine allgemeine Berbindung ge= gen bie Christen schließen, und daß diese, bei zunehmen= ber Schwäche und Uneinigkeit, ihnen nicht widerstehen wur-Endlich wuchfen die bofen Parteiungen, welche fruher nicht einmal König Gottfrieds Ueberlegenheit unter den Seinen vertilgen konnte, jest naturlich gar fehr, und bie Frage, wie und durch wen er zu ersetzen sen, war für die Besonnenen und die Leidenschaftlichen gleich wichtig und gleich schwierig. - Sollte Gottfrieds Empfehlung seines Brubers Balbuin von Ebessa allein entscheiden, oder boch mehr Gewicht haben, als die personliche Tuchtigkeit eines ande: ren Thronbewerbers? Konnte von dem Erbrechte eines Sei= tenverwandten in bem, kaum gegrundeten Reiche bie Rebe

<sup>1</sup> Man bekam später besonders viel apulische Frauen. Alb. Acq. 300. Vitriac, hist. hieros. 1086.

1100. fenn? Wer hatte anbererseits ein Wahlrecht festgesett, burch wen follte es geubt, burch wen etwaniger Zwiespalt entschie= ben werben? Schien es nicht rathfam, ja nothwendig, bem, aus geiftlichen Beweggrunden auf heiligem Boben gestifte= ten Reiche, nunmehr auch ein geistliches Dberhaupt zu ge= ben? Mußte nicht nach bem anerkannten Grundfate, daß ber geistlichen Herrschaft allgemein ber Vorzug vor ber welt= lichen zustehe, diese, mehr als irgendwo, in Jerufalem ber ersten untergeordnet werden? Und ließ sich ber Ginwand: die Muhamedaner wurden dieses geistliche Reich keineswegs als ein heiliges betrachten und ihnen sen nur durch welt= liche Ritterkraft zu widerstehen, nicht leicht dahin beant= worten: daß die Ritter und Fürsten, welche langst ber Fahne des Kreuzes angehangen hatten, auch ferner gegen die Un= glaubigen mit bem Schwerte fampfen fonnten, wenn ein geistlicher Fürst sie um sich sammele und an ihre Spite trete? — Go stanben also Recht und Grunde auf zweien Seiten, und es lieg fich voraussehen, daß nur Geschicklichkeit und Macht jene Fragen entscheiben werbe. Auch zeig= ten alle Parteien die größte Thatigkeit.

Zuvörderst verlangte der Patriarch Daimbert', daß ihm, nach Inhalt der früheren, vom Könige in seiner letten Krankheit anerkannten und bestätigten Berträge, die Burg Davids eingeräumt und sein oberlehnsherrliches Recht nicht bestritten werde; allein Graf Werner von Greis verweigerte die Uebergabe jener, ihm anvertrauten Burg und sandte (aufgeregt von dem ehemaligen Patriarchen Arnulf) Eilboten an Balduin von Soessa, weil man versprochen habe nur dem Bruder König Gottsrieds, oder einem seiner nahen Verwandten die Herrschaft zu übertragen. Als der Patriarch hieraus abnahm, daß er seine Plane weder allein, noch im ganzen Umfange aussühren könne; so schloß er sich ganz an die normännischen Fürsten an, mit denen er sich ganz an die normännischen Fürsten an, mit denen er schon früher nähere Verbindungen eingeleitet hatte.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 778. Siehe Buch I, S. 227.

Nach langer, unwandelbarer Unbanglichkeit war namlich 1100. Tankred mit bem Konige in Mighelligkeiten gerathen, weil dieser nicht ihn, sondern den Ritter Waldemar Karvenel mit bem, noch uneroberten Rappha zu belehnen versprochen hatte. Seitbem betrieb Tanfred bie Belagerung biefer Stadt laffig 1, bis es ihm während ber letten Krankheit Gottfrieds nothwendig fchien, burch einen neuen festen Besit feinen bevorftebenden Unspruchen größeren Nachbruck zu geben. Bermittelst eines heftigen Angriffes eroberte er Kappha und vertrieb Malbemars Mannen, ohne Rucksicht auf bef= fen Rechte. Bald nach diesem Ereignisse traf die Nachricht ein von Gottfrieds Tobe, bon bem Stande ber Parteien in Jerusalem und ber Absicht bes Patriarchen feinen Schrei= ber Morellus nach Antiochien zu senden, damit Boemund eiligst als Beschützer der Kirche und als Thronbewerber auftrete. Tankred stimmte diesem Plane nicht allein bei, fon= bern eilte auch felbst nach Jerusalem; ward aber von ben Unhangern bes Saufes Bouillon nicht in die Stadt, einge= laffen, weil er fich beharrlich weigerte bem Grafen Bal= buin von Ebeffa ben Gib ber Treue und bes Gehorfams zu leisten. In biefer, ohnehin schon bebenklichen Lage er= hielt er die unangenehme Botschaft: Morellus fen vom Grafen Raimund in Laodicea gefangen, und fein Worhaben entbedt und vereitelt worden. Noch weit wichtiger, ja ent= scheidend war die bald darauf eingehende Nachricht: Boemund sen den Turken in die Sande gefallen!?

Rameschtekin, der Sohn eines Schullehrers, hatte sich durch eigene Tüchtigkeit und gunstige Umstände zum Fürssten von Sebaste emporgeschwungen, und bedrängte Gabriel,

<sup>1</sup> Auch die Benetianer, welche Theil nahmen, verfuhren, bei ber Aussicht auf nur geringen Gewinn, ohne Eifer. Alb. Acq. l. cit. Dandolo. 258. Cornelio Ecclesia Veneta IX, 22.

<sup>2</sup> Fulch. Carn. 402. Gest. expugn. Hier. 579. Rad. Cad. 199. Abulf III, 325. Boemund warb, nach Alb. Acq. 301, im August 1100 gefangen.

Dieser suchte Hulfe bei Boemund und fand sie, weil wie Gefahren gemeinsam und die Versprechungen anlockend er schienen. Kameschtekin aber, benachrichtigt daß ein neuer Feind heranziehe, übersiel das christliche Heer, schlugs es und nahm den Fürsten gefangen. Zwar eilte jest Balduin von Soessa herzu, legte eine schüsende Besatung in Meliztene und vereitelte die Absichten der Türken gegen Antiox chien; allein seit dem Tode Gottsrieds, war ihm seines New benbuhlers Boemund länger dauernde Gesangenschaft, viels leicht sogar erwünscht.

Der ergangenen Labung zufolge2, unb, wie Ginige bes haupten, mehr erfreut über bie Musficht auf großere Berrs schaft, als betrübt über den Verluft seines Brubers, trat Balbuin im Oktober mit 200 Rittern und 800 Kußgangern ben Bug gen Jerusalem an, nachbem er feinen Bermanbten Balduin von Burg mit Ebessa belehnt hatte 3. In Un= tiochien, wohin ihn sei Weg führte; enthielt er sich (ben größeren 3meck im Auge behaltenb) jeder tadelnswerthen Einmischung, welche bei ben Sauptern und Lehnsleuten hatte Argwohn und Feindschaft erregen konnen. Weib, Ge= finde und Gepack fandte er zu Wasser nach Joppe, und folgte zu Lande auf ber Strafe, welche Gottfried und das Beer beim ersten Sinzuge gewähltehatten. Dhne Unfall er= reichte man Byblus, fand aber bie engen Paffe zwischen bem Berge Klimar und Berntus; burch Dokak von Damaskus und Dichanahedbaulah von Emesa besett. Die Berge tre ten hier ploglich bis an den Strand hervor, und nur ein schmaler, kaum vier bis sechs Fuß breiter, kunftlich gehaues ner Weg führt über ben, eine Biertelmeile langen, schroffen Mus ungeheurer Sohe ragen bie Felfen über, Abhana.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 775.

<sup>2</sup> Hist. hier. II. pars. 596.

<sup>3</sup> Balbuin von Burg hatte Boemunden als Lehnsmann gebient. Alb. Acq. 302.

fast fentrecht: unter ben Fußen raufchet bas Meer, und selbst 1100. ben friedlichen Wanderer ergreift hier ein Grauen über bie Große ber Matur und feine eigene Bulflofigkeit '. Feinde traten mung bem Fürsten entgegen in biefem engen Wege, Reinde fah er überafich auf ben Felfen und aus ben Schifs fen wurden, vom Meere her, unzählige Pfeile in bie Sohe geschoffen. au Unter folden Umftanden war ber Durchgang micht Imit Gewalt zu erzwingen, man mußte ber Lift vertrauen. Mit Tagesanbruch vednete Balbuin ben Ruckzug, und war kaum in bie Chene hinabgekommen, als ihm bie Turken, wie er wunschte, nachfolgten; fie wurden hier ge= fchlagen und in ber Berwirrung felbst durch bie Passe hin= durchgetrieben. Munmehr fammelten fich bie versprengten Christen zu ben angezundeten Freudenfeuern und zogen bei Berntus; Sibon, Drus und Ptolemais vorüber, nach Kappha: Billig brachten ihnen hier bie Bewohner Lebens= mittel jum Verkaufe; Balbuin erlaubte jeboch keinem ber Seinigen in die Stadt zu geben, ber alten Fehben bei Tarfus gebenkend und in Gorge über bie neue Feinbschaft Tankrebs. Dieser hatte mittlerweile bie Gegend von Jerufalem verlaffen um Joppe zu belagern's begab fich aber jett, Balbuin ausweichend, auf Umwegen nach Kappha zurud. Gleichzeitig hatte, felbst nach bem Tobe Werners von Greis, der kluge und reiche Arnulf feinen Nebenbuh= ter, ben Patriarchen Daimbert, fo bedrangt, daß er sich auf ben Berg Bion zurudzog und jedem offentlichen Geschaft entsagte. Bei biefen Berhaltniffen empfing Geistlichkeit und Bolk ben Grafen Balbuin? im November 1100 mit großer Feierlichkeit und Zuneigung; Andere gewann er durch un=

<sup>1</sup> Dapper I, 100. De la Roque voyage I, 22. Wilh. Tyr. 779. Siehe eine schöne Abbitbung bieser Gegend in der Voyage pittoresque de la Syrie. Die Länge des Feldweges setzt auf das Biertel einer deutschen Meise, Mariti, Reise II, 105—110. Paulus Reissen I, 49.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 505. Caffari 249.

Nachsicht, mit welcher er Rechnungen über bas Erbe Gottfrieds prufte und annahm.

Kluge und billige Manner suchten eine Aussohnung Balbuins mit bem Patriarchen zu Stande zu bringen; jener eilte aber, weil es feine nachste und hochste Pflicht so erheische, unverzüglich von Jerufalem hinmeg um wiber bie benachbarten Feinde bes Reiches zu streiten. Er zog gen Askalon, bann gegen rauberische Araber, über Bebron nach Segor und ber reichen Stadt Susum, endlich nach Petra (Maby Mufa), ja bis Elim am rothen Meere. Mus eini= gen Orten hatten sich bie Ginwohner gefluchtet, an anderen vertrauten fie ber Starte ihrer Stadtmauern; bennoch mar überall die Beute groß. Undere Uraber, welche in Sohlen wohnten und ichon manchen Pilger erschlagen hatten, murben burch Geschenke die man einzelnen bewilligte hervorge= lockt, und bann, ungeachtet ihrer Klagen über die Arglift ber Franken, getobtet '. Auf biefen Bugen gerieth bas schwangere Weib eines arabischen Emirs in Balbuins Ge= fangenschaft und gebar, bem Schrecken unterliegenb, am Bege. Sogleich ließ ihr Balduin ein weiches Lager berei= ten, Speise und Schlauche mit Wasser, Dienerinnen und Kameele übergeben, und bebeckte fie mit feinem eigenen Mantel. So fand ber nachsetzende Emir am anberen Tage fein Beib, war von bem Augenblicke an ein treuer Freund ihres Erretters, und pries überall die Großmuth der Franken.

Ms Balduin hierauf nach Terusalem zurückkehrte, ent: hielt sich der Patriarch zwar alles außerlichen Streites, wohl aber ward der frühere Zweisel erneut: ob es schicklich sen daß man an dem Orte einen Menschen kröne, wo Christus einst die Dornenkrone getragen habe? Zur Beseitigung die: seinst die Dornenkrone getragen habe? Zur Beseitigung die: seinst die Krone getragen habe? zur Ghre und Erhöhung,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fulch. Carn. 406. Gest. expugn. Hier. 580. Alb. Acq. 307. Wilh. Tyr. 782.

Fordern zur Schmach; jest aber wo seine Lehre glänzend 1100. Testiegt habe, trete die göttliche Vorschrift mit ursprünglicher Krast hervor, wonach man den König krönen solle, auf daß er mit der Krone die Verpslichtung übernehme, nach Recht und Gesesen zu regieren. Außerdem werde das Anssehen der Christen dadurch in den Augen der Ungläubigen erhöht:" — Dieser Gründe halben ward Balduin am Weihstachtssesse des Jahres 1100 vom Patriarchen gekrönt; um jedoch beide Ansichten zu vermitteln, nicht in Jerusalem, sondern in Bethlehem.

Balduin hatte sich in früher Jugend bem geistlichen Stande gewidmet und einige wissenschaftliche Bildung er= worben; er befaß Pfrunden in Rheims, Luttich und Cam= Balb aber trieb ihn feine Natur zu Krieg und welt= lichen Unternehmungen. Er war ein schöner Mann, un= gleich größer ale Gottfried, seine Rase gebogen, Saar und Bart rothlich braun, die obere Lippe ein weniges vorra= gend, einfach und ernst in Rleidung, Gang, Worten, ja in jeglichem Beginnen. Nur die Keuschheit wird feinen Worzügen nicht beigezählt; doch verursachte seine Neigung zum weiblichen Geschlechte keine Gewaltthätigkeit. Gobehild, seine erste Frau, aus England gebürtig, war auf bem Zuge in Marafia gestorben; seitbem hatte er bie Tochter eines armenischen Fürsten Tafrot geheirathet, ber am Tau= rus feste Schlösser und andere Reichthumer besaß, und bes= fen Feinde auch Feinde ber Kreuzfahrer waren.

Das Misverhältnis zwischen dem Könige und Tankred 1101. hatte sich mittlerweile nicht gelöset, sondern wurde doppelt

<sup>1</sup> Alber. 188. Miraei opera diplom. III, p. 317, urf. 34. — Ursperg. zu 1100 crzählt, Balbuin sen zu Pfingsten vom päpstlichen Legaten gekrönt, und dem stimmt auch Annal. Saxo bei; aber die ans deren Stimmen überwiegen. Otton. Fris. chron. VII, 7 sagt: Balbuin sen auctoritate summi pontificis erwählt worden. Alb. Stad. zu 1100. — Wilken II, 90.

<sup>2</sup> Guib. 548. Order. Vit. 793. Wilh. Tyr. 777.

1101 bebenklich, als Walbemar Rarpenel biefen anklagte, baffer ihm Kanpha widerrechtlich vorenthalte. Auf breimalige Ladung erschien ber Fürst nicht, weil er keineswegs Balbuin als: feinen Lehnsherrn anerkannte, und eine fpatere Bufams menkunft beiber führte nur zu bem Beschlusse: man wolle nach vierzehn Tagen nochmals über bie Bebingungen ber Aussohnung verhandeln. Schwerlich ware man indes bars über einig geworden, wenn nicht in biefem Augenblich eine Gefandtichaft Tankred eingelaben hatte bie einstweilige Berrs schaft von Untiochien zu übernehmen; worauf er fich enbe lich bereit finden ließ Tiberias und Rappha unter ber Bes bingung zu raumen, daß ber Konig ihn von neuem bas mit belehne, wenn er binnen einem Jahre und brei Donaten bon Antiochien jurudkehre ! Balbuin mare wohl noch hartere Bedingungen eingegangen; fo fehr scheutener ben tuchtigen Gegner, beffen Entfernung nicht alleinisseber Edle, sondern auch bas ganze Bolk beklagte. Gleich nach bem Abschluffe obigen Bertrages eilte Tanfred nach Untiochien, fand aber zu feinem Erstaunen bie Thore verschloffen und ward erst aufgenommen, als er versprach ber Berr= schaft zu entsagen, sobald Boemund aus feiner Gefangenschafte befreit sensund ann maris ronner melig monjane

Ein papstlicher Gesandter und genuesische Pilger, welche mit einer Flotte bei Laodicea gelandet waren, hatten zur Herstellung der Einigkeit in Untiochien thatig mitgewirkt? und segelten nun, auf des Königes Einladung, nach Joppe, um sich von hier zur Feier des Ostersestes nach Jerusalem zu begeben. Unter Freuden und Ehrenbezeugungen holte sie Balduin selbst ein; aber die größte Besorgniß entstand, als sich am Feste das gewöhnliche Wunder nicht

sticke to got Hilly

<sup>1</sup> Hugo von Fallenberg erhielt jest Tiberias, Walbemar Karpenel aber Kapphatt Alb. Acq. 308.

<sup>2</sup> Hist. belli sacri 233.

<sup>3</sup> Tancredus in ordinatione Legati et Januensium Antiochiae principatum suscepit. Caffari 248.

erneuen, als sich bie Lampe am Grabe Christi nicht von 1101. felbst entzunden wollte. Dbgleich ber Patriarch gar aes schickt entwickelte, bag folch Wunder für glaubige Chris ften entbehrlich und nur in fruberer Beit fur bie Unglaus bigen nothig gewesen sen; so wollten boch Biele sich babei nicht beruhigen, und man fuchte beshalb nochmals Sulfe im Gebeti und in einem feierlichen Umzugen Der Ronig, ber Patriarch) ber papstliche Gefanbte, bie Großen unb das Bolt nahmen baran Theil; und als fie zuruckehrten und bie Thuren bes Grabmals offneten, fiehe, ba brannte bie Leuchte und alle übrigen Lampen entzundeten fich im Umtreife ber Kirche. Doppelt vertrauten nunniehr bie Glaubigen bem unmittelbaren Beiftanbe Gottes, mah: rend fich unter Zweiflern bie Erklarung fortpflangte: bag man ben Drabt, an welchem bie Leuchte aufgehangt fen; mit Balfamol bestreiche und bem, über bas Dach hervor= ragenden Enbe nur Feuer zu nahern brauche, um im Inneren bes Tempels bas Wunder ber Selbstentzundung ju bewirken toet and and nie tom all in genten auch großt

Unterdeß war der Chalif von Aegypten Mosta, im December 1101 gestorben und es entstand innerer Krieg zwischen seinem Bruder Berar<sup>2</sup> und seinem, vom Bezier Usdal unterstützten Sohne, Al Amer. Dieser Umstand und die Erklärung der Genueser, daß sie Balbuin beistehen wollzten, wenn man ihnen ein Drittel der Beute überlasse und in jeder eroberten Stadt einen Bezirk ausschließlich einzräume, sührten, nach Ablauf des Wassenstüllstandes mit den Saracenen, zu einem neuen Kriege. Buerst ward Arsuf umlagert und zwar nicht allein von der Landseite, sondern, weil keineswegs, wie zu Gottsrieds Zeit, die Schiffe sehlten —, auch von der Seeseite. Fast hatte man die Stadt durch Sturm schon eingenommen, als die Einwohner sich zur Uebergabe verstanden und freien Abzug dis Us-

<sup>1</sup> Abulfar, 215-16.

<sup>2</sup> Elmacin 294. Abulfeda.

1101, kalon erhielten. Cafarea', in einer fruchtbaren mit Quellen und Weiben reichlich versehenen Gegend, vertheibigte sich langer. Die Einwohner warfen bier ben Chriften vor, baß fie (wiber ihr Gefet) Mord und Gewalt verübten; worauf ber Patriarch jenen bewies, bag fie unrechtmäßig bes beiligen Petrus Gut inne hatten. Bei biefen Gefinnungen mißlangen alle Versuche einen Vergleich einzuleiten; ber Patriarch, nebst bem genuesischen Consul Wilhelm er= mahnten bas Bolk zum Sturme und verhießen glucklichen Erfolg: ja Wilhelm hatte Allen zuvoreilend fcon bie Mauer erstiegen, als hinter ihm die Leiter brach und nur ein, bem Unschein nach menschenleerer Thurm, bem Bereinzelten Ret= tung zu bieten ichien. Er eilte bie Stufen hinauf, ein Saracene eilte binab; fie begegneten und umfaßten fich. Las mich frei, sprach ber Saracene, bamit wir beibe uns retten! Es geschah, und mabrend biefer emfloh, erftieg Bil= helm ben Thurm und winkte ben Christen; sie folgten und bald war bie außere, bald auch bie innere Stadt erfturmt?. Diese Eroberung glich ber von Jerusalem, und nur bie Begierbe nach bem Losegelbe konnte bin und wieder die Graufamkeiten hemmen. Allein auf ber anderen Seite mehrte biese Begierbe auch wiederum die Frevel: benn viele Be= wohner und Bewohnerinnen hatten Gold und Ebelfteine verschluckt, ober an geheimen Theilen bes Leibes versteckt um fie zu retten ; wohurch fie fich Martern und bie schmerz= haftesten Tobesarten juzogen. Das erfte Geschaft nach bie=

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 784. Sicardi chron. 587. Vitriac, hist hier. 1067. Caffari 251.

<sup>2</sup> Die Einnahme fällt auf den 7ten September 1101 nach Oliv. Schol, hist. reg. 1360; wogegen Caffari richtiger von einem früheren Ausbruch Ende Julius redet, die Flotte aber doch erst im Oktober nach Hause kommen läßt. Auch Sarudsch wurde nach Abulseda 1101 erobert.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 310. Gest. expugn. Hier. 583. foeminae quoque bisantios intra sè occultabant, quod et nesas erat sic recondendum, et turpe est satis ad recitandum. Fulch. Carn. 410.

1 2006

sen Freveln und der Theilung der Beute, war die Reini= 1101. gung ber Kirchen und die Wahl eines neuen Bischofes.

Gin faracenisches Beer welches bie Stabt entseten wollte , kehrte um, weil es sich zu schwach fand; nachdem aber neue Mannschaft aus Aegypten angelangt war, betrat es angeblich 11,000 Reiter und 20,000 Fußganger fart, bie Granzen bes driftlichen Reiches. In Jerufalem erschrat man aufs Meußerste: benn ba bie Genueser schon wieber in ihre Beimath zurudgefegelt waren, fo konnte ber Konig, trog aller Unftrengungen, ben Feinden bei Ramla nur 260 Ritter und 900 Fußganger entgegenstellen. Zugleich verbreitete fich (ber Sage nach aus aufgefangenen Briefen) bas Gerücht: bie Saracenen hofften, im Bertrauen auf erhaltene Beiffagungen, zu siegen, und wollten dann Je= rufalem zerstoren, Christi Grabmal nieberreißen, furz jedes Undenken vertilgen und jeben Ueberreft aus früheren Zeiten ins Deer verfenken, bamit es unmöglich werbe baran fer= nerhin einen Wahn zu knupfen, ber sich fromm nenne, jedoch nur unheilbringend wirke. Den Konig und feine tapferen Begleiter ergriff in biefer Lage keineswegs ungebührliche Furcht, fondern es erzeugte fich in ihnen ber hohe Muth 2, welchen wir oft bei driftlichen Martyrern bewundern: fie besiegten am achten September 1101, nach hartem Rampfe, eine Abtheilung ber Aegypter und trieben sie gen Askalon. Un einer anderen Stelle konnten aber die Christen bem sturmischen Ungriff ihrer überlegenen Feinde nicht wider= stehen und bie wenigen, welche bem Tobe ober ber Ge= fangenschaft entkamen, berichteten in Joppe: bag Alles verloren und der Konig umgekommen sen! Bald nachher erschien eine Abtheilung faracenischer Reiter, bestätigte biefe

<sup>1</sup> Ursperg. chron. zu 1101, welches auch 30 Schiffe und 12,000 Pilger um diese Zeit bei Joppe landen läßt, wovon aber die übrigen Zeitgenossen nichts erwähnen.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 312. Gest. expugn. Hier. 586. Fulch. Carn. 412.

<sup>3</sup> Anna Comn. 275.

## 400 Peter der Einsiedler. Robert von flandern.

1101. Nachrichten, zeigte bie wohlbekannten Ruftungen mancher erschlagenen Ritter und verlangte bie Uebergabe ber Stabt Allein die Königinn hatte die Fassung nicht verloren, sondern bas Nothiaste fogleich für bie Bertheidigung angeordnet und zu Schiffe einen Eilboten nach Antiochien an Tankreb gefenbet, bag er comme und bie Befchubung bes Reiches übernehme: Während Alle so in Soppe zu gleicher Zeit höchst betrübt und höchst thatig waren, nahte Balbuin mit feiner Schaar, überfiels und zersprengte biejenigen Megypter, welche von feinem Siege nichts wußten, und ward nun in Joppe mit unsäglicher Freude von wallen Christen und von feiner Gemahlinn empfangen. - Ucht Monate lang ruhten bierauf die Baffen und das Reich schien befestigt; in der That aber litt es, nach ber Rudkehr fo vieler Pilger in ihre Beimath, an großer Schwache. Zuvorderst war namlich Peter ber Einsiedler nebst ben Grafen von Montaigu und Clairmont zurudgesegelt: In Sn. Sturmsgefahr gelobten fie ein Kloster in Sun bei Luttich zu bauen, deffen Borfteber Peter bis zu feinem, im Jahre 1117 erfolgten, Tobe mar. - Auch Robert von Flandern verließ Palastina, kampfte nach seiner Ruckfunft für die Ansprüche der Rirche gegen den Kaiser und die weltliche Macht, und gab willig eigene Rechte auf, wennenfie mit den Unspruchen des romischen Stuhles im Widerspruche ftanden? Im Jahre IIII unterftutte er feinen Deffen, ben Konig Ludwig VI von Frankreich gegen ben Grafen Thibaut von Bloist, sturzte aber, als die Koniglichen weichen mußten, auf ber Marnebrucke bei Meaur, und starb brei Tage nachher eines kläglichen Todes.

The state of the state of the

<sup>1</sup> Alber. 190 und zu 1208. Peter starb 1115 ober 1117 im Klosster zu Hun ober Hoja. (Anselm. Gembl. Pagi zu 1215 c. 21.) Bouquet XIII, 607.

<sup>2</sup> Aegidii gesta Pontif. Leodiens. in Bouquet XIII, 607.

<sup>3</sup> Siehe die Beweise bei Wilken II, 24. cf. Miraei op. dipl. Vol. I, Urk. 40 und 41, und 70. Bouquet XIII, 420. — 1108 zog Kaiser Heinrich gegen Robert. S. Pantal. Chron. Würdtw.

anfar Grofer, aber auch verbienter, erfcheinen bie Unfalle 1101. Moberts von ber Dormandie. Bahrend feiner Abmefenheit in Palaffina batte fein jungerer Bruber, Beinrich I, ein Mann von großen Unlagen und ungemeiner Rraft bes Charafters, ben Ehron von England beftiegen. Unftatt nun mit Rachbrud bie eigenen Unfpruche geltenb ju machen, ober ihnen befcheiben zu entfagen, reigte Robert bie Beforgniffe feines Gegners burch ftolges Reben und erhohte beffen Rubnheit burch laffiges Sanbeln. Schon in Apulien bielt ibn bie Liebe gur Grafinn Gibplla von Converfano, welche er heirathete, lange auf; noch mehr Beit verfloß in ber Mormanbie unter ungenugenben Ruftungen, und als er enblich im Julius 1201 nach England überfeste, mo Bielen feine Milbe, ja feine Schwache willtommen mar, ließ er fich burch ben Ergbifchof Unfelm von Canterbury bereben, bem Reiche fur eine jahrliche Ginnahme von 3000 Dart zu entfagen, welche ibm fpater aber nicht einmal ausgezahlt wurden. Much bie Normannen, welche ibn fo gunftig aufgenommen hatten, lernten balb einfeben bag er gur Berrichaft unfabig fen; und mabrend Eragheit, thorichter Aberalaube und nichtswurdige Bergnugungen ben Bergog taalich mehr und mehr erfchlafften, nahmen in feinem Lanbe Frevel und Billfur gegen Rirchen, Rlofter, Geiftliche und Arme, unglaublich überhand. Wenn man ibn felbit beraubte, wenn feine eigenen Diener ibm bie Rleiber fahlen, und Untersuchungen und Strafen gang abgufom= men ichienen, mas mußten ba nicht bie bulfloferen Ginwohner leiben? Deshalb fam Beinrich I, pon ben Rormannen berufen, fo wie von eigenem Chrgeize getrieben, in bas ganb, folug feinen Bruber am 28ften Geptember (bem Sahrestage ber Schlacht bei Saftings) 1106 bei Tenchebran und nahm ihn gefangen'. 26t und amangig

<sup>1</sup> Bromton 998. Radulph a Diceto abbrev. Chron, att 1134. Order, Vit. 778, Roger, Hoveden 471. Wilh, Malmesh, 154. Guil. Neubr, I, 3, Alber, 187, Order, Vit. 722, Guil, Gemet. VIII, I. I.

Diese Unfalle, welche einzelnen Unführern ber Pilger erst in spåteren Sahren guftießen, konnten inbeg bie große Borliebe für bie Rreugzüge nicht minbern; im Gegentheil, nachbem bas Schwerfte gelungen mar, fchien feine Soffnung zu tuhn und Seber meinte, feiner warte im Morgenlande ber größte Ruhm und ein weichlicher Befig. 30 biesen inneren Unregungen gesellten sich moch manche außere. Raiser Beinrich IV ließ damals bas Kreuz predigen? um Gunft bei Laien und Geiftlichen But erlangen ; ber Papft bannte Alle die sich früher jum Zuge verpflichtet, ihn aber nicht angetreten hatten gelougt ber Große endlich und Stephan von Blois, iwelche sibereilt gurudgekehrt waren, glaubten Spottereien, und Bormurfe nur durch ein meues Unternehmen austilgen zu konnen. Go fammelten sich brei Beere (benn einzeln versuchte kein Pilger mehr ben gefahrlichen Weg anzutreten): bas erste in Italien unter bem Erzbischofe Anselm von Mailand, und benn Grafen Albert und Guibo von Blandrate; bas zweite in Frankreich unter Sugo bem Großen, Stephan von Blois, ben Grafen Wilhelm von Nevers, Withelm von Poiton, unb Stephan von Burgund bas britte in Deutschland unter idem Erzbischofe Thiemo vom Salzburg, dem Herzoge Welf IV von

Morign, chr. 365. Pagi critica au 1134, c. 39. Waverl. ann. au 1106. Hemingford I, 27. Concil. XII, 1126.

<sup>1</sup> Das heinrich seinen Bruder habe blenden lassen, ist unerwiesen und stimmt durchaus nicht mit allen übrigen Nachrichten. Rapin II, 93. Sprengel Geschichte von Großbritannien I, 330. Lappens berg Geschichte von England II, 231.

<sup>2</sup> Alber. 191. Pagi crit. zu 1100, c. 19, Concil. XII, 1089. Corner 636.

Bafert und mehren Unberen'. Ritht blog Bewaffnete, 1101. micht blog Danner nahmen an bem Buge Theil . fonbern auch Beiber und Rinber; und Bilbelm von Poitou, ber an Tapferfeit Reinem nachftant, als Ganger Ruhm verbiente und in feichtfinnigen Schergen felbft bie Luftigmacher übertraf2, foll Schaaren von Dabchen mit fich geführt baben. Es ift febr maturlich, bag 150,000 Pilger, - bies ift wenigftens bie geringfte Ungabe -, bei folder Difchung, unter fo vielen unabhangigen Rubrern von Armuth bebrangt ober bom Uebennuthe beherrfebt, feineswegs Bucht umb Debnung bielten. Deshalb ertheifte Raifer Merius einerfeits gwar ben Beburftigen Gefchente und Umofen; anbererfeits aber that er alles Mogliche', bag fie fich nicht im Canbe gerftreuen, ober in ungeheurer Bahl nach Ronfantinopel vilgern tonnten. Die Gottesfurcht Gingelner entschulbigte ober rechtfertigte Frevel ber Menge nicht; und bie Rubrer hatten burch ein offenes Benehmen und burch Sanbhabung angemeffener Strenge, bes Raifers nur gu naturliche Beforaniffe verminbern und nicht. oft übertries benem, Megwohne nachhangen follen. In biefer Stimmung verwarfen bie, guerft anlangenben, Combarben bes Raifers meife Rathichlage: "fie mochten bie nachrudenben Abtheis lungen von Deutschen und Frangofen erwarten, ben fiches reren Weg an ben Ruften Rleinafiens erwählen, Borfichts. maagregeln gegen bie gefahrliche Dacht ber Turten ergreis fen u. f. w." Bu tabn, und mahrfcheinlich von bem Erg-

<sup>1</sup> Otton. Friz, chr. VII, 7. u. Bikhehi. 593. Orden: Vie, 789 peride von 500,000 Pilgerns, Alb. Aoq. 317: mit Bribern unb 80n, bern von 260,000 Manifern Anna Comn. 260 von 50,000 Mattern unb 100,000 Eußgängern; Annal. Saxo täßt: während bes Wöhnters in Bulgarien 50,000 Congobarben tagern. Wie miffen bas Gingetten über bie Michtung und Bereinigung per- Gere derendem.

<sup>2</sup> Guibert 547. Nimiumque jocundus, facetos etiam histriones facetiis superans multiplicibus. Order. Vit. 7. l. c. Hist. hieros. pars 2. p. 602.

<sup>3</sup> Annal, Saxo şu 1101.

1101. bischofe von Mailand aufgeregt meinten die Lombarden: es fen nichts gethan, fo lange man nicht bie Thaten ber ersten Rreuxfahrer übertreffe, in das Innere von Alien eine bringe, Chorasan erobere und bas Chalifat in Bagdab ger store! Sorglos und allen Ausschweifungen frohnend, zogen fie von Nikomedien nach Uncyra', geriethen aber bann, ber Wege, ber Sprache, der fremden Bolker gant unkundig in Verlegenheit und baten ben Kaiser: er mogemben Grafen von Touloufe (der Hulfenfuchend nach Konstan: tinopel gekommen war) bewegen, daß er mit ber heiligen Lange zu ihnen ftoge und ihr Führer werbe. 211 Mur uns gern entschloß sich Raimund hiezu: benn er hatte gegen biefe Art und Richtung bes Buges gewarnt und burfte;ifo wenig wie ber von Alexius als Führer mitgeschickte Grieche Tzitas hoffen bag man feine Rathschlage befolgen werbe Much eilten die Pilger, ohne barauf Rucksicht zu nehmen und fogar ohne innere Einigkeit, jum Salys, verbrannten jenseits besselben eine Stadt und tödteten die meisten Bes wohner, obgleich diese Christen maren und von ihren Price ftern geführtig ihnen friedlich entgegenkamen Roch tiefer magte man fich jest ins Land, bis nach Amafia, bis jum Pontus; aber: nun brach über die Tollkühnen auch uner megliches Unglud herein. Die Turken, welche alle vorlies genden Dorfer gerftort, bie Lebensmittel hinweggeschafft, die Nahrung für die Pferde verderbt und die Quellen ver schuttet hatten, umgaben bas driftliche beer aufuallen Geis ten mit einer Ueberzahl von Reiterei. Bon Tage zu Tage stieg beshalb bie Hungersnoth, Kraft und Muth fanken, und die hiße bes Sommers raubte fast bie Besinnung: theils hiedurch, theils in ben schredlichen, mehre Tage hinburch bauernden Gefechten, fanden fast alle Pilger ihren Too!

<sup>1</sup> Es ging eine Straße über Ancyra, Archetais und Thana nach Eilicien; vielleicht wollte man diese anfangs einschlagen, ließ sich aber nachher unvorsichtig weiter fortreißen. Mannerts Geographie V, 2, 232.

Die unter ben Grafen von Mevers', von Poitou und 1101. bem Berzoge Welf von Baiern folgenden Abtheilungen, erlitten, aus gleichen Grunden und bei gleichen Umftanden, baffelbe Schicksall; welches auch genügend erklart ist, ohne baß man nothig hat Merius eines unbewiesenen Einverstandnisses mit ben Turken zu beschuldigen, und bie feier= lichfte Berficherung feiner Unfculd, fur einen Meineib zu evelaren mismis, and the many of the many

Die geringen Ueberrefte fo ungeheurer Beere fammelten fich theils in Konstantinopel und erreichten zu Schiffe Syrien, utheils kamen fie über Tarfus nach Untiochien zu Tankred: aber ber Erzbischof von Mailand starb in Kon: 1102. stantinopel, Hugo ber Große in Tarsus, Herzog Welf in Copern, der Erzbischof von Salzburg und Iba2, die Mut= ter bes Markgrafen Leopold von Desterreich, wurden ge= fangen, wenige von ben Fuhrern faben Serufalem, noch wenigere ihre Beimath wieder 3; - und fo blieb diese zweite gewaltige Bewegung bes Abenblandes, fast ohne alle Frucht für bie morgenlanbischen Staaten. 2000 de

Doch magte Balbuin, im Bertrauen auf bie baher entstandene, obgleich nur geringe Bermehrung feiner Streiter ju einem großeren agyptischen Beere entgegenzuziehen, ward aber geschlagen und in Ramla von ben Feinden ein= geschlossen . Reine Rettung schien für ihn möglich, als in ber Nacht Semand an den Mauern erschien und ihn bringend zu fprechen verlangte. Er ward eingelaffen, vorgeführt und sprach: "ich bin ber arabische Emir, bessen

maintap was the continue of the star

<sup>1</sup> Christianos, superbe et cum multis lenociniis saevientes, dissipans etc. Liber de castro Ambasiae in Dachery spic. III, 279.

<sup>2</sup> Bormanr, bie Baiern im Morgenlande 17, 18.

<sup>3</sup> Weingart, mon. 784. Alb. Acq. 321. Gesta expugn. Hier. 587. Landulph. jun. 2. Admontense chr. zu 1101. Rauch Gesch. von Desterreich I, 293.

<sup>4</sup> Wilh. Tyr. 788. Alb. Acq. 328. Fulcher Carn. 415. Hist. hier. p. 2. pag. 604. Oliv. schol. hist. reg. 1361.

1101 Weib burch beine Milbe erhalten worden ift, und will dich bankbar aus ben Sanden beiner Feinde erretten, fobald bu mir folgst." Der Ronig vertraute bem Araber ; und wollte bie neu erhaltene Freiheit benugen um ein Beer fur ben Entfag von Ramla zu fammeln; aber erft nach breitägigem, mubfamem und gefährtichem Umberirven erreichte fer mit zwei Begleitern Urfuf, mahrend beffen jene Stadt erobert und ihre Befatung niebergehauen murbe. Die Gieger gogen hierauf nach Joppe und zeigten ben Bewohnern ben Kopf des Ritters Gerbod, welchen dem Könige so ahnlich war, daß bie Behauptung biefer fen umgekommen, um fo eher Glauben fand, ba Reiner von feinem Schicksat etwas wußte. Desto größer war die Freude, als er zu Schiffe in Joppe eintraf. Bahrscheinlich aber hatte man auch biese Stadt verloren, wenn nicht die faracenische Flotte von einer eben anlangenden driftlichen ware besiegt worden; worauf Balbuin, burch bie Schiffsmannschaft verstärkt, aus ber Stadt hervorrudte, fich mit Hugo von Tiberias vereinte, bie Feinde schlug und ihr Lager eroberte. Imar konnte man nach biefem unerwarteten Siege nicht, wie man aufangs hoffte, fogleich Askalon einnehmen; allein in Augenblicken ber hochsten Gefahr einen Waffenstillstand auf fieben Do= nate abschließen zu konnen, erschien in der That schon als ein großer Bortheil.

Wären nur nicht stets, neben diesen äußeren Gefahren, innere Zwistigkeiten unheilbringend hergegangen! Die alte Feindschaft zwischen dem Könige und dem Patriarchen Daimsbert brach, wohl nicht ohne Anreizung des verschlagenen Arnulf, immer wieder aus; und da Niemand ihre wechselsseitigen schweren Anschuldigungen entscheiden konnte, berief sich Balduin auf den Papst Paschalis II, welcher seinem Gesandten, dem Kardinal Morit, die Untersuchung überstrug. Vieles ward hiebei dem Patriarchen vorgeworfen: Meineid, Verrath am Könige, ein Versuch ihn tödten zu lassen, endlich, — damit ein Punkt, das Volk in Bewesgung zu sehen, nicht sehle —, der Verkauf eines Theiles

von dem heiligen Areuze! Durch den König, die Geist= 1101. lichkeit und bas Wolk auf gleiche Weife bebrangt, konnte Daimbert sich nicht fogleich über Alles ausweifen. wurde beshalb durch den papstlichen Gefandten, bis auf weitere vollständige Rechtfertigung, von seinem Umte ent= fernt und ihm die Weibung des heiligen Deles auf dem Delberge zum Ofterfeste, unterfagt. Diese lette Buruck= sogung krankte ihn besonders tief, und ba Worte und Bit= ten die Aufbebung des Berbotes nicht bewirken konnten, fo zahlte er bafür endlich bem König eine große Geldsumme, und gewann auch vielleicht den Kardinal burch ahnliche Mittel. Wenigstens wurden bald nachher beide so befreun= bet, bas sie sich in die Gaben ber Pilger theilten, und gemeinsam Tag und Nacht schmausten und tranken, jedoch ohne Worwissen bes Konigs. Als es aber biesem endlich hinterbracht wurde, überrafchte er fie und stellte ihnen zornig vor: daß sie der Ueppigkeit nachhingen, mahrend er und bie Krieger an Allem Mangel litten und sich ben größten Gefahren aussetzten; bag ber Patriarch feine Schabe vergeube ober verberge, fatt sie für bas Beste bes Reiches zu verwenden. Daimbert erwiederte heftig: "bie Beamten ber Kirche muffen von der Kirche leben, sie selbst aber soll nicht herabgewurdigt werden zum Dienen und Gehorchen, und jede Zumuthung der Urt werde ich mit apostglischer Hulfe abzuhalten wissen." Da rief der König: "hütet euch, daß ich in unserer Bedrängniß ben Solbaten nicht allein die Einnahmen ber Kirche, fondern auch ihr ganzes Besithum vertheile. Erft, wenn bie Macht ber Saracenen gebrochen fenn wird, bleibt es mein Geschaft, bie Rirche von neuem mit Gutern und tauglichen Dienern zu verforgen."

Ju spåt bewilligte der Patriauch Einiges und Ungenüs 1102. gendes; er mußte nach Untiochien entweichen, und seine Diener, welche der Gewalt nicht widerstehen konnten, ver-

<sup>1</sup> Alb. Acq 308: lignum minuit et dispersit. 231. 332. Thomassinus P. I, lib. I, c. 26. Conc. XII, 966.

Byzantiner. Den Kardinalgefandten hatte Balduin geschont und von seinem angeblichen Freunde zu trennen gemußt. Auf Tankreds Vermittelung ward indessen Daimbert der läusig noch einmal eingesetzt und die letzte Entscheidung dem papstlichen Gesandten Robert vorbehalten, welcher nach Morigens Tode in Palastina angekommen war't. Dieser sprach an der Spige der versammelten Geistlichseit (auf den Grund der älteren, jezo noch vermehrten Beschuldigungen) das Verdammungsurtheil über den Patriarchen aus, und an seine Stelle ward, mit Beistimmung des überallthätigen Urnulf, Ebremar gewählt, ein Mann von ansehntichem Aeußeren, löblichen Gesinnungen und tadellosen Sitten, aber nur von mittelmäßigen Geistesgaben.

Bei folthen Bewegungen im Inneren, folden Gefahren von außen, bei ber fast unübersteiglichen Schwierigkeit ju Lande Unterftugung aus Europa zu erhalten , wurde die Macht ber Christen in Palastina bald vertilgt worden senn wenn nicht bie Freistaaten Staliens, Pifa, Genua und Benebig von jest an ununterbrochen ben lebhafteffen Theil an der Behauptung ber morgenlandifchen Besigungen genommen und ihre Erweiterung eifrigst gewünscht hatten Zwar wurden sie wohl noch mehr durch Handelszwecke, als durch religiose Ansichten bestimmt; wenn aber auf lange Zeiten hinaus die Thatigkeit nach jenen Gegenden gerichtet bleiben follte, fo bedurfte es bazu in ber That mehr als einer fortbauernd wirksamen Triebfeder. Leiber geriethen indeß biefe Staaten allmählich, aus bloß weltlichen Rud sichten, felbst in Fehden und schon in biefem Mugenblide führte die engere Verbindung Venedigs mit dem griechischen Reiche dahin, daß Pisa und Genua bieses weniger achteten und Alles was davon leicht zu erobern war, für gute Beute hielten. Daher rustete sich Alexius mit Recht, als er horte, daß eine pisanische nach dem Morgenlande be-

<sup>1</sup> Cardella I, 61.

stimmte Flotte; im Vorbeisegeln Korsu, Leukas und Jakyn: 1103. thes feindlich behandelt habe; zwischen Patara und Rhodus trasen die Griechen und Plsaner im Jahre 1103 auf ein= ander. Jene hatten an dem Vordertheile ihrer Schiffe, schrindar nur zur Zierde; Köwenköpse angebracht, welche aber durch eine künstliche Vorrichtung Feuer spieen und wodurch vielleicht, der Erwartung gemäß, die pisanische Flotte vertigt worden wäre, wenn nicht ein Sturm die Kämpsenden getrennt hätte. In Rhodus fanden und tödtesten die Griechen mehre Lateiner (unter ihnen einen Verswandten Voemunds), weil die Undrohung der Stlaverei sie nicht zu schrecken schien; die Visaner dagegen plünderten Chpern, die surückgetrieben wurden und damit in Laos dicea bei dem, unterdeß befreiten Voemund, eine günstige Ausnahme fanden.

Spater erreichte auch eine genuesische Flotte ohne Un= 1104. fall biefe Gegenbenet benn bie griechischen Schiffe waren feitbem burch Sturmertheils zerftreut; theils beschäbigt wor ben! Allen neuangekommenen Kreuzfahrern fchlug nun König Balbuin vor: ihm bei ber Belagerung von Akkon ober Ptolemais Bulfe zu leiften ; welche Stadt er im Jahre 1103 zwar umlagert, jeboth burch bie Tapferkeit und Uebermacht ber Feinde und nach einer erhaltenen schwe-"ren Wunde, nicht eingenommen hatte. Die Genueser verfprachen Affon von ber Seefeite einzuschließen, sobald man ihnen ben britten Theil ber Seezolle, eine Rirche und einen Untheil an ber Stadt felber bewillige. Dies gefchah und schon am zwanzigsten Tage ber Belagerung erklarten sich die Bewohner zur Uebergabe bereit, wenn man ihnen mit Weibern und Kindern und allen beweglichen Gutern, freien Abzug gestatte, benen aber, welche von biefer Begunftigung feinen Gebrauch machen wollten, erlaube, gegen eine jahr=

<sup>1</sup> Anna Comn. 266. Alber. 193. Caffari 253.

<sup>2</sup> Guido Spinola führte nach Crescenzi I, 412 im Jahre 1102 eine genuesische Flotte; wahrscheinlich bieselbe, von der hier die Rede ist.

1104, liche Bindzahlung in der Stadt zu bleiben. Alles bies ward feierlich genehmigt, und im Bertrauen auf bas gegebene Wort, zogen bie Bewohner am 26sten Mai 1104 unbeforgt von bannen ! Aber bie Pisaner und Genuefer, welche schon bei ben Berathungen, allen driftlichen und staatsklugen Grunden fur eine milbe Behandlung widerfprochen hatten, brachen in freventlicher Geldgier ben Bertrag, plunderten, morbeten und riffen durch ihr Beispiel viele von ben anderen, nicht minder habfüchtigen underleis denschaftlichen Pilgern zu gleichen Unthaten fort. Balduin zurnte hierüber mit Recht gar fehr, und schwerlich wurden die Frevler, trop der Borbitten des Patriarchen, einer har ten Strafe entgangen fenn, wenn bem Ronige nicht bie hinreichenden Mittel zur Vollziehung gefehlt, und wenn er nicht befürchtet hatte, baburch eine Entzweiung zu veranlassen und alle weiteren Eroberungen unmöglich zu machen Whe aber von diesen weiteren Eroberungen die Rede fenn kann, muß bie Geschichte ber nordlichen Christenstaaten nachgeholt werden. Ueber ben Besig von Laodicea, über die Unrechte auf bie fprischen Kustenstädte und auf Cilicien war, feit bet Belagerung von Antiochien, Streit zwischen ben Kreuzfahrern und ben Griechen. Diese beriefen sich auf ihr altes Recht und den, seit Jahrhunderten nur kurze Zeit unterbrochenen Besitz, auf den Lohnsvortrag mit Boemund und auf bie eigenen Meugerungen ber Pilger, ihr Unternehmen sen bloß geistlich und auf Terufalem gerichtet. Aber so wenig konnten die Griechen ihre Grunde mit ben Baffen unterstützen, daß Tankred, fogar mahrend ber Gefangenschaft Boemunds, mehre cilicische Stabte und auch Laodicea eroberte?. Graf Raimund von Toulouse, welcher

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 791. Gesta expugn. Hier. 590. Baluz. misc. I, 432. Ursp. chr. zu 1104; Alb. Acq. sest die Einnahme Akkons auf den Himmelfahrtstag, den 26sten Mai 1104; Oliv. Schol. hist. reg. hat dagegen den 9ten Mai.

<sup>2</sup> Order, Vit. 778. Wilken hist, Comn. 370.

fich um Bulfe gegen bie normannischen Fürsten zu suchen, 1104. wie gefagt, nach Konstantinopel begeben und an dem unglücklichen Zuge ber späteren Kreuzfahrer in bas Innere von Dieinaffen Theil genommen hatte, mard, als er enblich zurückehrte und in ber Gegend von Untiochien landete, durch Tankred gefangen genommen und nur für großes Losegeld befreiet. Die Beschuldigung, daß er vorsätzlich jum Untergange jener Pilger in Kleinasien beigetragen habe, flimmt nicht mit bem Gifer, welchen bie Ueberrefte ber lets ten für feine Auslosung bezeigten, und ist wohl so wenig ber Mahrheit gemäß, als baß Boemunds Befreiung burch feindfelige Absichten bes Kaifers Alexius herbeigeführt worben fent. Wenigstens erwähnt ber Normann, unter allen feinen späteren Borwurfen gegen bie Griechen, folder Plane nicht. Alerius, fo wird namlich erzählt, bot große Sum= men an Rameschtekin, wenn biefer Boemund an ihn ausliefere. Diese Gummen verlangte der Gultan Kilidsch Urslan von Ikonium zur Halfte für fich und kundigte, nach erhaltener abschtägiger Untwort, Rameschtekin Rrieg an, obgleich biefer unter anderen Grunden des Weigerns, auch ben fehr genügenden anführte, daß er felbst noch nichts erhalten habe. In solcher Bedrangniß fragte Kameschtekin den Fürsten selbst um Rath, und mit Hulfe der dristlich gefinnten Tochter bes Emirs2, vereinigten fie fich bahin: bas Boemund für feine Befreiung 100,000 Byzantiner an ben Emir zahlen, beibe aber sich gegen gemeinschaftliche Feinde vertheibigen wollten.

Uls Boemund hierauf im Mai des Jahres 1104 nach Untiochien zurückkam, freuete er sich sehr über die tüchtige Verwaltung Tankreds; doch regte sich einiger Verdacht, daß

<sup>1</sup> Alb. Acq. 335—339. Sicard, chron. 587. Wilh. Tyr. 790. Order. Vit. 796—799. Dieser sagt: die Türken hatten Boemund parvum deum Christianorum genannt.

<sup>2</sup> Nach Order. Vit. begleitete biese Tochter Boemund nach Untiochien und heirathete seinen Neffen Roger.

1104 biefer bie Berlangerung feiner Gefangenichaft nicht ungern gefehen habe, und fast mare übernbie Frage: ob auch bas neu: Erobertei an Boemund : zurudzugeben ifen i hoftiger Streit entstanden, wenn nicht andere Fehben gur Ginigfeit gezwungen hatten. Allerius erneuerte namlich feine Forbes rungen und Vorwürfe, worauf aber Boemund ihm frühere Uebertretung ber Vertrage Schuld gab und behauptete von Seiten bes Raifers fen basi Berlangen nach Besigungen, welche ein Anderer mit so großer Unstrengung gewonnen habe, zum mindesten unbillig; ganzuthöricht naber wurde bie Einwilligung in ein folches Verlangen von feiner, Boe munds Seite, erscheinen. Gben fo wies er ben Griechen Butumites, melder vorgeblich einen Frieden fliften wollte, als gerade pisanische Schiffe in Laodicea lagen, mit ben strengen Worten zurud: "bu bist nicht gekommen um bes Friedens willen, sondern um heimlich bie Schiffe anzugunben; freue bich, bag wir bafur nicht harte Strafen an bir vollziehen." Der Krieg gegen bie Griechen begann also von neuem. 11 Boemund gedachte Carium in Cypern: zu erobern, welcher treffliche Safen in griechischen Sanden boppelt gefährlich war, weil alle Flotten des Abendlandes vorbeisegeln mußten und leicht überrascht und igenommen werden fonn ten; aber biesmal kam ihm Allerius zuvorft und legte eine fonftarke Befagung in die Stadt, daß der Fürst feine Unternehmung aufgab. Bald barauf eroberte Kantakuzenos; ber griechische Abmiral, Maraklea, Gibellum und mehre Rustenstädte bis in die Gegend von Tripolis; aber Laodicea widerstand allen Ungriffen und allen Runften ber Berführung, und als endlich die Stadt nicht mehr zu halten war, vertheibigte sich noch immer die Burg, in ber gerechten Hoffnung daß Boemund zum Entsatze herbeieilen werde. Er kam und fragte Kantakuzenos: "ob er die Städte mit Gelb oder mit Gewalt einzunehmen gedenke?" Stolz ant=

<sup>1</sup> Radulph. Cadom. 203.

<sup>2</sup> Anna Comn. 267. Hist. belli sacri 234 W. Hist.

wortete ber Grieche: "bas Gelb haben meine Solbner em 1104. pfangen, vor bereng Tapferkeit du bald erschrecken wirst Dhne Bogern ließt Boemund hierauf jum Ungriffe blasen, fchlug bie Griechen; befestigte bie Burg gufs neue, und wurde fein Glud noch weiter verfolgt haben, wenn nicht gleichzeitig anderer Gefahren hereingebrochen maren. Balduin von Burg, ber neue Graf von Cheffa, hatte namlich Morfia, die Tochter bes Fürsten Gabriel von Melitene geheirathet, gerieth : aber hiedurch in noch vermidel= tere Berhaltniffe zunden benachbarten Staaten: menigstens schiett es ihm wortheilhaft; feinem Better, bem Grafen Joseelin von Courtenay, die Orte Tellbascher und Raven= ban hefurg bas Land bieffeits bes Cuphrats, nur mit Mus; nahme von Samosatananzuvertrauen. Boscelin mar ein fluger, tapferer, einfacher und sparsamer Mannzaber seine Sparsamkeit führte ihnehisweilen zur habsucht, seine Festig= feit zum Starrfinn und feine Tapferkeit zu, unruhiger Kriege= luft. Baren die Turken einig gewesen, hatten sie ihren Unterthanen vertrauent konnen zuso mochte ihnen gegen bie, so oft ebenfalls uneinigen. Chriften und beren übelgefinnte Unterthanen, weit mehr gelungen senn Aber die Brüder Muhamed und Borkeigrof, Die Baupter ber Gelbschuken, bekriegten sich mit kurzen Unterbrechungen, bis ber lette 1104 starb; und sein Sohn Malek mußte der Ugbermacht bes Dheims weichen, fo wie in Damaskus ben Sohn Dokaks, bem Utabeken Togthekin, In Mosul war auf Korboga, Dichekermisch gefolgt, und Sokman der Ortokide hatte wieder Unsehen gewonnen. Beibe rufteten sich jest, mahr= scheinlich im Einverständnisse mit Sultan Muhamed, gegen bie Franken von Ebessa, und Boemund zog mit Tankreb diesen zu Hulfe um wo moglich Harran zu erobern, ehe jene wirklich ins Feld rudten. Auch waren die Bedingun= gen schon festgesett, unter welchen bie, burch Sunger bebrangte, Stadt sich ergeben wollte, als Boemund und

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 790. Abulfeda zu 1103 - 1105.

übergeben und wessen Jahne voranzutragen sent Schrecklich war die Strafe dieser Idgerungt benn am anderen Morgen sahen sich die Christen von 30,000 Türken unter jenen Unstührern umringt, und wurden, weil viele nur mit geringem Muthe sochten, gänzlich geschlagen und Balbuin von Edessa nebst dem Grafen Iostelin gesangen. Boemund nahm des letzen Besteungen in Schutz und Tankred vertheidigte mit Erfolg Edessa gegen die Türken; alle neuen Eroberungen am Euphrat und in der Gegend von Antiochien gingen aber verloren. Geschickt wußten endlich auch die Griechen aus diesen unglücklichen Umständen Bortheil zu ziehen, und eroberten unter der Führung von Monastraß, die Städte Tarsus, Abana, Mamistra, Longiniaß, ja fast ganz Cilicien.

In folder Bedrangnis, wo es an Gelb und an Rric gern fehlte, ja fast alle Hoffnung verschwand, beschloß Boemund personlich Bulfe im Abendlande zu fuchen. Tanfred, bem er einstweilen die Berwaltung Antiochiens anvertrauen wöllte, fand feine Entfernung in biesem Augen: blicke fehr bebenklich, aber bem Unerbieten, bie Reise felbst ju übernehmen, ftellte Bormund bie Bemerkung entgegen: bag faum bie Bemuhungen bes Ungefehenern hinreichenben Erfolg haben wurden, und bie Hoffnungen, welche er im Stillen von einem neuen Rriege in Europa gegen Allerius hegte, waren fo glanzend und verführerisch, bag er fie keis nem Underen abtreten mochte. Um nun aber ben Griechen nicht bei bem Ueberfegen nach Europa in bie Sanbe gu fallen, ließ er stof, als sey er gestorben, in einen Sarg legen und feietlich zu Schiffe tragen! Erft bei ber Laii: bung in Korfu entfagte er nicht bloß biefer angftlichen Bor= ficht, fondern ließ sich auch durch seinen Haß zu vielen Drohungen gegen Alexius verleiten, welche beffen Argwohn bestärkten und ihm Veranlassung gaben zur Befestigung von

<sup>1</sup> Nach Anna 270 ließ er sogar einen tobten Hahn neben sich legen, um burch Geruch zu tauschen.

Dyrrhachium, zur Aufstellung einer Flotte an ben Ruften, 1105. und zur Sammlung eines Beeres bei Theffalonich.

Boemund lanbete im Jahre 1105 in Apulien und jog burch Italien nach Frankreich's überall als einer ber ersten Belben bes Rreuzes mit ber größten Begeifterung aufgenommen. Auch Konig Philipp I von Frankreich blieb hierin fo wenig jurud, bag er nicht verschmahte fich mit bem neuen, aber durch große Thaten schnell gehobenen Geschlechte gu verbinden : er gab feine ichone Tochter Konstanze2, welche wegen Berwandtschaft von ihrem ersten Gemable Hugo von Champagne geschieben war, an Boemund, und fandte bie 1106. gweite, Cacilie, nach Antiochien für Tankred. Go mit ber weltlichen Macht befreundet, vom Papfte burch einen Gefanbten unterstütt, mußten Boemunds feurige Reden von ben Berdiensten, bem Ruhme und bem Glucke ber Kreuz= fahrer, von ben Freveln ber Turken und von bes griechi= schen Raifers Feindschaft; großen Eindruck machen und Biele zur Unnahme bes Kreuzes bewegen. Bor Allem aber suchte er, benn so erforberten es seine nachsten Plane, ge= gen Alexius aufzureizent er fen ber Urheber aller Unfalle ber Christen, ein Wortbrüchiger, ein wahrer Beibe! Bur Widerlegung fo harter Beschuldigungen erließ diefer Schreiben an Pifa, Genua und Benebig, und viele, aus ber agyptischen Gefangenschaft burch seine Berwendung befreite abendlandische Ritter, verkundeten sein Lob. Und in ber That konnte ber Kaifer nicht geringere Gegenbeschulbigungen aufzählen und bas vortheilhafte Zeugniß bes Grafen Raimund von Touloufe, bem naththeiligen Boemunds gegen= über fiellen. Denn ber Normann war Baupturfache, baß - Carrier Color of the Color of

<sup>1</sup> Chron, Barense, Alber, su 1103. Hist, francicae fragm, ap. Duchesne IV, 98. Fulcher Carn. 852. Order. Vit. 589. Bocmund war auch in Genua. Folieta zu 1100.

<sup>2</sup> Anna Comn. Buch 12. — Boemundus tam donis, quam promissis copiosus. — Constantia moribus faceta, persona elegans, facie pulcherrima. Suger vita Ludov. VI, c. 9. p. 288. Pagi crit. zu 1106, c. 7. Concil. XII, 1123.

1106 bas Berhaltnig amifchen ben Griechen und ben Dilgern in beiberfeitigem Unglucke fogleich feinbfelig ward; und wenn iene, eine naturliche Folge ber Schwache ibres Reiches, nicht überall große Mittel anwandten, fo lagt fich behaup: ten, bag man, im Falle biefelben ju Gebote geftanben batten, gewiß firenger gegen bie Unbilben verfahren mare, welche fich bie Pilger unter allerhand Bormanben gu Schulben tommen liegen. Blieben both fleine Mittel, wobin wir Schmeicheleien, Gelbvertheilungen, Gefchenke u. f. m. rechnen, feinesmege ohne Erfolg, gingen boch alle abenb: landifchen Furften barauf aus, ganbbefib gu erwerben. Wie naturlich alfo, wenn Merius bei biefen Umftanben nicht bloß fromme Begeifferung erblidte; und fobalb mir bas Bichtigere gugeben, bag bie Griechen überhaupt bamals feiner Begeifterung mehr fabig waren, fo wirb ber Sabel feineswegs unbillig ericheinen: bag bie Kreugfahrer nicht begreifen fonnten ober wollten, mas ber forgfame Pfleger eines franten Staates, in folden gagen ju thun, fich fur verpflichtet halten mußte.

Während Alexius ben balmatischen Fürsten Boltan, umb ben Herzog Gregorius Tacomites von Trapezunt befriegen, wöhrend er die Berschwörung bes Genators Solo-1107, man umb ber Brüber Inemas unterbrücken muste, sonnte

1107. man und der Brider Anemas unterduden mupte, domine Boemund ungestört feine Kriegsfristungen fortseen. Dem Kaifer erschien es als ein gentigender, ja als der größts mögliche Bortheil, wenn seine Flotte nur die Landung der Normannen verhindere; aber der ziedsschiede Feldberr Isaak Kontostephanos wollte noch mehr thun, er griff die aputlische Stadt-Hybrinnt an, welche Boemund gehörte und wo

1108, eine Verwandte besselben ben Oberbefehl führte. Liftig ber gann biefe, in dußerster Bebrängnis, Unterhandlungen und gewann daburch Zeit, bis die Normannen berbeitetten, die Griechen schlugen und in ihre Schiffie zurückbrängten. Bei biefer Elegenbeit nahm man einige Pelschwagen gefangen, welche Boemund eiligst bem Papsse Passchalte von ihm zu zeigen: welche helben, schrecklichen Anblicks, ber

griechische Kaiser wiber die Christen aussende, und wie es 1108. nicht minder verdienstlich sen gegen ihn das Kreuz zu neh= men, als gegen die Saracenen.

Endlich hatte Boemund feine Borbereitungen beenbet, und im Oktober 1108' fegelte die normannische Flotte von Brundusium ab, 200 größere und kleinere Schiffe und Isaak Kontostephanos stellte sich krank breifig Galeeren. und übergab ben Dberbefehl an Landulf: aber auch biefer wagte nicht bie Mächtigeren anzugreifen, und so landete ohne Hinderniß bei Aulon ein Beer von wenigstens 33,000 Mann?. Ein Gilbote lief nach Konstantinopel, fiel vor Alexius, ber eben von ber Jagd zurückkehrte, fast erschöpft nieber und rief laut aus: "Boemund ift gelandet!" verstummten vor Schrecken, fo fehr wurde ber Normann ge= fürchtet, nur der Kaiser behielt außerlich die Fassung und fprach: "erst lagt uns effen, bann bas Weitere wegen Boemund überlegen." Diefer umlagerte Dyrrhachium und ließ alle Frachtschiffe verbrennen, bamit bie Golbaten nicht an bie Beimkehr bachten, ober bas Beer burch bie nothwendige Besetzung ber Schiffe zu sehr geschwächt wurde. Mit Gifer fertigte man nunmehr ein Sturmbach, aber bessen Theile loseten sich auseinander, als der darunter angebrachte Wibder mit zu gewaltiger Kraft gegen bie Mauern getrieben warb. Sober als biefe Mauern reichte ein vierediger, auf Rabern 1109. ihnen genaherter Thurm, von welchem man Fallbruden nieberlassen konnte. Allein bes Kaisers Neffe, Alexius, welcher in Bertheibigung ber Stadt fo viel Klugheit als Mus-

27

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 798 spricht vom Oktober 1107, bagegen Sicard. chr. 588, Alb. Acq. 354, Fulch. Carn. 420 vom Oktober 1108, wosmit auch bas Chr. Barense übereinstimmt, welches obige Zahl ber Schiffe nachweiset.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. hat 5000 Reiter ober Ritter und 40,000 Fußganser, Anon. Barensis überhaupt 33,000 Ritter und Fußganger, Fulch. Carn. II, 26, 5000 milites und 60,000 Fußganger, Alb. Acq. X, 39, 12,000 milites und 60,000 Fußganger, Dandolo 260, 4000 militesund 40,000 Fußganger.

1109, dauer bewies, stellte dem normannischen Thurm einen ahn. lichen gegenüber und stedte jenen in Brand: Boemund wollte hierauf durch einen, unter ben Mauern gegrabenen Sohlweg in die Stadt einbringen, und ichon glaubten die Belagerer, das Ziel sen erreicht, als sie auf einen vorsich tig gezogenen Quergraben fließen, und griechisches Feuer ihnen mit Blasebalgen furchtbar ins Geficht getrieben Während dieser Bogerungen hielten die Griechen wurde. alle Paffe zum inneren Lande befett und bewachten mit Bulfe ber Benetianer forgfältig bas Meer; fo bag Boemund nur fehr felten und mit großen Schwierigkeiten, Lebensmittel ober Verstärkungen aus Apulien an sich ziehen konnte. Bieraus folgten Mangel, Krankheiten und Unzufriedenheit mehrer Barone, beren Treue Boemund ohnehin in Zweisel zu ziehen veranlaßt war. Ein angeblicher Ueberläufer ban bigte ihm namlich Briefe aus, welche von Kaifer Alerius an Guido, den Bruder des Fürsten, an Robert von Mont fort und andere angesehene Manner geschrieben waren, und Untworten auf frühere zutrauliche Schreiben zu fenn ichie Boemund war überaus erschrocken und wußte nicht welche Maagregeln er ergreifen follte; benn Tabel und Entfernung der Ersten und Tapfersten feines Beeres ichien so gefahrvoll, als die Nahe der Verrather: auch mußte et zulett zweifeln, ob wirklich ein Berrath zum Grunde liege und nicht Alles auf einer Lift ber Griechen beruhe! Det halb berief Boemund die Angeschuldigten zu sich, und legte ihnen die Unzeichen ihrer Vergeben mit ber Versicherung vor: er vertraue dennoch ihrer Treue und ihrem Eifer für die gemeinsame Sache, und lasse sie in ihren bisherigen Uemtern und Würden. Die Unschuldigen, die Dankbaren,

<sup>1</sup> Nach Anna Comn. 306 war dies bloß eine List des Kaisers; nach Order. Vit. 823 waren die Genannten wirklich von ihm gewonnen, und nach einem fragm. hist. franc. bei Duchesne IV, 95 bekannte Guido auf dem Todtenbette sein Vergehen an Boemund, der, ihn versstuchend, davonging. — Ueber das Verhältniß der Benetianer zu den Griechen und Boemund, siehe Marin. III, 24—30.

der Furchtsamen wurden durch dies Benehmen gleichmäßig 1109. gewonnen, und mehre glückliche Gesechte gegen die Grieschen würden vielleicht einen allgemeinen Sieg herbeigeführt haben, wenn nicht Alerius mit großer Geschicklichkeit die Bortheile des Bodens benutt und das tiesere Eindringen in das Land oder in die Sbenen gehindert hatte. Boemund konnte die daraus entstehenden, schon bezeichneten Uebel nicht vertilgen, und in seinem bunt zusammengesetzen Heere versbreitete sich die Meinung: das ganze Unternehmen sen eigenmützig, gottlos und gegen die achten Gesübde. Deshalb wünschte er den Frieden; und nicht minder Kaiser Alerius, um die schweren Anstrengungen zu beenden und sich von der Sorge zu lösen, daß manche seiner unzuspiedenen Großen in Boemund eine Stüße seindlicher Unternehmungen gegen seine Person, suchen und sinden möchten.

Gine griechische Gefandtschaft follte den Fürsten zu einem Gespräche einladen, und nebenbei ben Zustand seines Beeres ausforschen; aber ber lette 3med wurde daburch vereitelt, daß jener ihn entgegenritt und außerhalb des Lagers bie Berhandlungen begann. 2018 bie Griechen biebei bes fruheren Eidhruches, ber jetigen Strafe des himmels u. f. w. erwähnten, fiel Boemund rafch ein: "genug folcher Reben; ich will nichts boren, als was der Kaiser euch über die vor= liegenden Angelegenheiten aufgetragen hat," Go kam man nun überein bag, zur Sicherheit Boemunds, Geißeln in bas frankische Lager gesandt und von jedem Theile beschworen werden follte, es walte keine hinterlift ob; und bamit schien den Gefandten das Mothige und Genügende bewilligt zu senn. Unerwartet aber begehrte Boemund: daß ber Kaiser bei ihrer Zusammenkunft all ber früheren Verträge burchaus nicht ermahne, ihn als freien Fürsten behandele, seine Ber= manbten zum Ginholen entgegensenbe, ihm bie Sand reiche, an ber oberen Seite feines Thrones einen Plat anmeife, vor ihm aufstehe und weber Beugung bes Hauptes, noch ber Knie verlange. Die Griechen, welche eher ihr Reich als ihre Formlichkeitsordnungen antasten ließen, erhoben

27\*

1109. über diese unerhörten Unsprüche die lautesten Beschwerden i, bis Graf Hugo, des Hin= und Wider=Redens überdrüffig, mit Hestigkeit erklärte: "noch habe man keine Schlacht verssucht, diese werde schneller als Worte zum Ziele führen." Hierauf gaben die Gesandten in den meisten Punkten nach, und der Kaiser wurde nur vom Ausstehen entbunden. Bei der Zusammenkunst beider wußte Boemund jede, auf Vorwürfe anspielende Rede desselben, geschickt abzulenken, verwarf aber die vorgelegten Bedingungen und war schon im Begriffe nach seinem Lager zurückzukehren, als durch Vermittelung des Casar Bryennius?, folgender Vertrag zu Stande kam und von beiden Theilen mit zwölf Eideshelfern beschworen ward:

"Boemund erhalt Untiochien und bie umliegende Gegend (nicht aber Laodicea, Gibellum, Antaradus ober die cilici= schen Stabte) auf Lebenszeit, jedoch ohne Unrechte für feine Erben, und verspricht Tankred mit Gute ober Gewalt bahin zu bringen, daß er bem Raifer wegen feiner Besitzungen ebenfalls ben Lehnseid schwore. Beibe find zu allen Pflich= ten eines Lehnsmannes, insbesondere zum Kriegsdienste gegen Feinde des griechischen Reiches verbunden, und durfen keine Berbindungen eingehen, welche biefen Bestimmungen wi= bersprechen. Sollte Boemund Lander erobern, welche ehe= mals zum griechischen Reiche gehörten, so hat er barauf kein Eigenthumsrecht, fondern Alexius belehnt mit benfelben, wen er will: follte er Lander gewinnen, welche nicht zum griechischen Reiche gehörten, so behålt er sie zwar, aber er wird auch in ihrer Hinsicht bem Kaiser lehnspflichtig. Diefer ernennt den Patriarchen von Antiochien aus dem Schoofe ber griechischen Kirche, und Boemund erhalt jahrlich von Alerius 200 Talente nach bem Munzfuße bes Kaifers Michael."

So wurden also die Hoffnungen Boemunds und aller seiner Begleiter in Hinsicht auf den Ausgang dieses euro-

•

<sup>1</sup> Anna 319.

<sup>2</sup> Bryennius hatte Unna, bie Tochter bes Raifers geheirathet.

paischen Krieges sehr getäuscht; aber auch bem Kaifer blieb 1100. Aulegt nur ber Bortheil, einen gefährlichen Feind aus Griedenland vertrieben zu haben, benn seine Ausssichten auf Sprien gingen nicht in Erstüllung. Ja ber rastlose Boesmund mochte schon an neue und gefährliche Unternehmungen benten, als er, etwa sech Monate nach jenem Friebensischlusse, im Iabre 1110 in Apulien starb', und nur 1110, einen minderjährigen Sohn Boemund II hinterließ.

<sup>1</sup> Uther abweichende Rachrichten, die Zeit seines Tobes betreffend, siebe Dufresne zu Anna 106, und Dandolo 261 über ventfanissen Beiffand. Benevent. chr. 260. Rach Murat. ann., Pagi zu 1111, e. 8 und Baluz. misc. I, 266 starb er erst im Mary 1111. Er siegt im Canolo Gegarden. Giustin. dizion. Swinburne I, 510, 517. Erotiberg III, 163.

## 3 weites Sauptstud.

1105 Mach Boemunds Entfernung sah sich Tankred von Feinbis den umringt, ohne Geld und ohne Mannschaft; aber eine gezwungene Unleihe half unmittelbar bem ersten und mittelbar bem zweiten Beburfnisse ab: ferner (und bies war allerdings eben so wichtig) führte sein eigenes Beispiel zur Mäßigung im Frieden, wie zu muthiger Gegenwehr im Felde. So wurde Robvan von Aleppo, welcher ben scheinbar gunstigen Augenblick benuten wollte, bennoch von ihm geschlagen', und Artasia, Apamea und mehre Stadte er-Nicht geringere Fortschritte machte er gegen bie obert. Griechen?. Denn Alexius hatte, aus Furcht vor Boemund, Kantakuzenos von Laodicea und Monastras von. Ci= licien zurückberufen; und ihre Nachfolger Peteas und Uspietes besagen theils keine hinreichende Macht, theils ergab sich ber lette in Cilicien forglos bem Trunk und allen Lusten; während Tankred Armenier und Franken in Sold nahm, sie übte, Belagerungswerkzeuge errichtete und laut erklarte: er wolle die Lander wieder erobern, welche die Franken früher ben Turken entriffen hatten und von ben Griechen mit Unrecht in Unspruch genommen wurden. Auch gelang ihm seine Absicht, und wiber Erwarten bekam er

<sup>1</sup> Fulch. Carn. 408 sest ben Sieg über Robvan auf den 27sten August 1105. Gest expugn. Hier. 593 auf 1106.

<sup>2</sup> Rad, Cad. 207. Anna 276. Abulfar. 245.

bald die Oberhand über alle seine Feinde: man fürchtete sich vor ihm in Aleppo und viele Türken zahlten ihm Zins'.

So günstig waren bie Verhältnisse, als griechische Ge= 1110. sandte ankamen und dem, mit Boemund geschlossenen Frieden gemäß, die, auf bessen Todeskall sestgesette Uebersgabe von Untiochien, bei harter Strase der Eidbrüchigkeit verlangten. Tankred, welcher sich durch jenen Frieden keis neswegs für gebunden hielt, wies aber nicht bloß diese Unträge ganz zurück, sondern spottete auch der Oströmer und nannte sie die schwächsten und elendesten unter allen lebendigen Geschöpfen? Bei der Unmöglichkeit diese Worte und Thaten durch ein griechisches Heer zu bestrasen, wenz deten sich die Gesandten an die übrigen christlichen Fürsten, deren Stimmung gegen Tankred von der Art war, daß man wohl hossen konnte ihre Unterstützung für ansehnliche Geschenke zu gewinnen.

Sobald namlich die Grafen Joscelin von Tellbascher und Balduin von Seefsa, durch einen günstigen Wechsel der Umstände an den türkischen Hösen, aus der Gefangensschaft befreit waren, verlangten sie von Tankred die Zurückgabe ihrer Besitzungen und zogen, weil dieser, wie es scheint ohne genügende Rücksicht auf sein gegebenes Wort, die gerechte Forderung ablehnte, mit ihrer eigenen und einer türkischen Hülfsmacht wider sein, auch durch Türken versstärkes Heer aus. Erst nachdem viele Christen in einem blutigen Gesechte umgekommen waren, vergaß man des Sigennuzes und kehrte, sich aussohnend, zur Gerechtigkeit zurück. Kaum aber war dieser Zwist beseitigt, als sich ein neuer entspann. Graf Raimund von Toulouse, der, wenn auch nicht überall tadellos, doch mit dem geringsten äußeren

<sup>1</sup> Sanut. 134. Fulch. Carn. 422. Die Pisaner unterstüßten ihn und erhielten das manche Freiheiten. Murat. ant. Ital. II, 905 Zacharia excursus 195.

<sup>2</sup> Anna Comn. 335.

<sup>3</sup> Fulch, Carn. ap. Duchesne 853.

Gewinn und der größten Aufopferung einheimischen Gutes in diesen Gegenden gekämpft, Tortosa erobert, Tripolisiges genüber eine Feste Namens Pilgerberg angelegt und die letzte Stadt hart bedrängt hatte, starb im Februar des

1105. Jahres 1105, und Graf Wilhelm von Cerdagne, Rais munds Neffe, übernahm die Berwaltung der Besitzungen, bis Bertram, Raimunds Sohn, in diesen Gegenden ans

1109. kommen wurde. Erst vier Sahre nachher landete Bertram und forberte, daß Wilhelm ihm alle Besitzungen, daß Tan= kred ihm ben Theil Antiochiens herausgabe, welchen sein Bater bei ber ersten Ginnahme besetzt hatte. Beide wibers fprachen: weil weder bas Eigenthumsrecht, noch bas Erb= recht auf biese Weise festständen und mehrjährige Rampfe, Aufopferungen und Erwerbungen beruchsichtigt werben muß= ten. Alle Grunde, Gegengrunde und Bergleichsvorfclage blieben vergeblich, und man war im Begriff offene Fehbe zu erheben, als der König und Balduin von Ebeffa her zueilten und eine allgemeine Ausschnung unter folgen= ben Bebingungen zu Stande brachten: Tankred giebt bem Grafen Balbuin alles Worenthaltene gurud und wird ein Lehnsmann bes jerusalemischen Reiches, wofür ihn ber König mit Kappha, Tiberias und Nazareth belehnt. Graf Wilhelm behålt Tortosa, Arka und die selbst gewonnenen Orte; alles Uebrige kommt an Bertram. So ichien jeber Streit zwischen ben Unführern beseitigt; aber unter ben Dienern ber beiden Grafen entstanden Sandel, und als Wilhelm herbei eilte um sie zu stillen, ward er von einem Pfeile durchbohrt. Nie ist ber Thater bekannt geworden, nie hat sich Bertram gang von bem Berbachte reinigen konnen, daß er seinem Bermandten biese Nachstellungen bereitet habe 2.

<sup>1</sup> Abulf. zu 1105. Hist. hier. II, 606. Alb. Acq. 337. Fulch. Carn. 416. Gest. expugn. Hier. 591. Wilh. Malm. 152. Saxii Pontif Arelat. 250.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 800. Nach Alb. Acq. 360 morbete ein Waffentras

Bur bie offentlichen Ungelegenheiten batte jeboch Bils 1109. beime Sob feine nachtheiligen Rolgen; vielmehr fonnten bie, aus früherer Gefangenichaft befreiten, jest verfobnten Fürften omit Bulfe pifanifder und genuefifder Alotten wiederum angreifend verfahren und Tripolis umlagern, Ebn Ammar batte biefe Stadt trefflich gegen ben Grafen von Zouloufe pertheibigt; anffatt aber bie, obnebin bebrangten Girmohner bafur zu begunftigen, legte ihnen ber agnotifche Chalif große Steuern auf, beftrafte bart jebes Bergeben und forberte Dabthen fur fein Beiberhaus, Dies minberte allerbings ben Gifer: boch mar ber Biberftanb ber Burger noch immer loblich, und erft im Junius 1109 tam gwifchen beiben Theilen ein Bertrag megen ber Uebergabe ju Stanbe, welchen bie Franten jeboch feineswegs punftlich bielten, fonbem bei ber Befetung manche Frevel begingen und eine große Bucherfammlung gleichgultig verbramten not an E mu n. 28, 150 bis medelle to

Im nachsten Jahre eroberte mas, nicht obne dentiche 1110 Fredel, Bernits, kam vertragsweife in den Bestigwom Seiden und dacht an eine Bedagerung von Brust. "Aber biefe raschen und außerst wichtigen Fortschritte an der fprischen aberlektlifte, wurden eine Zeit lang aus mehren Grünben gedemmt. So schren Berkandlungen der griechischen Gefandten mit Balduin und Bertram zwar nicht die zu einer offenen Febbe gegen Tausted, wohl aber bis zu Mistrauen. Zweus war effer als man glaubte, und nach

ger Wilhelm wegen einer geringen Beleibigung. Rach ber Hist, bier. 2608 wurde er in ber Racht reitend, ungewiß von wem, erschossen. Auch bie Zeit feines Tobes fleht nicht gang fest.

<sup>1</sup> Die kieinen Fehben zwischen Askalon und Joppe, Aiberias und Aprus u. f. w. muffen bier übergangen werben. Wilh. Tyr. 796—798. Hist, hier, II, 607. Michaud II, 41. 284tfen II, 200.

<sup>2</sup> Oliv. Schol, hist, reg. 1363. Deguign. II, 256. Abulf. gu 1105—1111. Abulfar. 245. Alb. Acq. 349, 356. Vitriac. hist. hier. 1072. Fulch. Carn. 422.

1111. dem die Einwohner durch tauschende Friedenkunterhandluns gen die Belagerer sorgloß und lässig gemacht, und dann in einer Nacht alle Belagerungswerkzeuge derselben niederges

1112. brannt hatten, konnte ber Ronig ben Rudzug ber Chriften nach Akkon nicht verhindern, ja viele Pilger kehrten sogar nach Europa beim. Die Grafen von Cheffa und Tellbascher waren mit ber Beschützung ihrer eigenen Lander fo beschäf= tigt, bag fie an ber fprischen Rufte nicht wirken konnten; und im Jahre 1112 ftarben, jum Unglude ber Chriften, Bertram von Tripolis und Tankreb von Untiochien. Pontius, ber minderjährige Sohn bes ersten, übernahm bort felbst die Leitung der öffentlichen Ungelegenheiten und hei= rathete, nach Tankrebs eigenem Bunsche, beffen Wittme; Roger, ber Reffe Tankreds, verwaltete Untiochien bis zur Unkunft Boemunds II. Gern hatte Alexius biefen Augenblick benutt um feine Unspruche geltend zu machen, aber Kriege mit Türken und Rumanen, muhfelige Bekehrungen von Regern und Furcht vor einer neuen pifanisch = genuesi= fchen Flotte, welche bie griechischen Ruften bebrohte, bielten ihn von Sprien zurud und er mußte froh fenn, bag Pon= tius ben Lehnseid leiftete und bie Gelber und Kostbarkeiten herausgab, welche von ben Griechen, im Fall eines Rrieges gegen Untiochien, in Tripolis niebergelegt waren.

Mehr mußten die Franken von den Türken befürchten. Einige Häupter der letzten hatten sich zwar, durch die christliche Uebermacht geschreckt, zur Zahlung beträchtlicher Kriegssteuern verstanden; — so gab der Fürst von Hama jährlich 2000 Goldstücke, der von Schaizar 4000, Tyrus 7000, und Rodvan von Aleppo gar 30,000 —; aber nun= mehr hörten nicht allein diese Zahlungen allmählich größten= theils auf, sondern es erfolgten auch heftige Ungrisse. Die

1113. Askaloniten brangen im Jahre 1113 bis in die Gegend von Jerusalem, zerstörten einen Theil der Stephanskirche

<sup>1</sup> Anna Comn. 339.

<sup>2</sup> Abulf, zu 1110.

vor der Stadt und brannten die Saaten nieder'. Mau= 1113. dud, der in Mosul auf Oschekermisch gefolgt war, und Togtheken von Damaskus, lockten den König und den Grasken Roger von Untiochien bei dem Berge Thabor in einen Hinterhalt, siegten, verwüsteten das offene Land und kehrsten erst zurück, als sich ein, zum Theil aus neu angekommenen Kreuzsahrern gebildetes Heer nahte. Doch würden sie auch wohl diese Macht gebrochen haben, wenn sich unster ihnen nicht innere Verwirrung², weit ärger als unter den Franken, erzeugt und die Unsicht festgesetzt hätte: man könne und solle sich vielmehr der Christen gegen die vers drießliche Oberleitung der höchsten Sultane bedienen.

Bei Umständen solcher Urt 3 konnten die Christen mehre schützende Burgen erbauen, und alle Unternehmungen ihrer Feinde im Mittag und Morgen vereiteln; unabwendlich da= gegen waren im Jahre 1114 zwei Uebel anderer Urt: die 1114. Berwustungen ber aus Arabien heranziehenden Seuschrecken, und ein Erdbeben, welches Sprien, Isaurien und besonders Cilicien traf4, einen großen Theil Untiochiens und viele andere Stabte zerstorte. Das Bolk glaubte, seines schlech= ten Wandels wegen sey bas Erdbeben eingetreten, und wollte nun den Wandel bessern, um des Erdhebens willen. Und in der That, es fehlte nicht an Aergernissen und Anstößigkeiten größerer und kleinerer Art. Um zuvorberft ber Geistlichen zu erwähnen', so hatte ber Patriarch Johan= nes von Untiochien wahrend Boemunds Gefangenschaft ben Argwohn erregt, er wolle jene Stadt an Die Griechen verrathen, und mußte sein Umt niederlegen; aber auch seinen

<sup>1</sup> Robert, de Monte und Anselm. Gembl. zu 1113. Alber, 223. Corner 658.

<sup>2</sup> Abulf. 1113—1117. Abulfar. 246. Elmacin 297. Bilten

<sup>3</sup> Alb. Acq 375. Wilh. Tyr. 812. Guil. Nangis chr. zu 1114.

<sup>4</sup> Fulch, Carn. 424. Gaut. 442. Es waren zwei Erbbeben. Hist. hier. II, 610.

<sup>5</sup> Order. Vit. 797.

Nachfolger Bernard, einen Provenzalen, traf der Vorwurf, er sen geizig und hartherzig. Daimbert, der abgesetzte Pa-

triard von Jerufalem war mit Boemund nach Guropa gefegelt und fand geneigtes Gehor am romischen Hofe. Deffen Beschuldigungen zu widerlegen, eilte auch sein Rachfolger Ebremar zum Papft und schien, als Daimbert im Ju-1107. nius 1107 zu Messina starb, völlig obgestegt zu haben. Aber Urnulf tam jest mit anberen toniglichen Abgeordneten nach Rom und führte gegen Ebremar fo erhebliche Beschwerben mannichfacher Urt, bag Gibelinus, ber Erzbischof von Arles ben Auftrag erhielt, in Palastina an Dit und Stelle Alles zu prufen und zu entscheiben. Des Königs Rlagen über Ebremar waren benen nicht unahnlich, welche er über Daimbert geführt hatte: benn bie Grunde lagen nicht in' ber Perfonlichkeit bes einen ober bes anberen Patriarchen, fondern in bem Berhaltniffe ber geiftlichen zur weltlichen Macht überhaupt. Wenn Ebremars Bemuhungen bie lette auszubehnen, dem Erzbischofe von Arles naturlich, ja fo= gar verdienstlich erscheinen konnten; fo lautete bagegen ein zweiter, besonders durch Arnulf laut verbreiteter, Vorwurf schlechthin beschimpfend: ber Patriarch habe namlich bie, von Boemund überfandten und zum Theil für ben Konig

Der Erzbischof Gibelin wurde nunmehr selbst zum Patriarchen erwählt; nicht ohne Mitwirkung Arnulfs, welcher den, ursprünglich verständigen und tüchtigen, jetzt aber schon

und das Seer bestimmten Gelber, unterschlagen. Bollftan-

big mochte hieruber jedoch ber Beweis nicht geführt fenn, ba

man Ebremarn bas Bisthum Cafarea gab und ber papft

liche Gefandte beffen Entfernung vom Stuhle bes Patriar-

den barauf zu grunden fchien: daß bas unrechtmäßige 26-

feten Daimberts keine Erlebigung herbeigeführt habe, mit

hin die sich baran reihende Wahl nichtig gewesen fen.

<sup>1</sup> Fulch. Carn. 419. Gest. expugn. Hier. 591. Miraei operadipl. Vol. V. p. 317, urf. 34. Alb. Acq. 358. Ughelli Italia sacra III, 371.

jehr alten und hinfälligen. Mann, zu leiten hoffte und seis nen Tod voraussah. Als dieser im Jahre 1112 erfolgte' 1112. bestieg Arnulf, zeither der Mittelpunkt aller Unternehmun= gen-gegen bie Patriarchen, ihren Stuhl. Aber ungeachtet der Ueberlegenheit seiner Unlagen, waren doch seine Reben so tose und seine Sitten so tadelnswerth, daß ein geistli= des Gericht unter dem Borfite bes, spater vom Papfte bevollmächtigten Berengar, auch ihn (eine neue Schmach für die morgenlandische Kirche) absette. In Rom dagegen, wo man vielleicht weniger streng, ober weniger unterrichtet war; wo Schmeicheln und Beucheln vielleicht auf den gut= muthigen Papft Paschalis, Geschenke gewiß auf die Kar= dinale wirkten; erhielt er von neuem eine Bestätigung und fogar2, zum Berdruffe bes Patriarchen von Untiochien, Die Ausbehnung des jerusalemischen Sprengels auf die neuen Erwerbungen. Dadurch wurde zwar die Zahl feiner Nei= ber und Feinde eher vermehrt, als vermindertz aber die Chorherrn bes heiligen Grabes lebten felbst nicht tabelfrei, und überhaupt wußte er Allen bis an seinen Tob siegreich zu widerstehen.

Aergernisse anderer Art gaben die Familienangelegenheisten des Königs. Er beschuldigte sein Weib, die armenische Fürstinn, der Untreue und brachte sie in ein Kloster; wähsrend der Patriarch Daimbert in Rom behauptete in seine reischen unschuldig und Balduin gehe nur damit um, eine reischere Frauzu nehmen. Und in der That schien seine Wersbung um Abelasia, des Grasen Robert von Flandern Tochster, die Wittwe Roger Bursas, jener Beschuldigung großes Gewicht zu verleihen, dis die Königinn aus dem Kloster entwich, und sich später in Konstantinopel zügellosen Aussellesen wus

<sup>1.</sup> Wilh. Tyr. 805. Concil, XII, 989.

Der Papst mußte später erklären, er habe keinen woht begründesten Rechten zu nahe treten wollen. Pagi zu III2. c. 6. Concil. XII, 992, 997.

<sup>3</sup> Bernard, thesaur. 736. Clef Gefch. von Burtemb. II, 2, 124.

schweifungen hingab. Nunmehr reichte Abelasia bem Ko1113. nige im Jahre 1113 unter der Bedingung die Hand, daß
er dem, mit ihr zu zeugenden Sohne, oder Rogern, ihrem
Sohne erster Ehe, das Reich hinterlasse. Ehrenvoll ward
sie in Jerusalem aufgenommen, überbrachte großes Geld
und Gut und lebte drei Jahre, wie es schien, in zusriedes
ner Ehe. Da übersiel den Konig in schwerer Krankheit die Besorgniß: daß er beim Leben seiner ersten Frau nicht die
zweite hätte ehelichen sollen, und auch die firchlichen Gesseite über die Berwandtschaftsgrade verletzt sehn möchten.
Gründe, von körperlichen Mängeln hergenommen, wurden
wohl nur in der Stille berührt und eine Versammlung
der Geistlichkeit, unter dem Vorsitze des, vom Papste dazu
bevollmächtigten Patriarchen, trennte aus jenen Gründen
1117. die Ehe. Die Fürstinn mußte in ihr Vaterland zurückseh-

1117. die Ehe. Die Fürstinn mußte in ihr Vaterland zurücktehren; Roger von Sicilien zürnte aber so sehr über diese Behandlung seiner nahen Verwandtinn, daß lange Zeit hindurch den Kreuzsahrern durch die normannischen Fürsten auch

nicht bie geringste Unterstützung zu Theil warb.

So wie Balduin, der König, vielleicht eine Heirath um des Brautschaßes willen einging, so wußte Balduin, der gleich arme Graf von Edessa, geschickt von seinem Schwies gervater Gabriel Geld beizutreiben. Er besuchte ihn in Meletenia, begleitet von zahlreicher Mannschaft. Abgeredeter Maaßen drang diese einst ins Jimmer und verlangte hestig, entweder die Auszahlung des rückständigen Soldes, oder das versprochene Pfand? Auf Befragen, was denn dieses Psand sen, ersuhr Gabriel: daß Balduin seinen, nach morgenländischer Sitte lang gewachsenen Bart, an die aufrührerischen Soldaten in der Hossmung verpfändet habe, sie leicht zu beruhigen und das wirkliche Abschneiden desselben

<sup>1</sup> Fulch. Carn. 427. Alb. Acq. 377. dimisit, quia, ut ajunt, genitalis ejus cancri morbus exederat. Alber. 223. Abelasia starb 1118. Wilh. Malm 146.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 802. Vitriac. hist, hier, 1090.

du umgehen. Während dieser Auseinandersetzung ward aber der Andrang der Soldaten immer stärker und der erstaunte Gabriel, welcher (nach den Ansichten morgenländischer Völzfer) die Verstümmelung des Bartes für die höchste Schande hielt und um keinen Preis zugeben wollte daß sein Tochstermann mit kahlem Kinne umhergehe, zahlte zur Befriedigung der Soldaten 30,000 Michaeliter, ziedoch unter der Bedingung, daß Balduin nie eine ähnliche Verpflichtung wiederum eingehe.

mil Die Freude über biefen gelungenen Streich, wurde balb 1116. burch eine in Edeffa ausbrechende Sungersnoth getrübt. Roger von Untiochien fandte Getreibe zur Unterftutung; aber Joscelin, ob er gleich feine Lehnguter Balbuin zu ver= banken hatte und es ihm bieffeit bes Guphrats an Reich= thumern und Vorrathen nicht fehlte, verweigerte aus icheinbarer Borficht jede Beihulfe, und feine Diener fagten fpot= tisch zu ben Boten Balbuins: ihr herr moge nur sein ganb an Joscelin verkaufen und bann getroft wieber nach Haufe hieruber gurnent, ftellte fich Balbuin als fen er schwer krank, und lockte ben Grafen burch bie Soffnung einer leichten Erbschaft nach Ebessa. Raum aber mar Joscelin in seiner Gewalt, so zwang er ihn burch harte Mit= tel zur Abtretung aller feiner Besitzungen, wofür ihn jeboch Konig Balbuin, wenigstens einigermaaßen, burch die Ueberlaffung von Tiberias entschäbigte.

Diesen begleitete er auch wohl auf einem neuen, im 1118. Iahr 1118 mit ansehnlicher Macht unternommenen Zuge gen Aegypten. Schon war Farama, in der Nähe des alten Pelusium, erobert und zerstört, schon hosste man dis zum ägyptischen Babylon vorzudringen, als eine schwere Kranksheit den König ergriff. Seine Begleiter erhuben große Klage, er aber sprach: "mäßigt eure Trauer und erinnert euch, daß nicht eines Menschen Krast und Einsicht die Erzeignisse lenkt. Wenn ihr einmuthig sur das Rechte wirkt,

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 817. Alb. Acq. 378. Annal, Saxo. Anselm, Gembl.

1118. so werbet ihr im Glücke Freude haben, oder im Unglücke boch Beruhigung." — Er starb, und seine Eingeweide wurden weit späterer Zeit Balduins Salzwüste genannt wurde. Borbübergehende Moslemer haben mach des Ungläubigen Grabe Steine geworfen und so ihm allmählich, wider ihren Billen, eine Art von Denkmal aufgehäuft. Seine Gebeine begrub man am Palmsonntage des Jahres 1118 im Borhose der Kirche des heiligen Grabes, neben denen seines Brusders Gottsried, und rühmte in der ihm gesehten Grabschrift seine Thaten, nicht ohne einen wehmuthigen Hindlick auf die Vergänglichkeit alles Froischen. Die Christen aller Bekenntnisse und selbst die Saracenen welche ihn kannten, stimmten in diesen Klagen überein.

Den Grafen Balbuin von Ebessa traf die Nachricht von dem Tode des Königes, seines Blutsverwandten?, auf einer Pilgerreise nach Jerusalem, und an dem Tage des feierlichen Begräbnisses sah man jenen in die Stadt einziehen. Sogleich begannen die Berathungen über die Ernennung eines Nachfolgers, wobei Einige behaupteten: man musse dem Erbrechte des herrschenden Hauses keinen Eintrag

-171984

Ursperg. chr. zu 1118. In Nilo natanti recruduit, quod ipsi fuerat, vulnus; sagt Abulfar. I, 48. Er bekam von Nilsischen profluvium ventris. Dandolo 267. Abulf. III, 372.

<sup>1</sup> Rex Balduinus, Judas alter Machabaeus,
Spes patriae, vigor ecclesiae, virtus utriusque,
Quem formidabant, cui dona et tributa ferebant
Cedar et Aegyptus, Dan ac homicida Damascus,
Pro dolor, in modico hoc clauditur tumulo!

Binos Reise 264. le Bruyn II, 253. Chateaubriand II, 228. Die anderen Grabschriften waren schon am Ende des 16ten Jahrhunderts verwischt. Radziv. peregr. 56.

<sup>2</sup> Ueber die Verwandtschaft Balbuins von Burg mit Balbuin I, siehe Wilken II, 77 und Miraei op. dipl. Vol. I, p. 268, urk. 34; Robert. de Monte und Annal. Hildesh. zu 1118, welche ihn nepos Balduini nennen.

Thun und beim Mangel an unmittelbaren Nachkommen, 1118. Guffathius, den Bruber Balbuins I zum Throne berufen; worauf jedoch Undere erwiederten: "die gefährliche Lage bes Reiches erlaubt burchaus teine Bogerung, es muß fogleich ein Ronig ernannt werben um bas Ganze zu leiten und Die Feinde zu schrecken." Bei biesem Zwiespalte trat Jos: celin von Tiberias auf und sprach: "bem Zufalle werde Bein Ginflug verstattet. Der Graf von Cheffa, gerecht, tapfer, willich in jeber Beziehung, ift hier gegenwartig; nie konnen wir in fernen Lanben einen befferen Berricher finden, und zudem ift er ein naher Bermandter des Berftorbenen." - Miemand widersprach, Joscelin, fruher Bal= buins Feind , erschien als ber unparteilichste Beurtheiler, ber Patriarch Urnulf stimmte bei und so erfolgte auf die Wahl, am zweiten Upril 1118 bie feierliche Salbung unb Rronung Balduins II. - Joscelin, burch fo entscheidenben Beistand bem Konige verfohnt, erhielt als erwartete ober ausbedungene Belohnung, die Grafschaft Edessa. Mittler= weile waren aber von ber anderen Partei Bevollmachtigte abgefandt worden, um Eustathius bie Krone anzubieten, und er folgte ihnen nach manchem Beigern bis Apulien. Hier erhielt er die Nachricht von Balbuins Wahl, und aller Vorstellungen ungeachtet, baß biese rechtswidrig und zu vernichten fen, entfagte er feinen Unfpruchen. "Fern fen es von mir," fügte er hinzu, "in bem Reiche Streit zu erregen, bas meine Bruber und meine Glaubensgenoffen mit Aufopferung ihres Lebens erwarben, und wo Chriffus fein Blut vergoffen hat für ben Frieden ber Welt." kehrte er in seine Beimath zuruck, größer durch das Ab= lehnen, als Biele burch bie Fuhrung ber Herrschaft.

Balduin, ber neue König, war groß, blond, von schwaschem Haarwuchs, ein trefflicher Reiter, mitleidig und fromm selbst im außeren Benehmen, endlich, je nachdem es die

I.

1 m Vi

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 818. Dandolo, 267. Alber. 232, Bern, the-saur. 751.

ber letten Eigenschaft fand sich bald Gelegenheits denn obgleich Manches zusammentraf, die Macht der Türken zu
schwächen, so blieben sie den kleinen christlichen Staaten
boch immer gefährlich.

Nach dem Tode des selbschukischen Sultans Muhamed, entstand Streit zwischen seinem Bruder Sangar und seinem Sohne Mahmud über die Würde des Großsultans; und aus den Ländern oftwärts des kaspischen Meeres, drangen manche Horden von Chazaren und Kaptschaken in die südzlicheren Gegenden Während aber hiedurch die Macht der, tieser in Usien liegenden Staaten theils gemindert wurde, theils eine andere Richtung erhielt, gab es Augenblicke, wo sich die Kürsten im vorderen Usien nun desto freier und stärker wähnten. Außerdem hatte sie Roger von Untiochien bald unvorsichtig bald übermüthig gereizt, und so verzbanden sich wider ihn der Ortokide Ilgazi von Aleppoz, Togthekin von Damaskus und Dodais der Emir der asabitischen Araber. Sogleich sandte Roger um Hulse nach Jerusalem, Tripolis und Edessa; und schon waren die christ-

1119. lichen Fürsten im Jahre 1119 gen Antiochien aufgebrochen, als er von Artasia weiter vorrücktez ungeachtet des Widers spruches aller Verständigen, und nur den eigennütigen Vorsschlägen derer folgend, welche ihre Güter dadurch gegen Plünderung schützen wollten. Plötzlich sah er seine geringe Macht in einem engen Thale bei Belath von den, durch

1,-000

<sup>1</sup> Abulfeda zu 1117-1120. Deguign. II, 260.

<sup>2</sup> Den ersten Ilgazi, Ortoks Sohn, hatten bie Bewohner von Aleppo nach dem Tode Rodvans, seiner Sohne und des Freigelassenen Lulu, freiwillig zu ihrem Herren erwählt; auf gewaltsamere Weise war Togthekin, mit Zurücksehung der Erben Dukaks, in den Besitz von Damaskus gekommen; Dobais endlich galt mit Recht für einen Unruhstifter, und fand bafür später die gebührende Strafe.

a Wilh. Tyr. 821 hat 70 Ritter und 3000 Fußganger. Gaut. 454 hat 700 Ritter. Fulch. Carn. 429. Hist. hier. II, 614. Order. Vit. 825. Wilh. Malm. 151 erzählt, Roger habe gefangen sein

Kundschafter wohl unterrichteten Türken eingeschlossen, und 1119. nun fiel ihm und manchem Ritter, im Ungebenken an ihren fundlichen Lebenswandel, boppelt ber Muth. Der Bischof von Apamea hielt zwar eine kraftige Rebe, es ward ge= beichtet, gebetet, Befferung gelobt; allein felten geht aus einer einzelnen Aufregung mahre Tuchtigkeit hervor, und biesmal wirkten begeisterte Reben des Kadi Abulfahl mehr, als Worte ber driftlichen Priester. Die Turken siegten vollständig und Roger fiel, tapfer fechtend; boch hat sein Tob nicht bie Fehler feines Lebens vergeffen laffen: man nannte ihn tollkuhn, geizig, unmäßig, wollustig, und tabelte laut bag er burch ungebuhrliche Mittel gesucht habe, feine schlechte Verwaltung von Untiochien zu verlängern. Turken nahmen Utfareb und Sarbanah fast ohne Wiber= stand, und fandten ein Drittel ihrer Macht ab um Untio= chien zu überrumpeln; zwei Drittel, um auf verschiebenen Strafen bie Unnaherung bes Koniges Balbuin zu hindern. Aber bie tuchtigen Unstalten bes Patriarchen Bernhard vereitelten ben Angriff auf Antiochien, und Balduin gelang es bie, burch jene Theilungen geschwächten Turken, in einer hartnäckigen Schlacht bei Sab zu besiegen und ben Ruhm ber größten personlichen Tapferkeit zu erwerben. Defto weniger Lob verdient bie graufame Behandlung ber Ge= fangenen, welche sich sowohl die Christen als die Turken Einige ließ Ilgazi verstummeln, einige zum erlaubten. Ziele ber Pfeile aufstellen, andere brachte er in der Trun= kenheit felbst um; und wenn nicht in biesem Augenblicke ein prachtiges, ihm von Dobais geschenktes Pferd, seine Aufmerksamkeit angezogen hatte, mochten noch mehre ihren Untergang gefunden haben. Um folgenden Tage unterhan= belte man, milber ober eigennütiger gesinnt, mit ben noch lebenben Gefangenen über ihre Lofung.

Schwert nur einem türkischen Fürsten einhändigen wollen; biesen aber, als er unbewassnet nahte, ermordet, und sen barauf niebersgehauen worden.

## 436 Boemund II. Reichstag in Meapolis.

Edeln und das Volk, dem Könige Balduin die Herrschaft unter solchen Rechten, als ihm in Terusalem zustanden. Dem gemäß belehnte er die Nachkommen und Verwandten der in den Schlachten Gebliebenen, mit den erledigten Gütern, sorgte daß die Wittwen sich wieder verehelichen möchten, und versah alle sesten Pläze mit Mannschaft, Wassen und Lebensmitteln. Damit endlich die freundschaftliche Verbindung zwischen beis den Staaten nicht bloß als Werk der Noth und als vorzübergehend erscheine, verabredete man die Heirath der zweisten Tochter des Königs, Elise, mit Boemund II.

Allgemeinere Mangel, die sich in ben letten Zeiten nur zu häufig in allen driftlichen Staaten bes Morgenlandes gezeigt hatten, follten auf einer, unter bem Borfige bes Koniges und des Patriarchen im Jahre 1120 zu Neapolis in Samarien gehaltenen Berfammlung, beseitigt werben. Man faßte hier strenge Beschluffe über richtige Bezahlung bes Behnten, über Diebstahl, Raub, Chebruch, Entlaufen ber Monche, Bielweiberei, Beischlaf mit sargcenischen Sklaven und Sklavinnen, und über andere arge Sitten= losigkeiten. Diese Beschlusse beweisen jedoch leider mehr, daß die Uebel vorhanden waren, als daß sie abgestellt wurden, und in den stets beunruhigten, lose verknupften Lanbern, mit wechselnben, sonderbar gemischten Bewoh nern, fanden friedliche Ginrichtungen boppelte Schmierig= Berusalem, welches man in wilber Uebereilung ger= stort hatte, konnte seine frühere Bedeutung nicht wieder gewinnen, und felbst die wenigen Einwohner geriethen in Gefahr ber hungersnoth', bis man, unter großen Wiber= fpruchen, auch ben Saracenen freien Sandel mit Lebens= mitteln zugestand, und Eingangszölle nebst anderen Bela= stigungen aufhob.

abibios

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 824. Fulch. Carn. 430. Hist. hier. II, 615. Conc. XII, 1315.

Ware Ilgazi nicht um diese Zeit mit unruhigen Unsterthanen, anmaaßlichen Nebenbuhlern', ja mit seinen eigenen Sohnen in Streit gerathen, er hatte diese Verhältnisse und den Sieg über Roger gewiß nachdrücklicher benutzt. So aber wechselte unsicherer Friede und unbedeutender Krieg, dis er im Jahre 1122 starb'. Seine Sohne Timurtasch 1122 und Suleiman, theilten mit ihrem Vetter Bedreddaulak, das Erbe; der letzte ward aber von Balak, dem Enkel Ortoks aus Aleppo vertrieben.

Im Jahre 1122 besiegte dieser den Grafen Joscelin von Sdessa und nahm ihn gesangen. Sogleich zog König Balduin zu Hülfe, brang mit seinem Heere bis über Tellsbascher vor und freuete sich schon des großen Erfolges, als zu geringe Wachsamkeit ihn und die Seinen ins Verderben stürzte: denn in nächtlichem Uebersalle wurden sie geschlazgen, der König gesangen und nach Chortbert, einer Festung jenseit des Euphrats, gesührt. Alle Christen erschraken 1123. über ein so großes Unglück; doch versäumten die Fürsten und Prälaten nicht, diesenigen Maaßregeln zu ergreisen, welche zur Errettung des Ganzen nöthig erschienen. Sie ernannten auf einer Versammlung in Akton Eustachius Grenier, den Grafen von Sidon und Casarea einstimmig zum Reichsverweser, und rüsteten sich eisrig gegen Balak, der Albara einnahm und Kasartak belagerte.

Unterdeß war der verschlagene Joscelin nicht mussig gewesen, sondern auf sein heimliches Anstisten drangen einige hundert Armenier und Turkomannen, als Kausseute oder Gewerbtreibende verkleidet und mit versteckten Wassen, in die Burg Chortbert<sup>4</sup>, tobteten die, durch solche Ueberraschung

<sup>1</sup> Vitriac, hist. hier. 1116. Oliv. Schol, hist. reg. 1365. Gaut. 464.

<sup>2</sup> Abulfeda 1119—1121. — Cum egressione fimi ventris, Gazii sordidam per anum exisse animam fertur. Gaut. 466. Sanut. 158.

<sup>3</sup> Dandolo 270. Order. Vit. 825, ber in Einigem abweicht.

<sup>4</sup> Wilh. Tyr. 826 hat 50, Sanut. 158, 500 Armenier; Order. Vit. 826 fagt, Balbuins Gemahlinn sen Urheberinn ber List gewesen. Fulch. Carn. 434. Richardi Clun. chron. 1095.

1123, verzagt gewordene Besatzung und loseten dem Grafen und bem Konige bie Fesseln. Diefer hoffte fuhn bie Burg bis jur Unkunft eines driftlichen Beeres vertheibigen und als Eigenthum behaupten zu konnen, ber vorsichtigere Joscelin entfloh bagegen in ber Nacht mit einem einzigen Begleiter; nicht ohne Gefahr, benn bie umherwohnenden Turken hat= ten von den Greignissen Nachricht erhalten und die Gin= gange und Ausgange ber Burg schon versperrt. Auch mußte Joscelin boppelt beforgt fenn, ba Balak fruber getraumt hatte, bag ber Graf ihm bie Augen aussteche, und bies bem Turken ein genügender Grund ichien, feinen driftlichen Gegner aus bem Wege zu raumen. Diesmal kam Joscelin gludlich bis an ben Euphrat, fcwamm, von zwei mit Luft angefüllten Schläuchen unterftut, burch ben Fluß, war aber bavon fo ermattet, bag er fich in ben Gestrauchen verbergen und feinen Begleiter nach Lebensmitteln aussen= ben mußte. Mit einem Bauer fehrte biefer guruck, aber wie erschreckte ben Grafen beffen Unrebe: "willkommen, Joseelin!" Das Laugnen war vergebens, boch erkannte ber Graf im weiteren Gesprache balb die treue Gesinnung bes Landmannes', ber ichon fruber in feinen Diensten gestanden hatte und fich bereit erklarte, ihn zu begleiten. Joscelin bestieg einen Efel, nahm bes Bauern Kind auf ben Urm, bemuhte sich es freundlich zu erhalter. und kam unerkannt in ben Kleibern bes Landmannes, ben er reichlich belohnte, wunderbar errettet nach Tellbafcher.

Inzwischen hatte Balak durch Tauben, welche einige seiner Gemahlinnen in Chortbert fliegen ließen, von den Unsfällen Nachricht erhalten und bot, nachdem er von Kafartak herbeigeeilt war, dem Könige freien Abzug, wenn er die Burg und die Frauen zurückgabe. Aber Balduin, welcher dem Versprechen zu wenig und seinen Kräften zu viel verstraute, wies den Antrag zurück, und nun begann Balak die Belagerung mit höchstem Eiser. Leicht untergrub man

<sup>1</sup> Rady Order. Vit. 826 ein Turke, ber Christ geworben war.

und lösete ihn durch Feuer auf, welches man in neu gemache ten Höhlungen entzündete. So stürzten nun die Thürme danieder, Balduin mußte sich zum zweiten Mal ergeben und wurde gefesselt nach Karra abgeführt. Noch schwereres Schickfal traf die Armenier, welche den ersten Verlust der Burg veranlaßt hatten: einige wurden geschunden, andere durchgesägt, noch andere den Knaben zum Ziel ihrer Pfeile hingestellt.

218 bas, zum Theil burch Joscelins fraftige Mitwir= kung versammelte, bis zum Cuphrat vorgebrungene drift= liche Beer, Nachricht von biefen neuen Unfallen erhielt, kehrte es um und fügte nur bei Aleppo und auf bem lin= ken Ufer bes Jordans den Turken unbedeutenden Schaben gu. Dringendere Gefahren veranlaßten biefe ichnelle Rud= kehr. Die Aegypter namlich, welche ben Augenblick ber Berrnlofigkeit bes jerufalemischen Reiches benuten wollten, schlossen Joppe mit einer Flotte ein, schifften Solbaten aus, und wurden von Uskalon her burch zahlreiche Mannschaft unterstütt. Kast nie waren die Christen in fo großer Beforgniß gewesen. Sie hielten in Jerufalem einen Fasttag, felbst fur Sauglinge und furs Wieh, und an bie Spige von nur 3000 Wehrhaften, stellten sich ber Patriarch mit bem heiligen Kreuze, ber ehemalige Abt von Clugny mit ber heiligen Lanze, und ber Bischof von Bethlehem mit ber Milch ber heiligen Jungfrau'. So burch bie außerste Noth aufgeregt und burch die Macht bes Glaubens begeistert, siegten die Christen bei Azotum vollständig über bie Alegypter und eroberten ihr Lager. Der Reichsverweser Eustachius Grenier, welcher sie angeführt hatte, starb indeß balb nachher an einer Krankheit, und Wilhelm von Buris, Berr von Tiberias, ward fein Nachfolger.

<sup>1</sup> Robert, de Monte zu 1124. "Anselm. Gembl. zu 1123. Fulch. Carn. 432, 434. Hist. hier. II, 617. Bern. thesaur. 756. Alber. 245. Wilh. Tyr. 828. Vinc. Bellov. 1069.

ungeachtet dieses Landsieges behaupteten die Aegypter, weil die Franken keine Schiffe besaßen, noch immer das Meer; wie erstaunten jene daher, alstihnen beim Andruche des Tages unerwartet eine christliche Flotte in Schlachtords nung entgegensegelte! Eiligst ordneten auch sie sich, versoren jedoch in dem hartnäckigen Kampse ihren Ansührer und, das durch muthloser geworden, vier Galeeren und sünf größere Schiffe. Nicht minder sielen zehn andere, mit Gewürzen, seidenen Zeugen und morgenländischen Waaren reich belas dene türkische Kaufsahrer den Siegern in die Hände, weil diese klüglich einen Theil ihrer Flotte sogleich nach Elarisch sandten und dort die Sicheren überraschten.

Es waren aber die Siegenden Benetianer, unter Anstührung des Dogen Dominiko Michaele. Gleich nach der Niederlage des Fürsten Roger von Antiochien hatte nämlich König Balduin dem Papste Kalirtus II von der mißlichen Lage der Dinge Nachricht gegeden, und dieser schiekte hierzauf eine geweihte Fahne nach Benedig und forderte zum Kreuzzuge auf. Die Weisungen des heiligen Vaters ehrend, und der Bortheile eingedenk, welche den Genuesern und Pisanern in Sprien zu Theile geworden?, rüstete Venedig eine Flotte aus von vielen Frachtschissen, vierzig Galeeren und acht und zwanzig größeren Fahrzeugen. In Cypern erhielten sie Nachricht von den Kämpsen bei Joppe, kamen, siegten, empsingen den Dank aller Christen und unterhanzbelten nunmehr gern mit dem Reichsverweser Wilhelm von Buris, dem Patriarchen und den anderen Großen über die

<sup>1</sup> Dandolo 269. Order. Vit. 829. Auch an die Benetianer und andere italienische Fürsten mögen Balduins Gesandte gegangen seyn. Die Benetianer waren in einem Kriege mit den Griechen, wegen verzweigerter Bestätigung ihrer Rechte, aber sie gaben die Belagerung von Korsu auf und segelten nach Syrien. Marini III, 46. Le Bret Gesch. von Benedig I, 292.

<sup>2</sup> Gl' Italiani d'allora conoscevano più il calcolo de' loro interessi, di quanti scrittori ne balbettano adesso. Fanucci I, 156. Es fehlte also bas nicht ganz, was einige Philosophen vermissen.

Bedingungen, unter welchen sie, zu ihrem und der morgen= 1123. landischen Staaten Bortheil, langer am Kriege gegen die Saracenen Theil nehmen wollten. Endlich kam folgender Vertrag zu Stande:

"Die Benetianer lerhalten in jeder, bem Konige ober feinen Baronen gehörigen Stadt, eigenthumlich und frei von Abgaben, eine Strafe, eine Kirche, ein Bab und einen Backofen. Ihre Gerichtsbarkeit erstreckt fich über alle ihre Landsleute und alle Bewohner jener Strafe. Rlagen der Benetianer gegen einen Dritten geben an Die koniglichen Gerichte, feineswegs aber bie Rlagen eines Dritten gegen einen Benetianer. Diefe find frei von allen Steuern an ben König und an die Barone, von allen Gingangs= und Ausgangs Bollen, und nur wenn sie Pilger auf ihren Schifz fen mitbringen, zahlen sie ein Drittel ber gewöhnlichen La= sten. Die bisherigen Abgaben ber Bolker, mit welchen bie Benetianer handeln, burfen nicht erhoht werden. Der Ros nig hat weber ein Recht auf ben Nachlaß ber ohne Testa= ment verstorbenen Benetianer, noch auf bie an ben Strand geworfenen Guter berfelben. Raufen jene von Fremben ober Einheimischen, so gelten die koniglichen Maage und Gewichte; handeln fie unter fich, ober verkaufen fie Daas ren, fo gelten ihre eigenen. Gie tragen verhaltnigmäßig die Kosten der etwanigen Belagerung und kunftigen Ber= theidigung von Uskalon ober Tyrus, erhalten aber auch ein Drittel von allem Gewonnenen, und wenn Tprus eingenom= men werben follte, außerdem jahrlich 300 Bnzantiner !!"

Durch diesen, später vom Könige Balduin bestätigten Vertrag, ward den Venetianern nicht allein ein guter Theil des Grundvermögens eingeräumt; sondern auch, was ihnen noch wichtiger erschien, der Alleinhandel unter so günstigen

<sup>1</sup> Nach Bern. thesaur. 758, 4000 Byzantiner. cf. Sanutus 159. Nach Dandolo 270 hätte man bem Dogen die Königswürde angeboten, bieser sie aber ausgeschlagen. Bergl. Le Bret Geschichte von Besnedig I, 300.

Nachtheil versetzt und Aegypten um alle Handelsbedeutung gekommen ware, wenn das jerusalemische Reich je Ruhe und Festigkeit erlangt, und der Handel sich auf gesicherten Karavanenstraßen erneut hatte. In diesem Augenblick aber mußten sich die, ohne abendlandische Unterstützung ganz hülstosen Christen jeder Bedingung unterwerfen und konnten den, auf sie selber fallenden Kostenbeitrag zum Feldzuge, nur durch mühsame, von den Einzelnen eingesorderte Beiträge und durch Berpfändung der Kirchengerathe herbeischaffen.

Ob nun aber Askalon oder Tyrus anzugreisen sen, darüber entskand der heftigste Streit. Für jenes skimmten die benachbarten Einwohner von Jerusalem, Rama und Joppe; für dieses die Bürger von Ptolemais, Sidon, Byblus und Tiberias: jeder dem eigenen Vortheile gemäß, und durch den natürlichen Wunsch geleitet, künftige Gefahren von sich abzulenken. Endlich mußte, nach dem Rathe des Dogen Michael, das Loos entscheiden, und ein Knabe nahm aus zwei zusammengewickelten Blättern das eine vom Altar:

of the state of the state of

es lautete gegen Tyrus!

Diefe Stadt, beruhmt feit uralter Zeit burch gemein: nützige Erfindungen, großen Handel, ihre Tochterstadt Kar: thago und einen helbenmuthigen Wiberstand gegen mehre Eroberer, lag jetzt auf einer Infel, welche nur durch einen schmalen, leicht zu burchstechenben Damm mit bem festen Zwiefache starke Mauern schützten Lande verbunden war. die Seeseite, dreifache die dem festen Lande zugekehrten Theile ber Stadt. Den, gegen Mitternacht sich offnenden Hafen, umschlossen jene Mauern ebenfalls und zwei Thurme beherrschten deffen Eingang. Doch ließen sich auch außerhalb dieses Hafens, da wo die Erdzunge an das feste Land stieß, Schiffe bergen, und nur ber Nordwind konnte ihnen Hieher segelte die Flotte der Benetianer, gefährlich werden. und das Heer lagerte an dem Eingange des Dammes ober ber Landzunge. Die Bürger der Stadt waren reich durch

\_ \_ \_ couple

ausgebreiteten Handel und ben einträglichen Gewinn von 1124. einer fruchtbaren Landschaft; auch hatten sich die wohlha= benosten aus allen von ben Kreuzfahrern eroberten See= städten, in ber Ueberzeugung hieher geflüchtet, Eprus fen nicht zu erobern. Zwei Drittel ber Stadt gehörten bem Chalifen von Aegypten, ein Drittel hatte man Togthefin von Damaskus unter ber Bedingung abgetreten, daß er bei einer einbrechenden Gefahr Hulfe leiste. Deshalb gingen jest Gilboten wegen Unterstützung nach Alegypten und Da= maskus, und bald barauf erscholl bie frohe Botschaft: es nahe eine agyptische Flotte, und Togthekin stehe bereits mit einem Heere bei Fiumara, nur vier Meilen von Tyrus. Unverzüglich fegelten bie Benetianer ben Aegyptern entgegen, aber diese erschienen nicht; Ausfalle ber Askaloniten zur Unterftugung ber Belagerten, wurden leicht zuruckgeschlagen; Wilheim von Buris und Graf Pontius zogen endlid wider Togthefin, ber jedoch nach Damaskus zuruckkehrte: es fen nun, weil er ben Kampf fürchtete, ober weil er überhaupt nicht geneigt war ben Aegyptern mit Nachdruck beizustehen, ober weil manche Beranberungen in ben turkischen Staaten, feine Gegenwart anderwarts nothwendig machten. schickte er ben Tyriern burch eine Botentaube' einen Brief, worin er fie zur Ausbauer ermahnte und auf weitere Sulfe vertröstete: aber biese Taube fiel, burch Geschrei schucktern gemacht, im driftlichen Lager nieder, und man schrieb nun in Togthefins Namen ben Tyriern: "er konne nicht helfen und sie follten mit ben Franken abschließen, so gut sie ver= mochten." Auf Diefe Weise sahen sich die Tyrier unerwar= tet von Allen verlaffen; begungeachtet verloren sie ben Muth nicht, sondern ihr Widerstand war so ausdauernd, daß die morgenlandischen Christen wohl abgezogen waren, wenn bie Benetianer ihnen nicht große Summen ausgezahlt und bie Steuerruber ihrer Schiffe aufs feste Land gebracht hat=

<sup>1</sup> Sanuto vite 489 und Navagiero 969 erzählen die Geschichte von den Tauben.

1124, ten 1. Das lette geschah zum Beweise, wie ungegrundet ber Berbacht fen, sie wurden heimlich nach ihrer Bater: stadt zurückfegeln. Rur ein Bachtschiff blied vollig gerustet auf ber Rhebe, unb zu biefem ichwammen tyrische Sunglinge aus bem Hafen; kappten bas Tau und brachten bas Schiff glucklich in die Stadt. Andere Junglinge übernah: men es die Belagerungswerkzeuge ber Christen in Brand gu flecken giffe fanben ben vorausgefehenen Tob daber bas um fich greifende Feuer ward nur mit Dube geloscht. Bei foldem Belbenmuthe, bei ber ftarten Befestigung ber Stabt, bei ber unläugbar größeren Geschicklichkeit ber Belagerten im Bau und in ber Bebienung aller Kriegswerkzeuge, wurde Thrus noch lange wiberftanben haben, wenn nicht baselbst eine hungerenoth unabwendbar ausgebrochen ware. Dies führte zu einem Bergleiche, vermoge beffen man ben Bewohnern freien Abzug mit ihren beweglichen Gutern zuge: ftand, ihnen aber auch verstattete in bem alten Besite gu bleiben, wenn fie fich als treue Unterthanen ben neuen Befeten unterwurfen. Gobald ber geringere Saufe ber Chris sten vernahm, bag bie Stadt nicht geplundert und zerstort werben sollte, entstand ein gewaltiger Aufruhr, ben bie Fürsten nur mit Dube zu stillen vermochten Im eine undbreißigsten Sahre agyptischer Herrschaft, nach fünfmonats licher Belagerung, am 27sten Junius 1124 marb Tyrus erobert2, und zwei Drittel fur ben Konig, ein Drittel aber für bie Benetianer in Besitz genommen.

marchinal in

<sup>1</sup> Le Bret Gesch. von Venedig I, 304. Die Christen suchten und fanden den Stein, wo Christus vor Aprus gesessen, und bauten auf der Stelle eine Kirche.

<sup>2</sup> Die Geschichtschreiber haben ben 27sten, 29sten, 30sten Junius, anderer, gewiß falscher Abweichungen nicht zu gedenken. Wilh. Tyr. 840. Abulseda zu 1124. Fulch. Carn. 439. Bern. thesaur. 761. Vitriac. hist. hier. 1072. Oliv. Schol. hist. reg. 1366. Pagi zu 1124, c. 13. Auf dem Rückwege verwüsteten die Benetianer, welche mit den Griechen in Fehde waren, mehre Inseln. Fulch. Carn. in Duchesne 880. Dandolo 271. Erst 1127 ward ein Erzbischof

Groß war hierüber die Freude der Christen, und fast 1124. noch größer, als zwei Monate nacher König Balduin aus der Gefangenschaft zurückkehrte. Er hatte mehre Geißeln, und unter ihnen seine Tochter stellen und versprechen mußesen, 100,000 Michaeliter zu bezahlen, sich nicht mit Dozbais dem Asaditen zu verdünden und einige Schlösser an Timurtasch zu übergeben. Bon den letzten beiden Punkten ließ er sich durch den Patriarchen entbinden, woraus jedoch eine grausam geführte Fehde entstand, welche zwar dem Könige manche Beute brächte, aber Aksonion von Mosul den Bests Aleppos verschaffte, weil Timurtasch, welcher nach Balaks Tode Herr der Stadt geworden war; die Einzwehner keineswegs genügend wider die christlichen Angrisse verscheidigte.

Man hoffte, ber, sich hieran reihende mehrjährige Raubs und Plunderungs=Rrieg, werbe eine großere Bedeutung ge= winnen, als Boemund II im Jahre 1126 zehn Galeeren 1126. und zwolf, mit Waffen und anderen Gutern beladene Schiffe, aus Apulien herzuführte. Allein kaum war er vom Konige mit dem Fürstenthume Untiochien belehnt worden2, fo ent= stand auch schon Streit zwischen lihm und bem Grafen Joscelin von Cheffa; wobei biefer, ungeachtet feiner bitteren Erfahrungen, mit ben Turken ein voffenes Bunbnig gegen feine Glaubensgenoffen einging. Damals wurde ber Graf laut getabelt; aber bies Beispiel fand spater nur zu viele Nachfolger und man suchte, wie gefagt, oft mehr Hulfe in funstlichen Berbindungen mit naturlichen Feinden, als in ber hochsten Ginigkeit mit ben naturlichen Freunden. Doch sohnte der Konig in diesem Augenblicke die Fürsten wieder aus und alle unternahmen einen Bug gen Damas= kus, wo nach Togthekins Tobe beffen Sohn Buzi herrschte.

Carroll

von Tyrus ernannt, und der Patriarch Garmund zurnte sehr, daß bieser bas Pallium in Rom holte. Hierosolym. chron. Baluz.

<sup>1</sup> Guil. Nang. zu 1124. Order. Vit. 516. Wilfen II, 516.

<sup>2</sup> Boemunds alterer Bruber Johann war in Apulien gestorben Suger vita Ludov. VI. p. 288.

1129. Als aber die, mit dem Großrichter der Stadt, einem Ussasses sinen, angesponnene Verrätherei entdeckt und vereitelt ward, als die Christen, vom Winter bedrängt, sich zerstreuten, raubten und plunderten, wurden sie von Buzi überfallen und besiegt.

Noch unglücklicher war Boemund, der bei einem Unternehmen in Cilicien<sup>2</sup>, wo die Türken ihn umringten und 1131 die Christen verließen, im Jahre 1131 erschlagen wurde. Seine Mutter hatte ihn in Tarent sorgfältig erziehen lassen, er war schon und freigebig, tapfer und leutselig, und gab die größten Hoffnungen, seinem Bater gleich zu werden.

Um bieselbe Zeit griff ber Gultan von Ikonium eine Burg bes Grafen von Ebessa an, welcher bei Aleppo burch einen niederstürzenden Thurm schwer verwundet ward und bie verlorenen Krafte nicht wieder erlangen konnte. Des: halb übertrug er seinem Sohne, gleiches Namens, ben Oberbefehl: allein diefer weigerte fich die Feinde anzugreis fen, weil ihre Bahl ju groß und bie ber Chriften ju flein Hieruber erzurnte Joscelin ber Water und ließ sich nunmehr felbst bem Beere in einer Ganfte vortragen, bis er vernahm, die Turken hatten sich fcon zurückgezogen3. Da hob ber Greis seine Sande gen himmel, bankte, baß er ben Ungläubigen noch in hochster Schwachheit furchtbar fen, und ftarb mahrend biefes Gebetes. Joscelin II, fein Nachfolger, war klein, untersett, pockennarbig, hatte her: vortretende Augen, eine gebogene Nase und schwarzes haar. Seine befferen Gigenschaften wurden burch Leichtfinn, übermäßige Neigung zum Trunke und zu den Weibern geminbert, und vergeblich hoffte Beatrir, seine eble und schone Gemahlinn, ihn hierin zu zugeln.

Noch weniger als in Ebessa wandten sich die Dinge in Antiochien zum Besseren. Boemunds II einzige Tochter

<sup>1</sup> Abulf. zu 1128. Roger Hoved. 480.

<sup>2</sup> Order, Vit. 831. Dandolo 274.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 854.

Konstanze, war ein Kind, und ihre Mutter Glife, Konig 1131. Balduins II Tochter, keineswegs geneigt einem Unberen bie Wormundschaft zu übergeben, ober für Konstanzen bas Erbe zu bewahren; fondern vielmehr entschlossen, als Wittwe ober in zweiter Che felbst zu herrschen. Sie wurde sich um bieses Zweckes willen fogar mit ben Turken verbunden haben, wenn die Abgefandten nicht ihrem herzueilenden Bater in die Banbe gefallen waren. 2018 Balbuin vor ben Thoren Untiochiens erschien, verweigerte ihm seine eigene Tochter hartnäckig die Aufnahme; bis verständige und be= sonnene Manner (ihre Unternehmungen verabscheuend) bie Thore offneten und die Fürstinn, welche sich in die Burg geflüchtet hatte, nach einer ernsten Belagerung zwangen, Laodicea und Gabala als ein genügendes Witthum anzu= Der Konig ließ feine Enkelinn Konstanze ben Lehnseid schworen, übernahm die Vormundschaft und kehrte nach Ferusalem zurud. hier ergriff ihn aber eine schwere Krankheit: er legte geistliche Kleibung ber Stiftsherren bes heiligen Grabes an, empfahl bas Reich feinem Schwieger= sohne Fulko und seiner Tochter Melisenda, dem Patriarchen und allen Ebelen bes Reiches, und starb am 21sten August bes Jahres 11311.

<sup>1</sup> Er starb ben 21sten August nach Wilh. Tyr. 850 und Oliv. Schol. hist. reg. 1370; ben 22sten nach Wilh. Tyr. 853; ben 20sten nach Bern. thesaur. 764; ben 15ten August nach Order. Vit. 374, 889. Siehe noch Dandolo 278 und Pagi zu 1131, c. 19.

Drei Wochen nach Balbuin I starb ber Patriarch Arnulf; sein Nachfolger Garmund, ein Franzose, starb 1128. Dessen Nachfolger Stephan, ein Verwandter Balbuins II, war starrsinnig und erneute die alten Ansprüche auf Joppe und Jerusalem. Sein Tob endete 1130 biesen Streit und Wilhelm, ein Flamlander, der beim Tobe des Kösniges die Würde des Patriarchen bekleidete, zeigte sich weniger gelehrt und standhaft, aber milder und gemäßigter. Wilh. Tyr. 1. c.

## Drittes Sauptstück.

. " William

I will a series of the contract of

and one than the section of the section of the

2 11 p 24 1.4 (19 1. p 24 2)

and the second of the second o

Su ber Zeit als Konig Balbuin II ftarb, erftredte fich bie driftliche Berrschaft (mit geringen Unterbrechungen) von Tarfus und Ebeffa bis Glarisch an ber Granze Megyptens, über Lander von fehr verschiedener Beschaffenheit. Da wo Quellen von den Bergen herabfloffen, ober wo enge Thaler bie Strahlen ber Sonne abhielten, zeigte fich bie größte Fruchtbarkeit und Lieblichkeit; ftreng hingegen war bie Ralte auf ben bochften Berggipfeln; in ben mafferlofen Cbenen endlich, brannte die Sonne Alles zu einer todten Bufte. Regen und Gewitter fehlten im Sommer gang, und waren felbst im Winter nur felten, aber heftig. Dann sammelte man, besonders in ben nach Arabien bin belegenen Gegen= ben, mit hochster Sorgfalt bas Baffer und verwahrte es in Lehmgruben; fo wie auf ber anderen Seite ber Schnee des Libanons, burch kunstliche Mittel erhalten, weit verführt und im Sommer zur Ruhlung unter ben Wein gemischt wurde'. Nächst bem Libanon galt ber, zwischen Affon, Mazareth, Cafarea und bem Meere fich erhebende Berg Karmel für einen ber hochsten?: er war fruchtbar

b-total /s

<sup>1</sup> Vitriac. hist. hier. 1069, 1075, 1097, 1119. Hist. orient. 279. Wilh. Tyr. 1031. Dapper I, 33, 62. Vinisauf V, 26. Wer sich vollständig unterrichten will, lese die, hieher gehörigen Abschnitte im zweiten Theile von Ritters Erdkunde und Raumers Palastina; hier mußten Andeutungen in wenigen Worten genügen.

<sup>2</sup> Der Karmel etwa 1500, ber Tabor 1747 Rug boch.

und quellenreich. Gefundbrunnen fehlten dem Lande nicht ganz; Erdbeben und Sturme verursachten bisweilen sehr bedeutenden Schaben. Kein Fluß (auch der Jordan nicht) war schiffbar, das todte Meer bitter und falzig, der gali-läische See dagegen süß, trinkbar und reich an Fischen. Außer den zahmen Thieren fanden sich auch wohl Bären, Parder und andere Thiere der Büste ein. Zu den vorzüg-lichsten: Erzeugnissen des Pslanzenreichs gehörten: Cedern, Palmen, Delbäume, Baumwollenstauden, Feigen, Getreide, Gurken, Kürdisse, Paradiesäpfel, Limonien, Melonen, Wein, Orangen und Zuckerrohr; aber mannichfaltiger sast als Thiere und Pslanzen, erscheinen die verschiedenen Arten der Einzwohner dieser Landschaften!

Auf der niedrigsten Stuse der Bildung standen die Hohlendewohner jenseit des Jordans; am wenigsten wurden
die alten Ureinwohner, die Juden, geachtet. Unter diesen
fanden sich Essäer, welche die Unsterdlichkeit behaupteten,
Sadducaer, welche sie laugneten; Samariter endlich, welche
außer den fünf Büchern Mosis fast keine Schrift des alten
Testamentes für heilig hielten? Mit Aegyptern, Türken
aller Art, Beduinen u. s. w. kam man in die mannichsachste Berührung. Die letzten, arabischen Stammes, hielten es
für unanständig Semand mit dem Bogen, nicht aber ihn
mit Lanze und Schwerte zu tödten; sie verriethen, um des
Gewinnes willen, auf gleiche Weise Christen und Saracenen und zeigten sich stets demjenigen seindlich, welcher am
leichtesten zu plündern war. Während die Männer so auf
Raub zogen, psiegten die Weiber der Heerben.

<sup>1</sup> Vitriac. hist. hier. 1062, 1094—1097. Brocardi descriptio 23. Sunt in ea habitatores ex omni natione, ut credo, quae sub coelo est, et vivit quilibet secundum ritum suum. Descript. terrae sanctae, Mscr. in Bern, wahrscheinlich aus bem 13ten Jahrhunderte. Nau= mers Palastina S. 94.

<sup>2</sup> Naheres über ihre religiosen Ansichten, in Raumers Palaftina G. 143.

Kast nicht geringer als bie Berschiedenheit nach ben Stammen, war unter ben Muhamebanern bie Berfchiebenheit nach ben Glaubenslehren; und .. am bekanntesten bie Sonderung in Schiten und Sunniten. Jene verfluchten, wie schon anderwarts bemerkt worden, bie brei ersten Chalifen, welche ben rechten Stamm Muhameds verbrangten, glaubten an gwolf Imans, welche hatten Chalifen fenn follen, und festen zu bem Glaubensbekenntniffe bingu: bag Uli ber Statthalter Gottes fen? Unter ben Sunniten felbst waren wiederum mehre Abtheilungen entstanben, je nachdem fie bei Entscheibung ber Fragen über Die Glaubens= und Sitten-Lehre niehr ober weniger Ruckficht mahmen: auf ben Koran, die Sunnah ober die Ueberlieferungen von welchen ber Roran schweigt, bie Ginftimmung ber fur recht= glaubig gehaltenen Bater, und bie Bernunft. Die Schafeiten zuvorderst verwarfen jeben Gebrauch ber Bernunft; die Malekiten und Sanbaliten gaben felbst beschrankten Beugniffen und Entscheidungen von Gottesgelehrten den Worrang bor ben Aussprüchen ber Bernunft; Die Sanifeiten 3 bagegen erhoben ihren Gebrauch wund magten nur nicht ganz allgemeine und unbezweifelt feststehenbe Entscheidungen anaugreifen. Außer biefen großen Abtheilungen, welche fich theils auf ben Staat und die Regierung, theils auf die Quellen ber Erkenntnissbezogen, gab es nicht allein über fiebenzig minder erhebliche Spaltungen, die wir übergebensondern auch Grundverschiedenheiten in hinsicht ber aus jenen Erkenntnifquellen abgeleiteten Lehren. Die Sephatier 3. B. stelltens Weisheit, Macht, Leben, ja Soren, Sehen u. f. w. als Eigenschaftszeichen Gottes auf und erklarten bie von ihm im Koran gebrauchten Ausdrucke, nach dem Buch= staben; bie Motazalen hingegen lehrten Ginheit bes gottli=

omburge toditip beir in at

Market and Market and the Companies

<sup>1</sup> Buch I, S. 195.

<sup>2</sup> Riebuhrs Reise II, 272-280. Abulfar. 104 sq.

<sup>3</sup> Diese vier großen Abtheilungen galten jeboch, im Gegensage vieler keterischen Sekten, sammtlich für rechtgläubig. Murabgen I, 21.

chen Wesens ohne Bezeichnung und Sonderung von einzelnen Eigenschaften. Die Jadarier behaupteten eine under bingte Leitung des Menschen durch göttliche Macht; woges gen die Kadarier diese Berhängnistehre verwarfen und Freisteit und Jurechnung im: gewöhnlichen Sinne annahmen, Die Morsier lehrten, andekummert um gute und schlechte Handlungen, den undedingten Werth des Glaubens; wosgegen die Waibier nur zugaben, das Ungläubige harter als Gläubige bestraft würden, große Perbrechen aber dem Mansget des Glaubens gleich gälten.

Untersuchungen von biefer Tiefe und natürlichen Wich= tigkeit sehen wir in allen bebeutenben Religionen hervortre= tens aber freilich fehlte es ben Muhamebanern auch nicht an lacherlichen und verwerslichen Auswüchfen. Während namlich platter Aberglauben und niedrige Possen auf ber einen Seite hervortraten, fragten auf ber anderen Gottesge= lehrte gar fpiffindigit, wenn Gott Alles geschaffen hat burch fein allmächtiges Wort: es werbe, und biefe Worte im Koran, erschaffen find, so ist ja die Welt durch ein erschaf= fenes Ding erschaffen worben?" - Es gab Giferer, welche (nach Maaßgabe ihrer eigenen Unsicht) diejenigen fast tobt prügeln ließen, welche die Erschaffung des Korans behaup. teten ober laugneten , und bie Manchen am Leben straf= ten; ber neue Lehren ionsbreitete: aber freilich, wenn fich bie Chriften fogar in Bagbab bannten und gegenseitig we= gen Retereien ihre Saufer einriffen, so gaben sie ben Du= hamebanern tein befferes Beispiel. Defungeachtet errich= tete ein Chalif bulbfam Lehrstühle in Bagbab? für bie Bekenner ber verschiebenen Unsichten, und wies ben Schutern jeder Abtheilung freie Wohnungen an; und mahrend heftige Geistliche alle Wiffenschaft verachteten und bie Ber= brennung trefflicher Werke burchsetten, erzeugte manches Ge-

<sup>1</sup> Abulfar. 164, 173. Abulf. II, 385; III, 43.

<sup>2</sup> Abulf. IV, 177, und zum Jahre 1221, 1225, 1235, 1260. Abulfar. 295, 304.

schlecht muhamedanischer Herrscher, z. B. Die Gjubiden, selbft viele ausgezeichnete Dichter und Schriftsteller. In spatener Beit erklarten muhamedanische Gelehrte' fogar ben Juben und Christen bas alte und neue Testament mit Beifall, und viele von ihnen behaupteten taut: ihre Ansichten von Chriftus waren richtiger, als die ber Chriften felbft, und fie ehrten den großen Gottgesandten mehr, als feine eigen sten Bekenner?, die ihn laut irriger Nachrichten freuzigen, sterben und begraben ließen. Eine umfassendere Kenninis der verschiedenen Religionen brachte einzelne Muhamedaner zu der Behauptung: "jedes Bolk hege und pflege in ber seinigen manches verkehrte Vorurtheil. 19 Go masche ber Perfer sein Gesicht mit bem Sarn ber Rube; ber Jude wahne, Blut und Opferduft sen Gott angenehm; ber Christ glaube, einem Gotte tonne Unrecht gefchehen, er tonne gequalt und getöbtet werden 3; ber Muhamedaner endlich ziehe von fernen Gegenden herbei um in Metta Steine gu wer: fen und Steine zu tuffen!" Wir wiffen nicht, ob biefe Freiheit der Unsicht eingetreten sen, ohne Berlust für die Tiefe des Gemuths; gewiß war aber damit kein Eifer für ben religiofen Krieg gegen die Christen vereinbar, ober ber Glaube verträglich: jeder Menhamebaner ber in diesem Kriege sein Leben verliere, erhalte täglich im Paradiese auf fein Theil zwölf Jungfrauen ! Diejenigen welche einem Gefandten Friedrichs II biefe Lehre reizend vortrugen, geriethen über bie Frage bes zweifelnden Freidenkers anderer Art in Verlegenheit: "was wird benn aus ben vielen Bei bern, und woher kommen benn alle neue Jungfrauen?"

Bei den größten Verschiedenheiten der driftlichen und muhamedanischen Unsichten, zeigen sich indessen auch Aehnlichkeiten im Guten und Bosen, welche aus der menschlichen

<sup>1</sup> Schaich el-Allama, Camaleddin Muse. Abulf. zu 1241.

<sup>2</sup> Arnold. Lubec. VII, 10. Math. Paris 478.

<sup>3</sup> Abulf. III, 164.

<sup>4</sup> Arnold. Lubec. VII, 10.

Natur bei einer gewissen Bildungsstufe überall hervortreten: Eiser sur die Lehren, Scheidung zwischen Gläubigen und Ungläubigen, spihssindige Untersuchungen, Reichthum an theologischen Werken', Heiligengeschichten und kirchlichen Uebungen, Ueberzahl der Monche, Aberglauben und Frommigkeit, Rittersun und Wildheit in sonderbarer Mischung. Der Islam kann aus einem rohen und verderbten Zustande kaum dis auf einen mittleren der Bildung und Sittlichkeit heben, und schneller als im Christenthume ist disher überall der Stillstand und der Rückschritt eingetreten. Er scheint dem Menschen mehr Festigkeit und Einheit des Charakters einzuprägen; aber diese stolze und kalte Größe wurde bei der Anwendung nicht selten sinster und gefährlich: es sehlte ihr Demuth, Milde, Liebe und der tiesere Frieden Gottes.

Mirgends fanden sich auf so kleinem Raume so viel Arsten von Bekennern des Christenthums, als in diesen morsgenländischen Gegenden, wo keine herrschende Kirche zur Einheit zwang und die Noth den Ketzerhaß oft milderte? Wir sühren, mit Uebergehung von unwichtigeren Abtheilunsgen, folgende and die Auflie

cenen. Dem Namen nach Christen, hatten sie doch viele Gebräuche der Muhamedaner angenommen, und die grieschische Grache, in welcher der Gottesdienst gehalten wurde, war ihnen größtentheils so unverständlich, als den Abendständern das Lateinische. Sie fanden sich zurückgesetzt daß sie ihren Gottesdienst geachteten für Ketzer geachteten Franken halten mußten, und zeigten sich, ohne Rücksicht auf Religion und Necht, arglistig, lügens

<sup>1</sup> Abulf. II, 133; III, 202, 224, 304, 697.

<sup>2</sup> Vitriac hist. hier. 1086, 1089. Sanut. 181. Haithon 14. Stäube lin kirchliche Geographie I, 50—65.

<sup>3</sup> Ursperg. chr. zu 1101.

Haft und um geringen Gewinnes willen, verrätherisch. Die Beschäftigung mit dem Landbau hatte weder ihren Muth erhöht, noch ihre Sitten gereinigt. Weiber und Mädchen hielten sie nach morgenländischer Weise verborgen.

- 2) Die Nestorianer, welche weit verbreitet im Morgenlande wohnten, hatten darüber abweichende Ansichten, wie in Christus zwei Naturen, oder vielmehr Personen zu einer sichtbaren Person mit einer Kraft und Wirkung vereinigt seven. Ihr Gottesdienst war weniger zusammengesetzt als der griechische, und sie nahmen nur drei Sakramente an, Tause, Abendmahl und Priesterweihe, nur drei Abstufungen geistlicher Würden, Helser, Priester, Bischose Allen verstatteten sie, sich zu verheirathen, und an ihrer Spize stand gewöhntich ein Patriarch. Nur die heilige Schrift galt ihnen als Erkenntniß= und Entscheidungs:
- 3) Die Jakobiten, so genannt von Fakob Baradaus, der im sechsten Jahrhunderte mit rastlosem Eiser die Streitigkeiten unter den Monophysiten beilegte und ihnen eine Verfassung gab —, fanden sich nicht nur in mehren Ländern Assens, sondern auch in Nubien und Aethiopien. Iwar verehrten sie Vilder und Heilige, besonders Maria; waren aber doch längst, wegen der Annahme einer Natur in Christus, von der griechischen Kirche ausgeschlossen. Sie sollen die Kinder beiderlei Geschlechts beschnitten, und einer Aeuserung der Bibel über die Feuertause zusolge,

431 1/4

<sup>1</sup> Vitriac. hist. hier. 1093. Oliv. Dam. 1432. Vincent. spec. XXX, 97. Senfe I, 340.

<sup>2</sup> Staublin firchl. Geogr. I, 55-60.

<sup>3</sup> Die Diakoni heißen noch jest in manchen Gegenden Deutschlande, Belfer.

<sup>4</sup> Epitome bellorum sacrorum 433. Brocardi descriptio p. 22. Thomassinus lib. I, cap. 24. Helyot Th. I. c. 7. Mosheim vollssschichte I, 2. p. 825. Jakob stark 578. Hente I, 411.

ihnen ein Zeichen auf die Stirn oder den Urm einges brannt haben!

- 4) Die Urmenier<sup>2</sup>, welche nordlich von Untiochien wohnten, zeichneten sich aus durch eine eigenthumliche Sprache und Schrift, durch sehr abweichende Sitten und durch manche selbständige Religionsgedräuche. Sie nahmen in Christus nur eine Natur an, mischten den Nachtmahls-wein mit Wasser, laugneten das Fegeseuer, aßen in den großen Fasten durchaus nichts als Früchte und Gemüse, verehrten Bilder, achteten die Fürditten der Heiligen, stellten die Bibel weit höher als alle Ueberlieserungen, ließen ihre Priester heirathen und hatten einen eigenen, hochangessehenen ersten Geistlichen, welchen sie Katholisus nannten.
- 5) Die Maroniten, erhielten ihren Namen wahrscheinlich von einem im fünften Jahrhunderte lebenden Abte Maron und wohnten auf dem Libanon unfern Byblus. Beim Abendmahle gebrauchten sie Brot, nicht Hostien und nahmen es unter beiderlei Gestalt. Privatmessen und Priessterehen wurden von ihnen verworsen, und behauptet, daß in Christus nur ein Wille sen. Ihre Sprache war unrein arabisch, ihre Schrift sast ganz chaldaisch.

Was nun die abendländischen, nach dem gelobten Lande pilgernden Bolker anbetrifft, so sind den Beobachtern mehre Verschiedenheiten als nicht weniger merkwürdig aufgefallen. Un den Genuesern, Venetianern und Pisanern rühmte man die Tapferkeit zur See und die Gewandtheit im Handel

115

<sup>1</sup> Diese Nachricht ist inbeg nicht hinreichend beglaubigt.

<sup>2</sup> Vitriae 1. c. 1094—1095. Otton, Fris. chr. VII, 32. Nicetas p. 258. Augusti Alterth. IV, 349.

<sup>3</sup> Sannt. 133. Oliv. Dam, 1432. de la Roque voyage Vol. II. Alber. 552 und zu 1234, wo er neun Arten Christen aufzählt, die am heiligen Grabe Gottesbienst hielten, nämlich außer den genannten: Lateiner, Griechen, Georgianer, nubische Christen und Christen aus den Ländern des Priesters Johannes. Helydt I, 4. Henke I, 469.

<sup>4</sup> Vitriac, 1086, 1088. Rad, Cad, 152. Giul, Neubr. III, 15.

an ihnen und den übrigen Italienern, den Gehorsam gegen ihre Unsührer, ihre Mäßigkeit, Borsicht und Beredsamkeit; die Provenzalen galten sur mäßig, arbeitsam und für sorg-fältige Psleger ihrer Rosse und Maulthierez die Franzosen sur stolzer, verschwenderischer, aber auch für kriegerischer, als die Provenzalen. Den Deutschen und überalpischen Männern wird das Zeugniß der größten Tapferkeit, Mildthätigkeit und Frömmigkeit zu Theil; aber gleich einstimmig als dies Lob, ist die Klage über ihre Heftigkeit in Worten, Entschlüssen und Thaten, und über ihre Unmäßigkeit beim Essen und Trinken.

Sehr strenge und dennoch wohl nicht ungerechte Urtheile sinden wir über die Pullanen, oder die in Syrien geborenen Kinder und Nachkommen der ersten Kreuzsahrer. Sie heißen ausgeartet, weichlich, furchtsam, den Vergnügungen ergeben, zanksüchtig. Je enger sie aus Eisersucht ihre Weisder einschlossen, desto listiger und verschlagener wurden diese um sie zu betrügen. Die Unternehmungen und der Eiser der späteren Kreuzsahrer erschienen ihnen thöricht, und zu ihrem Spotte gesellte sich oft Verrath. Lieber wollten sie in Frieden leben mit den Saracenen, oder von ihnen abhängen, als sich großen und oft fruchtlosen Anstrengungen unterwerfen.

Nus all dem Gesagten geht hervor, daß es mirgends nothiger war als in den morgenländisch christlichen Staaten, die bunte Willfür durch eine tüchtige Gesetzgebung zu regeln; und in der That ist dasur mehrzgeschehen, als man unter so mannichsaltigen Verwirrungen erwarten durste. Schon Gottsried von Bouillon ließ von kundigen Pilgern die Rechtsgewohnheiten der verschiedenen Völker sammeln, welche am ersten Kreuzzuge Theil genommen hatten, und das, was hievon den geistlichen und weltlichen Großen zwecksmäßig dünkte, erhielt für das Reich Jerusalem Gesetzskraft. Es war also hiebei weit mehr vom Verpslanzen und Anpassen des Alten und Einheimischen, als vom Entwersen durchaus neuer Einrichtungen die Rede; natürlich aber fand sich im Ablause der Zeit dalb dieses, bald jenes Bedürss

nith wörder fich nien Borchriefen anteihen mußten, und so ift ichmet zu entscheben, mas in ber auf und gekommen. Schmittung von Geschen ichter der Junger, was allegemein öber mur für das Adnigieich Berufalem gultig sen. Gewiß erfielt Manibes ichori aus Gorffeles Seit ver, allen das Leiche Sanz ist was Gorffelenlich erft zusammengeset worden, alle San ferufalemische Weich schoff lantz, und bei dieser Ungeroffeleit über Art und Beit der Entstehung Webaltung ind Wischerberftellung , mögen einige Kutze Andeutungen ber Inhaltes diese in der Mitte der Geschätzte sener Zutze und der Wische Entstehung und der Verteile finden.

Allen Einrichtungen lag das Lehn sine fehn gum Erunde, inde in dem Koninge, als dem obersten Cehnsberren, sand fich der Wittelsunkt der Hohaften Gewalt'? Gehafter ein größten Anfruck data ber Papit für die gestliche Seite den größten Anfruck datauf machten. hingegen war die Krag der dasse Fore ech i der Kronte anfangs nich bestimmt einschieden, und für die spaceen Zeiten wohl ein Unglick, daß inm is in den vier größeren driftsten Staaten des Wergenlandes auch auf die websichen Rachennen ausdehnte. Der Konig schwert? John vor ihr websichen Rachennen ausdehnte. Der Konig schwarts jodge er, mit der ihm gessellt übertragenen Gewalt, die bestige Kriede, Wittendern wir Wissien in allen Vecken bestätzen, die Geses und Gewohnheiten mitrecht erhalten und Streitigkeiten mit Ausgieden der Verlagenen der der und ermfing die Krone,

2 0 600600000 -14

and the state of the

is Schloffer Betegefgichte III, 155, Weilen I, 17 und Sch. 13. Canciani leges Barbaroum Vol. II und V. Erbreiche Radrichten über diefer und einen zweiten merhoürbigen Theil des deurgeois in Pardessus loix maritimes I, S. 281. Desgl. von Parbeff und ma Tallandier in Ser Them VIII, 505; IX, 333, X, 210.

<sup>2</sup> Grundliche Untersuchungen hieruber von Schmibt im hermes XXX, 315.

<sup>3</sup> Ughelli III, 423.

<sup>4</sup> Vitriac. hist, hier, 280. Wilh, Tyr, 585.

bas Schwert, ben Ring, ben Bepter und ben Reichsapfel; als Zeichen ber Wurde, ber Pflicht Die Glaubigen zu schüben, ber Treue, ber Strafgemalt und ber Regierung bes Landes. Auf die Kronung folgte ein großes Fest im Tempel Salomons, ober im koniglichen Palaste, wo bie Ritter mit agen, die Ginwohner Jerufalems aber aufwarteten. Dem Konige jundchst ftanben bie vier bochften Kronbeamten to ber Geneschall ober Landeshauptmann, ber Konnetable ober Kronfeldherr, ber Marschall und ber Oberkammerherr. Shre Geschaftstreise maren nicht genau abgegrangt, boch wird ber erfte als Vorgefetter aller Umtleute und Schreiber bes Konigs genannt. Er hatte ferner bie oberrichterliche Gewalt, bie Bermaltung ber koniglichen Gin= kunfte und bie Mufficht, über Schloffer und Festungen; er zahlte den Gold aus, vertrat in der Abmesenheit des Koniges seine Stelle und trug ihm an festlichen Tagen die Krone vor. Der Konnetable hingegen trug ihm die Fahne vor, hatte bie erfte Stelle im Gerichtshofe ber Großen bes Reiches und (nachst bem Konige) bie bochste Gewalt im Seere. Er bot in feiner Abwesenheit, Die Mannen auf und entschied alle Klagen wegen nicht bezahlten Solbes. Der Marschall schlichtete Streitigkeiten zwischen ben berren und ben Baffenknechten, empfing ben Gib berjenigen welche im Solbe bes Koniges blieben, theilte bie Beute, forgte für bie Wahnungen und Rachtlager, fand ober bei allem gro-Ben Unfeben niboch in einem abhangigen Berhaltniffe gum Weit weniger innere Wichtigkeit hatten Kronfeldberrn. endlich die Geschäfte des Oberkammerherrn, welcher an feierlichen Tagen, bei Huldigungen, Aufzügen u. f. w. für bie außere Wurde und Ordnung Gorge tragen mußte.

Die Gesetze unterschieden drei Abtheilungen von Lehns= mannen: unmittelbare des Königs, mittelbare, und solche, die erst von mittelbaren ihre Lehen empfangen hatten. Sie genossen in ihren Bezirken Rechte, welche denen, das Ganze

<sup>1</sup> Cancrani V, 256-259, pag. 147.

umfassenden, des Königs glichen; aber selbst die mittel= baren Mannen waren ihm unbebingt zur Treue verpflich= tet und Niemand burfte, ohne feine Bustimmung, Leben verkaufen oder anberweit verleihen. Diese gingen balb nur auf unmittelbare Nachkommen, bald auch auf die Seitenverwandten über. Ramen verschiebene Lehen in eine Sand, fo theilte manifie, um mehr tuchtige Kampfer zu erhal= ten, unter bie Erben, womit aber ber Grundsat im Di= berspruche zu stehen schien: daß auch weibliche Nachkom= men Unspruche hatten, foutange noch Eheile ubrig blieben von welchen ein Reisiger gestellt werben mußte. Weil jeboch biefe weiblichen Erben unter gewiffen naheren Bor= schriften zum Beirathen angehalten wurden, fo wirkte auch bies Werfahren heilfam für ben Hauptzweck, bie Bahl ber Streiter in Palastina moglichst zu vermehren. Eben bes= halb follte Reiner ein Lehen in Unspruch nehmen, ber in Europa abwesend war; eben beshalb verjahrte ber Besig von Grundstücken binnen Jahr und Tag, und man konnte feinen naturlichen Nachkommen mit Beistimmung ber achten Rinber, Rinbestheil, ja wenn biefe fehlten, fein ganges Erbe hinterlaffen ! Niemand burfte sich, bei Gefahr bes Berluftes, ohne Erlaubnig bes Konigs von feinem Leben entfernen. Ein hoherer Gerichtshof urtelte über bie Streitigkeiten ber unmittelbaren Lehnsmamen, und fie burften ober mußten vielmehr bafelbst als Beisiger erscheinen. Für die Niederen bestanden ahnliche Gerichte und die Burger fanben in Burgersigungen durch Schoppen bas Urtheil, welches hierauf der königliche Graf aussprach; ja selbst die Sprer wurden nach ihren eigenen Gesetzen gerichtet, nur mit Ausnahme ber, dem koniglichen Sofe vorbehaltenen, Un= tersuchungen über schwere Verbrechen. Läugnete ein Syrer ober Saracene eine Schulb, und ber Franke hatte keine Be= weise, so ließ man jenen zum Reinigungseibe; laugnete ber Franke, so brauchte er, wenn jenem ebenfalls die Beweise

T Canciani II, 158; V, 4.

## Verfassung des Königreicht Jerusalem!

fehlten, nicht zu schworen. Begen Schulben burfte gunan fich nur an bie Guter, nicht an bie Perfon bes Ritters halten; eine Begunftigung, welche aber ben nieberen Stanben nicht zu Theil ward. Ja biese schmachteten, ein haupts ubel jener Zeiten, großentheils in drudenben Leibeigene fchaft. Mithin tamen bie Grundlehren ber driftlichen Ren ligion hierüber nicht einmal im beiligen Lande zur Anwenbung, und Reinem fiel ein bag ba, wo Allen Erlofung und Freiheit verkundigt wurde, Sklaverei die erste Sunde fep. Das Gefet wies, fonberbar genug, Prozesse ab?: uber big Große bes himmels, die Erschaffung bes Firmamentes, bie Tiefe des Meeres, ben Lauf ber Fluffe u. f. w. und hielt fie alfo boch für moglich; aber bie Rlage bes Leibeigenen auf menschliche Freiheit, mußte bamals noch unnaturlichen erscheinen, benn ihre Moglichkeit marb (wie bas Schweigen bes Gefetgebers zeigt) auch nicht einmal porausgefett, Rale

Diefer, allen Staaten bamals gemeinfame Fehler, tritt jedoch im Einzelnen weniger folgenreich und bedeutsam bervor, als ein zweiter: daß namlich ber Lehnsverband zwi= schen ben vier größeren driftlichen Staaten zu lofe mar, und bald durch übelen Wechsel der Erbfolge, bald burch bosen Willen, bald durch Unsprüche ber Griechen u. f. w. gestort ward, Die Zahl von Rittern, und Fuggangern. welche bas Konigreich Terufalem zu einem einfachen Aufgebote stellen follte, war ansehnlich genug und ward in größerer Gefahr fehr erhöht; so daß, wenn die drei übrigen Staaten jedesmal in gleichem Berhaltniffe unweigerlich bei= getragen hatten, bas driftliche Seer gewiß machtiger gemes

<sup>1130</sup> JUSTIN TO SET TOWNERS SON MAN 1 Canciani II, 54, 56, 57.

<sup>2</sup> Canciani II, 22.

Audisit' gis account that commist must. 3 Sanutus 174 giebt bie einfache Geftellung auf 518 Ritter, unb 4775 Fußganger an; die Uffisen nach Wilken I Anhang p. 37 auf 666 Ritter und 5075 Fußganger; Canciani V, Art. 271-72, p. 172 auf 676 Ritter und 5175 Fußganger; aber wenn man bie einzemen Sage zusammenzählt, fo ftimmen alle biese Summen nicht. Die Geift= lichen, ber Patriarch u. f. w. waren ftark angezogen. Wilh, Tyr. 909.

fen ware judals bas eines einzelnen muhamebanischen Berrs schers. Aber abgesehen von allen, moglicher Beise zu bebenben Mangeln; war die Macht und ber Umfang der drifflichen Staaten nur furze Beit: fo groß, wie bei bem Tobe Konig Balbuins II. " Das Konigreich Serufalem nerftredte fich von Ibelin bis Paneas; ober won Dan bis Ber= feba, und mur Askalon stand noch unter ber schwachen agyp= tischen Herrschaft; Dripolis reichte vom Hundestusse zwis fchen Byblus und Berntus, bis zu bem Fluffe bei ben Bur= gen Margath und Balenia; Untiochien begriff bas Land von hier bis Tarsus; und Cheffa endlich umfaßte alle Be= figungen vom Walbe Marith bis gen Maredin in Meso= potamien. In kirchlicher hinsicht zerfielen bie Lanber in bie Sprengel ber Patriarchen von Jerusalem und Untiochien folgten Erzbisthumer, Bisthumer, Ubteien, Klöster, Stifter u. f. w. nach ben, bamals in ber ganzen Christenheit gewöhnlichen Abstufungen und Abhangigkeit8= verhaltniffen !! Continue and the continue of the

Den, später sowohl über die geistlichen als weltlichen Einzrichtungen hereinbrechenden, Verfall hemmten lange Zeit hinsburch die großen Ritterwesen der Johanniter und Temp= Ier. Von dem Ritterwesen im Mittelalter überhaupt, wird an anderer Stelle gesprochen werden: bei diesen Orden ist aber außerdem die eigenthümliche Weise höchst merkwürdig, wie die Pstlichten des Ritters, des Christen und des Mon= ches verkettet und in einander geschmolzen sind; wie neben der persönlichen Bedeutung des Einzelnen, die Verkassung der Körperschaft in reicher Ordnung heraustritt, und endelich die Macht des Ganzen, von den geringsten Anfängen, durch freie Entwickelung zu der Wichtigkeit von Königreischen hinanwächst und in die Geschichte mit entscheidendem Nachdrucke eingreist.

Kausleute aus Umalfi, welche im elften Jahrhunderte großen Handel nach Palastina trieben, errichteten zu Jerus

Hil .i. Minth

Legal Coffmann vic

<sup>1</sup> Epitome bell. sacr. 436.

falem, nahe bei ber Auferstehungskirche, ein Monchskloster zu Ehren ber Jungfrau Maria, wo Benediktiner nach latei= nischem Kirchenbrauche Gottesbienst hielten. Bald nachher entstand, mit Erlaubniß des agyptischen Chalifen Mo-Stanfer Billah, ein Nomenkloster zur beiligen Maria Dagvalena; endlich erbauten ber Abt und bie Monche jenes Klosters ein Haus für bie Aufnahme und Pflege ber Pilger und nannten es nach bem Pafriarchen Johannes bem Milbthätigen 1, oder under was wahrscheinlicher ist, nach Johannes bem Taufer, bas Hospital zum heiligen Johannes. Hier wurden mit größter Dulbsamkeit (sehr abweidend von iben fpåteren Unsichten) Pilger, Erante unb Hulfsbedürftige ber verschiedensten Religionsparteien gepflegt und unterstütt; und so wohlthatig fand Gottfried von Bouillon biefe Einrichtungen, bag er ihr Daseun nicht von ber ungewissen Freigebigkeit der benachbarten Einwohner, ober der Amalster abhängig lassen wollte fondern ihnen beträchtliche Grundbesitzungen schenkte. Nunmehr trennten fich unter Gerhard, ihrem Führer, die Pfleger bes Sospitals von jenem Rloster, nahmen die Gesetze und die Kleibung ber geregelten Augustiner Chorherren an und hefteten ein weißes Kreux mit acht Spigen auf die linke Seite ihres

to the transfer of the mount of the transfer

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 933—934, Alber. 213, Egitome bell. sacr. 435, Iperius 626 nennen Johannes Eleemosynarius; wogegen Bosio in seiner Geschichte des Johanniterordens I, 10—15 behauptet, daß, saut der ältesten Urkunden, Johannes der Täuser von Ansang an der Schucheilige gewesen sey. Auch sindet sich dieser schon in einer Urkunde Kalirtus II von 1120 erwähnt (Paoli codice I, 269); weshald die Meinung Paolis (del arigine del ordins 12, 47, 59): daß zwischen dem Orden und dem alten Benediktinerhospital, ansangs gar kein Zusammenhang gewesen sey, nicht unwahrscheinlich ist, wo dann beibe Johannes als Schuspatrone genannt werden können. Vergl. noch Chron. ordin. teuton. 664 u. 680. — Pagi zu 1099 c. 14 entsscheidet, daß Johannes der Täuser immer als Schuspatron des Ordens anerkannt worden. Desgl. Hoffmann Beobachtungen aus der beutschen Geschichte II, 149.

schwarzen Mantels! So streng war die Zucht der Hospistaliter, so heilsam ihre Thatigkeit, daß sie schnell Reichthum und Ansehen gewannen, und Papst Paschalis II schon im Jahre 1113 ihre Einrichtungen, ihre gegenwärtigen und künstigen Bestyngen bestätigte, sie von dem Zehnten an den Patriarchen feel Prach und ihnen das Recht ertheilte, sich selbst einen Vorsteher zu wählen?

Der, nach Gerhards Tobe igewählte Borsteher Raysmund Dupun, gab im Fahr 1118 ver Genossenschaft die ersten vollständigeren Grundgesetzt Zusolge derselbem sollte der Aufzunehmende von christlichen Aeltern, ehelicht geboren, wenigstens dreizehn Fahr dalt, nicht in einem nande ren Orden, nicht leibeigen oder verheirathet senn Er leisstete die Gelübbe der Keuschheit, des Gehorsams und der Armuth, versprach Bescheidenheit und Maaß im Bewegungen, Worten und Handlungen, getreue Trsullung der ihm obliegenden Psichten, und Liebe und Milde, nicht dloß gegen seine Diener und vie zu pslegenden Christen und gegen seine Diener und Berlehung der Keuschheit, auf Verheimlichung des Eigenthums, standen, nach Maaßgabe des Vergehensporsere ober geringere Strafen.

Um biefelbe Zeite, als Raymund Dupun ben Hospitæ-Litern Gefetze gab, bilbete sich ein neuer Dibensverein burch

d. Ord. I, 209 ware Gerhard aus Scala, am Busen von Amalsi, nach Paoli del orig. del ordine 455 bagegen, Gerhard von Avesnes ber Stifter bes Ordens gewesen.

if Flurit, bei Vertot 15,578 ... brancott ...

<sup>18</sup> Radi Paoli del orig. del ordine 18, 191 starb Gerhard erst 1120.

<sup>4</sup> Holstenii codex II, 444. Lünig Reichsarch. Cont. In Forts. 3. Suppl. v. Johanniterorden. urk. 16, p., 114. g. Vertot 579. g. Helyot III, 12. This entired a fill of order.

auf 1118. Histoire des Templiers I, 5. Mach bem Cluniac. ehr. msc. 20 und Aldimari memor. 668 war der Stifter des Tempelor-

Sugo von Papens, Gottfried von St. Omer und sieben andere Eble. Aber die brei großen Monchsgelubbe bunften ihnen nicht Alles zu erschöpfen, was ein driftlicher Ritter in jenen Zeiten ber Unficherheit und Gefahr zu unternehmen verpflichtet und zu vollbringen im Stanbe fen; beshalb füg= ten fie bas vierte Gelubbe hinzu: Bertheibigung ber Pilger und Krieg gegen bie Unglaubigen. Gin folder Befchluß mußte bem Konige Balbuin I, bem Patriarchen, ja allen Christen hochst willkommen senn, und so erhielten die armen Ritter theils augenblickliche Beifteuern, theils Unweifungen auf wieberkehrende Einnahmen; endlich, weil ihnen eine Wohnung und Rirche fehlte, vom Konige einen Theil fei= nes Palastes und einen freien Plat nahe beim Tempel Galomons': hievon entstand ber Name Templer ober Tempel= herren. Neun Sahre nach ihrer Entstehung hatten Die Rit= ter nicht allein manches Gut, fonbern auch einen fo großen Ruf erworben, baß sie Konig Balbuin bem Papste Sonorius II empfahl und der, überall thatige Bernhard von Clair= vaur, ihr lauter Bertheibiger und Lobredner warb. Dhne Schwierigkeit erhielten fie baber auf ber Rirchenverfamm= lung von Tropes 1128 bie Bestätigung ihres Orbens und eine geistliche Rleidung2, welcher Papst Eugenius III spa= ter einen weißen, mit einem einfachen rothen Rreuze bezeich= neten Mantel, hinzufügte. Die weiße Farbe beutete ihre eigene Unschuld an und ihre Milbe für die Christen, die rothe hingegen ben blutigen Martyrertod und die Feind=

bens aus einer neapolitanischen Familie. — Wilde Geschichte bes Tempelherrnordens hat alle Nachrichten zusammengestellt.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 820. S. Bernard. de laude militiae templi in oper. II, 547. Sicardi chr. zu 1119. Vitr. hist. hier. 1083. Richard. Clun. 1097.

<sup>2</sup> Unfänglich trugen sie die Reibung der Augustiner Chorherren. Corner 666. Alber. 224. Vitae Pontif. 422. Iperius 627. Bergl. Histoire des Templiers I, 7 u. 19. um 1136 starbeder erste Große meister der Templer, Hugo von Papens, und es folgte Robert von Eraon. Histoire des Templiers I, 30.

swei Ritter auf einem Pferde, erinnerte wohl an die ansfängliche Armuth und Einigkeit; und die Inschrift des schwarz und weiß getheilten Banners, forderte zur Demuth auf: "nicht uns, herr, nicht uns, sondern deinem Namen gebührt die Ehre!" — Die den Benediktinern verwandte Ordensregel der Tempelherren, zu deren Entwerfung Bernshard von Clairvaur sehr wahrscheinlich beitrug!, litt allmählich mehre Beränderungen und wuchs zu einem sehr umsständlichen und wichtigen Gesetzuch an, aus welchem hier wenigstens einige Hauptzüge aufgenommen werden mussen.

Außer den Bedingungen welche schon die Johanniter bei einer Aufnahme in den Orden vorschrieben, mußte der Ansuchende seierlich versichern, daß er sich keiner Bestechung schuldig gemacht habe und daß er gesund sep, so wie es die Erfüllung des vierten Gelübdes, die Ariegsührung erfordere. Berschuldete wies man in der Regel zurück, damit der Orden nicht etwa für sie hasten müßte, oder jeneraußer Stand gesetzt würden ihren Pslichten Genüge zu leisten. Die Dauer der Prüsungszeit stand nicht sest, sondern der Großmeister durste sie abkürzen, ja erlassen, wenn er von der Tüchtigkeit des Ansuchenden überzeugt war, oder das heilige Land der schneusten Hülfe bedurste.

Un der Spike der Ritterschaft des Tempels stand der Großmeister, aber keineswegs mit so unbedingten Rechten, als in der Regel der Abt eines Klosters, oder der Obere eines Monchsordens: im Gegentheil zieht sich durch alle Abstufungen und Bezirkungen der Körperschaft auf sehr merkwürdige Weise eine vielherrische Regierungsverfassung hindurch, und bei der höchsten Bestimmtheit und Strenge

110 22 0 .

5.000

<sup>1</sup> So wie die Ordensregel bei Holst. codex II, 429 und Dumont corps dipl. I, 68, urk. 122 lautet, ist sie gewiß nicht ganz von Bernshard entworsen. Siehe hauptsächlich Münters Statutenbuch und Grouvelle 36. Concil. XII, 1375. Für die größere Theilnahme Bernshards sinden sich Beweise in den Antichità Longod. Milan. II, Diss. 14, und Manrique I, 185.

ber Gefete, war bas Recht fie zu geben nicht in einer Hand, jannicht reinmal bas Recht sie ju vollziehen. So wie bem Großmeister ber hochste Rath bes Orbens ober bas: Generalkapitel jur Seite fant, fo ben Borftebern ber einzelnen Lanbichaften, Memtermund Guter, fleinered gum Rathgeben und Mitsprechen berechtigte Bersammlungen, von Rittern, Beiftlichen nober felbst von bienenben Brubern. Die Templer maren bem Großmeister zwar Geborfam fculbig, aber bie Mehrheit ber Stimmen im Rathe ent= schied auch gegen ihn. Er durfter ohne bessen Zusiehung feine hohen Drbensbeamten ernennen, feine Grundfluce veraußern, nicht über Rrieg ober Frieden beschließen, micht große Summen nanleihen, obernahnliche wichtige Dinge vornehmen. Dennoch blieb ihm fehr großer Ginfluß ger hatte ben außeren Rang eines Fürsten, vertheilte bie Pferbe und Baffen, befeste bie niederen Burben und Drbenspfrunden, mahlte ibien außers ben hoberen | Orbensbeamten in ben Rath aufzunehmenben Ritter , entband in manchen Fallen von ben Gefegen, ubte, fofern nicht bie Bifchofs= weihe bazu erforderlich schien, eine fehr große Gerichts= barkeit über bie zum Droen gehörigen Geistlichen mar Bevollmachtigter bes Papstes in Beziehung auf bie Temp= ler, hatte bie Aufficht bes Schapes unf. w. Starb der Großmeister, for ernannten bie Komthure und Beamten (Baillifs) einen Großkomthur, welcher nicht allein ben Ge= schaften einstweilen vorstand, fonbern auch bie Bablver= fammlung aus ben genannten Personen und ben worzug= lichsten, jedoch nicht aus allen Rittern bilbete. Diese Berfammlung erkor einen Wahlkomthur und gefellte ihm einen Behulfen nzu. Beibe ermablten zwei anbere, biefe vier noch zwei, und fo stieg man burch wiederholte Sinzufügung von zwei Bahlern, bis zwolf beifammen waren, welche man ben zwölf Aposteln verglich und einen Bruder Kapellan, gleichsam als Stellvertreter Christi, an ihre Spige stellte. Diese breizehn mablten burch bie Mehrheit ber Stimmen ben Großmeister. of committee of the

2 Mußer ben Rittern gehörten jum Droen bie Beiftlichen und Kapellane, und die bienenden Brüber. Tene wurden in bem Maaße unentbehrlicher als fich bie Templer von ber Gerichtsbarkeit bes Patriarchen und ber geistlichen Dberen befreiten: boch war ihre Zahl wohl nie fo groß, daß fie allein alle geistlichen Geschäfte in ben vielen Besitzungen bes Drbens übernehmen konnten; und beshalb finden wir, bag die Ritter bisweilen bei Monchen beichteten, und viele Berfammlungen ohne Zuziehung won Kapellanen gehalten wurden. Much waren biefe fo fehr in bie Gewalt bes Drbens gegeben, bag man fle ohne viele Umftanbe aus bemfelben entfernen und sogar mit Retten und Banden ftrafen burfte; wogegen der Papst ihr Recht von Gunden loszusprechen fehr weit ausgebehnt und es nur für wenige große Verbrechen sich felbst vorbehalten hatte. Der enge Rock und einige andere Abzeichen unterschieden bie Rapellane in Binficht ber Kleibung von ben Rittern, und ben weißen Mantel trugen fie nur, wenn fie Bifchofe ober Erzbijchofe waren Star mar beit beiter beiter beiter beiter beiter beiter und beiter beiter

Unadliche konnten nicht Ritter wollten nicht immer Rapellane werben i beshalb errichtete man bie Abtheilung ber bienenben Bruber, welchenes Burgem; Raufleuten und überhaupt Personen bes britten Stanbes moglich machte, an ben Pflichten, bem Ruhme und fpater auch an ben irbischen Borzügen und mannichfachen geiftlichen Vorrechten bes Drbens Theil zu nehmen. Die bienenden Bruber zerfielen aber felbst wiederum in zwei Unterabtheilungen, Die geehrteren Baffen bruber und die Sandwerksbruber. Jene bilbeten eigene Schaaren im Rriege, erhielten mehre niebere Uemter, felbst Priorate, und hatten bann Sig und Stimme in ber allgemeinen Orbensversammlung; ja vier der Bahler bes Großmeisters mußten aus ihrer Mitte genommen fenn. Die Sandwerksbruder welche bie Gewerbe und hauslichen Geschafte bes Drbens trieben, fanden natur= Letterila recent in the same of the second

re in the second

<sup>1</sup> Histoire des Templiers I, I, 19.

Unschließen an eine so großartige und großgesinnte Körpersschaft, eine solche Stellung und Bedeutung, wie sie der Einzelne in jenen Zeiten sonst zu erwerben nicht im Stande war. Schwarze oder braune Mantel, unterschieden die diesnenden Brüder außerlich von den Rittern. Verheirathete wurden später nur ausnahmsweise als Ritter angenommen, wenn sie einen Theil ihres Vermögens dem Orden versmachten und dem Tragen des weißen Mantels entsagten; Ordensschwestern konnten um so weniger geduldet werden, da kein Ritter (der Regel zusolge) irgend ein Weib, ja nicht einmal seine Mutter, Tante oder Schwester kussen durfte.

Die hohen Burben im Orben waren, mit Ausnahme ber Wisitatoren, wohl lebenswierig: ber Geneschall genoß großer Vorrechte und vertrat in der Abwesenheit des Meis fters feine Stelle; ber Marschall fand an ber Spige bes Kriegswesens; ber Komthur bes Konigreichs Jerufalem war Schahmeister, vertheilte bie Wohnungen und hatte die Aufsicht über bie Guter und Meiereien; ber Drapier vermahrte bie Kleider und alle bahin gehörigen Worrathe; bie Saus= komthure führten mehr bie innere Berwaltung, die Kriegs= komthure bagegen Abtheilungen bes Beeres; ber Turkopilier? war Befehlshaber ber leichten Reiterei, u. f. w. Mue Besitzungen bes Ordens wurden nach Landschaften mit befonberen Borftebern abgetheilt; als folche finden wir erwähnt: Jerufalem, Untiochien, Tripolis, Cypern, Portugal, Kaftilien und Leon, Aragonien; Frankreich und Auvergne, Norman= bie, Aquitanien ober Poitou, Provence, England, Deutsch= land2, Dber= und Mittel=Italien, Apulien und Sicilien

<sup>1</sup> Von Turcos pellere, sagt die Nuova raccolta I, 39; andere Ableitungen siehe bei du Fresne.

<sup>2</sup> Ueber die Besitzungen in Ungern f. Histoire des Templiers I, 253.

<sup>3</sup> Nach dem Norden kamen nur Johanniter, aber keine Tempelherren und beutsche Ritter. Münter vermischte Beiträge 378. Ueber die Verbreitung der Orden in Baiern und Desterreich: Wiener Jahrbucher

Bei einer so großen Verbreitung bes Orbens konnte man naturlich bie Ritter nicht zu jedem, ja nicht einmal zu ben wichtigsten Geschäften an einem Orte versammeln; und wenn auch die Entfernung nicht hindernb, die Kosten nicht zu groß erschienen waren, wie hatte eine fo zahlreiche Berfammlung, ohne Stellvertreter, die gefetgebende Gewalt ausüben konnen? Daher ward biefe ber Orbensverfamm= lung zu Terufalem anvertraut in welcher, außer bem Groß= meister und ben Großwurden, die Landschaftsmeister faßen und gleich ben erften berechtigt waren, bie vornehmsten Bruder zu ben Sitzungen mitzubringen. Aber felbst diese lette Einrichtung fand ihre Schwierigkeiten, und wenn ber Großmeister seinerseits die Ordensversammlungen oft fo wenig liebte, als ber Papst bie Kirchenversammlungen; so mußten andererfeits neben feiner Gefetgebung in ben verschiebenen Landern leicht abweichende Unsichten und Gewohnheiten entstehen, welche bisweilen in sich nothwendig und naturgemäß waren, nicht felten aber auch Ordnung und Sittlichkeit minberten. Die Versammlungen, von wel= chen billiger Weise alle Fremben ausgeschloffen waren , be= gannen mit einem Gebete und ber Unmahnung, Gott vor Augen zu haben und ohne Vorliebe, Sag ober andere Re= bengrunde, nach seinem Gewissen zu reben und zu handeln. Ein Bruber follte ben anderen mit Milbe zurechtweisen und an feine Bergeben erinnern; und erst wenn diese sammtlich bekannt, und jedem die verhaltnigmäßigen Bugungen auf= gelegt waren2, sprach ber vorsigende Dbere: "Lieben Bruder! Ihr wisset, daß diejenigen weber an ber Berzeihung unserer Versammlung, noch an den übrigen guten Werken des Orbens Theil haben, welche leben, wie sie nicht follen,

XL, 122 und LV, S. 16 Anzeigeblatt; Hormanr die Baiern im Morgenlande 33. Tempelherren im preußischen Staate: Ledebur Archiv XVI, 97.

<sup>1</sup> Mit Unrecht ward ihnen hieraus fpater ein Borwurf gemacht.

<sup>2</sup> Munter Statuten 243.

ber Gerechtigkeit ausweichen, ihre Fehler nicht bekennen, nicht nach ber im Orben vorgeschriebenen Urt Bufe thun, bie Ulmofen bes Orbens als ihr Eigenthum ober fonst ge= fegwidrig verwalten und fie auf eine unrechtmäßige, fimdliche und unvernünftige Urt verschwenden. Diejenigen aber welche ihre Fehler redlich bekennen und nicht aus falscher Schaam, ober aus Furcht vor ber Strafe verfchweigen und Reue über ihre Bergehen fühlen, haben Untheil an ber Berzeihung unferer Verfammlung und an allen guten Werten, die im Orben geschehen. Und folden ertheile ich; in Kraft meiner Gewalt, Verzeihung im Namen Gottes und unserer lieben Frauen; im Namen ber Upostel Petrus und Paulus und unseres Baters bes Papstes, und in euer aller Namen, die ihr mir bie Gewalt gegeben habt; und bitte Gott, daß er nach seiner Barmbergigkeit, um Chrifti, feiner Mutter und aller Heiligen willen, euch eure Sunben verzeihen wolle, wie er sie der preiswurdigen heiligen Maria Magdalena verziehen hat. Und ich, ihr lieben Herren, bitte euch alle und jeden insbesondere um Berzeihung, so ich etwas Unrechtes wiber euch gesagt, ober euch von ungefahr burch irgend etwas vielleicht erzurnt habe, bag ihr, um Gottes und feiner lieben Mutter willen, mir und einer auch bem anderen, um unseres Herren willen, verzeihet, bamit kein Born noch Haß unter euch wohnen moge. Golches wolle unser herr uns um seiner Barmherzigkeit willen gewähren!" — Nachdem bie Bruder jene Bitte erfullt hat: ten, ward gebetet: fur ben Frieden, bie Rirche, bas beilige Konigreich Jerusalem, für den Tempelorden und alle andere Orden und Ordensleute, für alle Mitbruder, Mitschwestern, lebende und verstorbene Wohlthater des Drbens, fur Bater und Mutter, fur bie auf ben Gottesadern ber Tempelherren Beerbigten, zulett für alle bie aus biefer Beitlichkeit geschieben sind und auf die Barmherzigkeit des Heilandes harren. are equally one car

Ueberhaupt trat die geistliche Seite des Ordens keines: wegs geringer hervor als die kriegerische; der Gehorsam

nicht minder, als die Bedeutsamkeit bes Einzelnen. Jeber mußte taglich Messe horen, ober wenn dies nicht möglich war, außer ben gewöhnlichen sechzig Baterunfer, noch viele als Erfat beten. Bon anderen gottesbienftlichen Uebungen, Aufzügen, Faften, follte fich Niemand ausschließen; bei ben gemeinschaftlichen sparsamen Mahlzeiten ward bas zehnte Brot ben Urmen übergeben und, zur Bermeidung vieler und unnuger Gesprache, aus heiligen Schriften etwas vor= gelefen. Reiner durfte langer sigen bleiben oder fruher auf= ftehen, als die übrigen; keiner burfte ohne Erlaubnig baden, zur Aber laffen, Arznei nehmen, in bie Stadt gehen, Bett= rennen halten, Anappen verschicken, Briefe schreiben ober empfangen. Es war unterfagt Haare und Bart übermäßig wachsen zu lassen, seine Kleidung zu schmucken, ober an bem Reitzeuge und ben Sporen Gold und Gilber zu tragen. Wer das lette alt geschenkt erhielt, sollte es mit be-Scheibener Farbe überziehen; Neues ward bem Meifter über= Sa fo strenge hielt man auf ben Grundfat, Alles fen im Orden gemeinschaftlich und kein Ginzelner besitze etwas eigenthumlich, daß ber Ritter nicht einmal Efivaaren ausschließlich für sich geschenkt nehmen durfte und ber welcher auch nur einen Seller an Gelbe hatte, als keinen Beller werth bezeichnet ward. Jago mit Falken und Stoß= vogeln follte fein Ritter treiben, benn sie erscheine zu fehr als eine bloß eitele Lust: aber Lowen zu jagen, sen ein wurdiges Geschäft. Die meisten Spiele, selbst Schach und Bretspiel, waren verboten: denn es fehle den Rampfern Christi nicht an Gelegenheit ihre Zeit nutlicher und hei= liger auszufüllen.

Gleich vollständig und genau waren die Vorschriften über die Ordnungen und Maaßregeln im Kriege. Kein Gefecht begann ehe Gottesdienst gehalten worden, und damit weder, Feigheit noch Tollfühnheit vorwalte, setzte man als das Maaß eines möglichen Widerstandes fest: daß kein Templer vor drei Feinden sliehen solle. Die Strafen für die verschiedenen Vergehungen stiegen von der Buße des

Essens ohne Tischtuch an der Erde, bis zur Ausstoßung aus dem Orden. Diese trat ein sur Pfründenkauf, Mord, Werrath, widernatürliche Unzucht, seige Flucht, Irrglauben, Uebertritt zu den Saracenen, Diebstahl, Meineid. Das Kleid wurde dem Ritter genommen bei Ungehorsam, Schlasgen eines Bruders, verbotenem Umgange mit Weibern u. s. w. Im Ganzen strafte man gelinder und menschlicher, als in vielen Monchsorden; so wie die Ritter schon wegen der doppelten, der geistlichen und weltlichen Richtung, gewöhnslich gebildeter waren, als die Monche.

Diese gludliche Dischung geistlicher und friegerischer Pflichten, entsprach gang ben Unsichten und Gefinnungen bes Zeitalters', und ber Großmeister Sugo, welcher gleich nach ber Kirchenversammlung von Tropes, einen Theil von England und Frankreich burchreisete, gewann so viele Ritter für feinen Orben, ihr wohlverbienter Ruhm stieg fo schnell und ungewöhnlich, daß die Johanniter, beren bloß mild= thatige Geschafte weniger ansprachen, eine Abanderung ihrer ersten Gesetze vornehmen mußten. Denn bie Templer melde in ihrer anfangs armlichen Beit manche Unterftugung von den Johannitern empfingen2, wurden ihnen an Reichthum, Macht und Unsehen noch weit mehr zuvor= geeilt fenn, wenn biefe nicht ebenfalls eine Abtheilung friegerischer Ritter gegrundet, sie von ben geistlichen und pfle= genben Genoffen geschieben und bienenbe Bruber als unter= stütend hinzugefügt hatten. Innocenz II bestätigte diese

<sup>1</sup> Roger Hoved. zu 1129, p. 479. Henric Huntind. 384. Guil. Nang. zu 1132. Epitome bellorum sacrorum 431. Die Histoire des Templiers I, 23 u. 24 zählt viele der frühesten Schenkungen an den Orden auf; über die des Königs Alfons von Aragonien, Schlossferd Weltgesch. III, 1, 183. Ueber ihre Verbreitung in Deutschland, Wohlbrücks Alvensleben I, 211.

<sup>2</sup> Illud autem est mirabile, quod ordo militiae templi coepit de eleemosyna fratrum hospitalitatis. Alber. 224. Templarii secundum quosdam ex infimis Hospitaliorum congregati, et ex reliquiis eorum in cibis et armis sustentati. Bromton 1008.

neuen Grundfage im Jahre 1130 unter großen Lobes= erhebungen'.

So waren die Grundlagen und Grundgesetse ber drift= lichen Orben, und wenn gleich Manches nach acht Sahrhunderten Einigen unverständlich und wunderlich erscheint, fo wird boch auch ber Tadelsüchtigste nicht verkennen, daß Aufopferungen und Entbehrungen, Glaubensmuth und Kriegsmuth in einem Grabe verlangt und geubt wurden?, zu welchem sich felten eine Zeit erhoben hat. Freilich fand sich, - wie bei allem irbisch Berganglichen -, allmählich Ausartung ein; aber wie hoch stehtsbie innere Lehre, bie äußere Form der Verfassung und der Inbegriff aller Thaten über eine, sich unter den Muhamedanern gleichzeitig entwickelnde Genossenschaft3, welche jenen Orden nicht uns paffend gegenüber gestellt werben kann, namlich bie Sekte der Ismaeliten ober Affassinen. Als Stifter erkannten sie Ismael, ben sechsten in gerader Linie von Ali abstammens den Iman, und waren ben sunnitischen Chalifen feindlich gefinnt. Deshalb reifete Saffan, einer ber Ihrigen nach Alegypten zu dem Chalifen Mostanser, als dem achten Nachfolger bes Propheten, erlangte anfangs großes Unsehen,

<sup>1</sup> Bosio I, 12-15. Vertot I, 586 bie Urfunde. Man vergleiche jeboch Holst. cod. II, 441 n. 443. Chron. magistr. defunct., wos nach erst Gugen III, nach Berlust früherer Urkunden, ben Orden bestatigte. Paoli del origine del ordine 19 behauptet, ohne es jedoch vollständig zu beweisen, daß ber Orben der Johanniter von Unfang an kriegerisch gewesen sey und keine Sauptveranderung feiner Grund: fage vorgenommen habe.

<sup>2</sup> Schillers Borrebe zu Bertot. Berte VII, 560.

<sup>3</sup> Trog ber von herrn von Sammer, im fedieten Bande ber Fund= gruben, aufgestellten Anklagen ber Templer, lagt fich im Allgemeinen und nach unläugbaren Zeugniffen ber Geschichte, biefer Gegensas bes driftlichen Orbens und ber frevelnben Uffassinen, festhalten. haupt wurden wir die strenge Unsicht, und zwar erst für eine spätere Beit, hochstens so stellen wie Menzel, (Geschichte ber Deutschen IV, 145) und behaupten, bag fich bie Grunde für bie milbere Unficht noch verstärken lassen.

ward bann verleumdet, verfolgt, floh nach Syrien, burch= zog die Lander der Seldschuken und gewann endlich, um die Zeit des ersten Kreuzzuges, die Feste Mamuth in den Gebirgen bes alten Parthiens, an der Granze von Mafanberan. In der ganzen Gegend fand er Unhanger, becte sich geschickt gegen Sultan Malek und legte ben Grund zu einer Macht, die unter acht herrschern fortbauerte und fic auch in den Gebirgen des Antilibanon, und um Antaradus über zehn unersteigliche Bergfesten ausbreitete. Un 60,000 Menschen gehorchten dem jedesmal gewählten Führer, welther unter dem Namen bes Alten vom Berge, bald den Muhamedanern und den Abendlandern furchtbar ward. Aus der Masse jener Ismaeliten, welchen ursprünglich die strengste Befolgung der Lehre Muhameds zur Pflicht gemacht war, fonderten sich namlich die Ussassinen, als tiefer Eingeweihte, aus. Ihren Namen hat man halb von Haffan, als Haffaniten, bald von dem grabischen Worte Chassas, ein Kundschafter, endlich von Saschischi, ein aus Hanfblattern zu= bereitetes beraufchendes Getrant, hergeleitet: und in der That, ihr Denken und Handeln mar so aller Besonnenheit zuwider, daß badurch die lette Ableitung innere Mahrscheinlichkeit erhalten könnte!.

Aller Unterricht, alle Wissenschaft ward von ihnen verschmaht, damit das Licht der inneren Offenbarung desto

<sup>1</sup> Arnold, Lubec. III, 37. VII, 10. Math. Paris 59. Wilh. Tyr. 993. Guil. Tyr. cont. 650. Oliv. Schol. hist. reg. 1380. Vitriac hist. hier. 1062. Elmacin 286. Abulfeda III, 332, 714 und zu 1104, 1106, 1113, 1124. Guil. Armor. 77. Guil. Nang. chr. zu 1236. Nicet Chon. Isaac. Angel. lib. II, c. 1. p. 253. Haithon. 24. Guil. Neubr. IV, 24. Vinisauf V, 26. Benvenuto S. Georgio 358. Malte Brun Annal. de Voy, Cahier 41—42. Sylv. de Sacy über die Affassinen, in der Minerva Sept. 1811. Deguignes II, 240. 250. Falconet in den Mém. de l'Acad. des Inscr. Vol. XVII. Michaud hist. II, 537. Reinaud extraits 2. Wilken II, 204.—v. Hammer Geschichte der Affassinen, und Schlosser Weltgeschichte III, 1, 169, geben vollständigere Nachrichten.

reiner leuchten mochte; wo man aber freiwillig fo bem Gebrauche ber ebelsten Krafte des Menschen entsagte, konnte auch die Achtung vor einem außeren Gefete nicht lange bestehen, und von bem einfachen Berstandnisse bes Rorans wandte man sich zu einer sinnbildlichen Erklarung, die ber eigenen Willfur freien Spielraum eröffnete. Mun wurden bie in diese Lehren Eingeweihten, von der buchstäblichen Befolgung ber Gesetze losgesprochen: ber offentliche Gottes= bienft erschien entbehrlich, und auf ben Trummern ber Df= fenbarung und bes gottlichen Unsehens errichtete man eine, in allen Theilen ausschweifenbe Glaubens = und Sitten= Lehre. Aber auch hier geschah was in solchem Fall immer geschehen muß: bie falsche Freiheit ber Gesetlofen und ihre unbedingten Unspruche führten zur Sklaverei, und die falsche Ungebundenheit bes Geiftes, zu neuem Aberglauben. Sie besagen nach ihrer Meinung allein Wahrheit, Recht, Reli= gion, und alle anders Denkenben wurden ber Bertilgung geweiht. Bu fo heiligem 3wecke fen jebes Mittel erlaubt. Von Jugend auf erzog man beshalb bie Auserwählten in ber strengsten Bucht, und versetzte sie bann burch kunstliche Borkehrungen auf kurze Zeit in ben hochsten Sinnenrauscht, bamit burch die Erwartung ber versprochenen Wieberkehr beffelben, unbebingter Gehorsam erleichtert und befestigt wurde. Und so entstand benn jene Rotte, die nicht etwa bloß bas Gefahrvollste, wie ber driftliche Ritter auf ben Befehl bes Meisters, unternahm; sonbern nach Beisung bes Oberen, ohne Prufung auch bas Frevelhafteste. empfingen von bem, nur felten und wie ein hoheres Wefen hervortretenden Alten, mit gleicher Freudigkeit ben Auftrag Undere zu ermorden, oder sich felbst ohne weiteren Grund umzubringen; und vollzogen beides in der wahnsinnigen Hoffnung badurch unbedingt bas Paradies zu gewinnen. Naturlich gab Religionshaß zulett nicht immer allein bie

<sup>1</sup> Die Erzählungen hierüber sinden sich selbst in chinesischen Schriftstellern. Abel Romusat nouv. Melanges I, 178.

Beranlassung zu solchen Befehlen, sondern auch Habsucht und Blutdurst: immer wurden jedoch die Befehle von den, in mehren Sprachen Unterrichteten, in Betrug und Versstellung aller Art Geübten, mit der größten Umsicht, Schnelzligkeit und Kühnheit vollführt. Dennoch ließ sich auf solchem Wege nicht einmal außere erhebliche Macht gewinnen, und die Geschichte zeigt kein ahnliches Beispiel einer so ganzlichen Losgebundenheit vom Besonnenen, Heiligen und Sittlichen, bei einer so völlig willenlosen Hingebung in die Willfür eines Anderen.

the state of the s

201

to the state of th

and the first section section

and the second of the second

The second of th

## Viertes Hauptstück.

König Balbuin II hatte, beim Mangel an Sohnen, keinen sehnlicheren Wunsch gehegt, als seine alteste Tochter Melisende an einen machtigen und wurdigen Mann zu ver= heirathen, ber ihm einst auf bem Throne folgen konne. Bu biefem 3wede ließ er sie burch Wilhelm von Buris, bem kuhnen, machtigen und nicht ungebildeten Grafen Fulko V von Unjou antragen'; welcher auch mit zahlreicher Begleitung und königlicher Pracht nach Jerusalem kam, Melisenben heirathete, und als Herr von Aprus und Ptolemais feinem Schwiegervater bis zu bessen Tobe fehr treue Dienste leistete. Sett bestieg Fulko ohne Widerspruch ben Thron; 1131. burch fein hohes Alter war er jedoch nicht allein milber, fonbern felbst korperlich schwächer geworden, und er machte sich Manchen zum Feinde, indem er Lehen nach Willfür vertheilte, Schmeichler horte und feine oft verdienstlosen Landsleute allen Uebrigen vorzog. Diese Mißgriffe, die

<sup>1</sup> Fulco comes Andegavensium, Turonensium et Coenomanensium, ließ seinem Sohne Gottfried biese Besitzungen. Dieser heira: thete Mathilbe, die Wittwe Raiser Heinrichs V, und war ber Water Ronig Beinrichs II von England. Alber. 264. Guil. Nang. chr. zu 1128; l'art de verifier les dates XIII, 62. Zwischen Fulfo unb König Ludwig VI war mannichfacher Streit, besonders über die Würde eines Seneschalls von Frankreich, gewesen: (Hugo de Cleriis 329.) Doch hatte biefer zu Fulfos Wahl gerathen. Liber de Castro Ambasiae in Dachery spicil. III, 282. Bouquet XII, 522. Funt Gemalbe I, 215.

1131. allgemeine Abneigung gegen eine jede königliche Dberleitung, und die Unzufriedenheit, daß ein neu angekommener Frem der durch Weiberrecht Herr geworden sen; führten zu einem Bunde zwischen Joscelin von Ebessa, Pontius von Tripolis und ber so verschlagenen als boshaften Elise von Untiochien. Aber ber König besiegte ben Grafen von Tripolis in einer offenen Felbschlacht bei Rugia, ward in Untiochien, gegen ben Willen und die Hoffnung Elisens, von dem größeren Theile ber Burger und der Ebelen gunstig aufgenommen und ernannte baselbst Rainold Mansver, einen treuen that 

Solche freiwillige oder erzwungene Ordnung und Einig feit war jest boppelt nothig, ba sich der zertheilten christ lichen Macht gegenüber, eine größere turkische bildete. Nach bem Tobe feines Baters! und seines alteren Brubers, war namlich Emadeddin Benki durch Sultan Mahmud mit Aleppo, Syrien, Mesopotamien und allen abendlichen Line dern in ber Hoffnung belehnt worden, daß biefe neue große Macht nicht gegen ben muhamedanischen Dberherren2, son bern gegen die Christen wirken werde. Und hiezu hatte Niemand mehr Neigung als Zenki, weit fein Eifer für ben Islam fo unbegranzt war, als seine Herrschlust! Er scheute weder List, noch Harte, noch Graufamkeit, um jene Iwecke zu erreichen; aber für seine Unterthanen war er ein ununterbrochen thatiger, lobenswerther Fürst. Er unterdruckte die Unmaagungen der Großen, schützte die Geringen, führte Ordnung in ber Rechtspflege, Uneigennühigkeit bei der Steuererhebung ein: lauter Berbesserungen von benen wahrend so viel unruhiger Jahre, zum größten Unheile diefer Lander, fast nicht die Rede gewesen war. Ginem so Wille, im enner Bieren, i absun' miniene, men ...

that is any more than the state of the state of the continue dring and 1 Der Bater Zenkis ward 1126 von Uffassinen umgebracht.

<sup>2</sup> Abulf. 3u 1126—1128. Abulfar. 250. Oliv. Schol. hist. reg. 1369. Wilten II, 575.

<sup>3</sup> Benki kam g. B. in ben Besit von Sama, indem er Sunebich, Buzis Sohn, argliftig betrog. Abulf. zu 1129.

fühnen, gewaltigen, und boch so besonnen und durchaus 1131. planmäßig verfahrenden Manne zu widerstehen, war bie fchwere Aufgabe, welche zu lofen den Christen durch man= derlei ungunstige Nebenumstande noch erfchwert wurde. Graf Sugo von Puiset, ein sehr angesehener Mann aus ber Gegend von Orleans, kam nach Palastina und er= hielt vom Konige Balduin I die Grafschaft- Joppe als ein Erblehn. Sein Sohn Hugo heirathete die Nichte des Patriarchen Arnulf, Amelotte, welche ihrem ersten Gemahle Eustachius Greiner schon zwei Sohne geboren hatte: Eustathius, ben Herrn von Sidon, und Walter, ben Beherrscher von Cafarea: Bon Allen ward jener Hugo der jun= gere geehrt und geliebt, als der schönste Mann im ganzen Lande und ber ebelste Ritter unter den Christen; nur Fulfo haßte ihn, entweder aus Deid über feinen Ruhm, ober weil er ben foniglichen Unmaagungen zu kuhn entgegentrat; oder aus Eifersucht weil er, vielleicht nicht ohne Grund, fürchtete bag Melisende ben jungeren Grafen auf eine ftraf= liche Weise liebe und dieser, um einer Koniginn willen, gerni feiner ichon altlichen Frau untreu merbe. Genug. Sugo ward auf Unstiften Fultos von seinem eigenen Stief= fohne Walter von Cafarea bes Berrathes gegen ben Konig angeklagt, und ber Lehnshof erkannte auf den Zweikampfi Der Grafferschien aber nicht an dem bestimmten Tage, es sennun daß er den Spruch für ungerecht und unnatürlich hielt, ober das Gefühl seiner Schuld ihn bruckte. Deshalb verurtheilt, suchte er Hulfe bei ben Bewohnern von Uska= lon; ward aber, als der Konig ihn formlich befehdete, von seinen Unhängern (im Gefühle ihrer Lehnspflicht) verlaffen und sah sich genothigt unter Vermittelung bes Patriarchen Wilhelm einen Vertrag abzuschließen, wonach er brei Jahre bas Land meiden mußte, und seine Schulden von dem Ein= kunften der Grafschaft bezahlt werden follten. Nach Ablauf

jener Frist stehe ihm, ohne weiteren Vorwurf ober Strafe,

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 861.

1131, die Rudkehr frei: a Go hielt man alle Mishelliakeiten wir ausgeglichen, und schon erwartete Sugo in Serusalem bie Zeit zur Ueberfahrt nach Europa, alsuer, in geiner Kaufmannsbude. Würfel spielend ; plogliche und unerwartet von einem Ritter aus Bretagner an mehren Stellen verwundet wurden Sogleich bezeichneten Bugos Freunde den Ronig als Urheber Dieses Frevels und sprachen jenen nun lauch von aller früheren Schuld frei : weils aber Aulko ben Thas ter ergreifen und verstummeln ließ, ohne dag biefer ihn je offentlich oder insgeheim des Mitwissens beschulbigten fo barf man keineswegs jene Behauptung als erwiesen betrachten Im Gegentheit bezeugter ber Bretagner, bem vorfätlich, bas mit er reben konne, bie Bunge nicht verstummelt worden: er habe für fich allein bie That unternommen, aber freilich Belohnung und nicht Strafe erwartet. Sobalbinbugo geheilt war, schiffte er nach Apulien, erhielt vom Konige Roger bien Grafschaft Gargana und farb vor Ablauf ber Berbannungsfrift. Die Koniginn Melifende aber; erzurnt über die Besleckung ihres Ruses; vielleicht auch gebeugt burch die Trennung von ihrem Bubler, mußte mit foldem Nach brucke beffen Feinde zu verfolgen und felbst benandinig nzu schrecken, daß dieser ihr durchaus unterthan ward und in feiner Altersschwäche nichts ohne ihren Willen unternahm.

Sm Sahre 1132 eroberten die Turkend Paneas und wurden die Schwäche der driftlichen Reiche noch weit; mehr benutt haben, menn nicht unerwartet nochmals große innere Kriege ihre Macht, ebenfalls getheilt hatten. 20. Selbst ber fonst so machtige Benki sah fich hiedurch eine Beitellang bebrangt, und in Damaskus befehdeten sich Ismael und Muhamed, nachdem ihr Bater Buzi von Uffassinen er= mordet war! "Ismael siegte, befreite feinen Bruder Gunedsch aus Zenkis Gefangenschaft, tobtete ihn aber bann mit eigener Sand um eines ungenügenden Berbachtes mil= len, und herrschte nunmehr wild und grausam bis er durch

. . ।।। हिर्म्हाना . . .

<sup>1</sup> Abulf. zu 1134 — 1135.

Berschworene auf Unstiften seiner eigenen Mutter, im Jahre 1135 umgebracht warbe , roment in nicht ind mit die in 1135.

3m Bergleiche mit biesen Freveln, erscheinen bie Bewegungen in Untiochien fast milde und gemäßigt. Hier war nach dem Tobe des Patriarchen Bernhard, Rubolf aus der Normandie erwählt worden; und zwar mehr burch bie Gunft der Ritter und bes Bolkes, als burch bie Geiftlichen; weshalb ihm manche von biefen ben Gehorsam verweigerten. Vielleicht hatte sie Rubolf mit Gute gewonnen; allein feiner Natur gemåß zog er strenge Mittelmvor soließ einige gefangen feten, ihre Guter einziehen und hoffte (im Einverstand: niffe mit ber verwittweten Fürstinn Glife) bie bochfte Gewalt in Untiodien zu erlangen. Bang entgegengefette Ub: fichten hegten die Freunde Konstanzens, ber Erbtochter Boemunds und Elisens. Nachdem der griechische Raiser Jos hannes jaman weiß nicht weshalb, ben Untrag abgelehnt hatte daß sein Sohn Emanuel sie eheliche; so hatte man ihre Band bem Grafen Raimund von Poitou, einem Ref= fen bes Konigs Fulko, burch Gesandte antragen laffen. Raimund begab sich auf den Weg nach Syrien, und ent= ging nur mit Muhe ben Nachstellungen Roberts von Sicis lien und der Griechen, welche beide auf Antiochien Un= 1136. spruche machten: jener als ein naher Bermanbter Boemunds, Diefe ber Lehnsherrschaft halben. Es war aber Raimund? einerseits schon, ritterlich, tapfer, maßig, keusch, ein Freund ber Gelehrten feiner Zeit und ein fleißiger Sorer bes gottlichen Bortes; andererseits leichtsinnig im Bersprechen und Salten, heftig und aufbrausend, und bem Burfelspiel er=

I.

Control

<sup>1</sup> Rudolf follte, nach bem Befehl Innocenz II, bem Erzbischofe von Thrus, alle die Bischofe überlassen, welche früher dahin gehört hatten. Concil. XII, 1411, epist. 4—8.

<sup>2</sup> Cinnamus VII, 56. Wilh. Tyr. 864. Wilh. Neubr. I, 21. Raimund war ein Sohn Wilhelms von Poitou, welcher am unglucklichen Kreuzzuge bes Grafen von Nevers Theil genommen hatte. Acta. Sanct. 10te Februar, G. 438.

1136 geben. Eine ahnliche Mischung guter und bofer Eigenschaf: ten fant fich bei feinem Gegner, bem Patriarchen Rubolf. Deffen Schonheit erweckte ein gunftiges Borurtheil, feine Berebfamteit verbarg felbst bem Geubteten ben Mangel ties fever Biffenschaft und warb, mit Freigebigkeit verbunden, für Bolt und Golbaten ganz unwiderstehlich. Gern bul= beten biefe feinen Stoly, benn er traf nur bie Soberen ; und bewunderten feine Prachtliebe, benn fie verschaffte Mans dem Gewinn. Jene, so oft mit großer Wichtigkeit ber= hanbelte Frage: ob Tyrus bem Patriarchen von Jerusalem ober von Antiochien jugebore, verlor fast ihre Bedeutung vor bem großeren Plane Rubolfs: bie Dberherrschaft Roms in biefen Beiten ber Spaltung zwischen Innocenz II und Ungklet, gang abzuschutteln, weil die Rirche von Untiochien früher burch ben beiligen Petrus gestiftet fen, als bie romis fche. Bas fich aber gegen ben bober ftehenden Papft als Ruhnheit barftellte, ward gegen Untergebene gur Sarte, und bei aller Begeifterung fur feine Plane, mar Rudolf um fo weniger im Stande Mittel und 3mede zu wurdi= gen und in ein gehöriges Berhaltniß zu feten, als er feis ner geistigen, von keiner Tugend gestütten Ueberlegenheit, zu viel vertrauete.

Graf Raimund sah bald ein, daß er gegen den Wilsen Elisens und des Patriarchen nie seine Absichten erreichen könne, und nahm deshald Antiochien von diesem für das Bersprechen zu Lehen, daß er ihn bei der Aufnahme in der Stadt und der Berehelichung mit Konstanze unterstützen wolle. Um dies Versprechen erfüllen zu können, mußte Rudolf gegen Elise wortbrüchig senn; worüber er nicht allein gar kein Bedenken trug, sondern Spott zum Betruge gesellend, diese auch überredete: Graf Raimund wolle keineswegs ihre Tochter, sondern sie selbst heirathen. In so freudiger Hossnung ging Elise zur Kirche, gewahrte den Betrug erst in dem Augenblicke, wo der Graf Konstanzens Hand ergriff um sie zum Altar zu sühren, und eilte nun nach ihrem Wittwensitze Laodicea zurück, voll Haß gegen

Raimund und Rudolf. Die zwischen beiden, nach Entfers 1136, nung der Fürstinn sogleich eintretende Spannung, würde viel schneller in offenbare Feindschaft übergegangen seyn, wenn nicht außere Bedrängnisse mächtiger dazwischen getreten und die Griechen unerwartet als Feinde vor Antiochien erschienen wären.

Dach ber glicklichen Beenbigung bes Rrieges gegen 1110 Boemund , hatte Raifer Merius zwar noch manche Fehbe 1118. mit ben Turken zu bestehen, aber keine ward entscheibend gefährlich, und bie Bekehrung ber keterischen Bogomilen burch milbe ober graufame Mittel, fo mie bie Frage über die kunftige Thronfolge, beschäftigte ihn und ben Sof mehr als: alles Undere. Die Raiserinn Trene bemuhte fich nam: lich fehr, bem Gemahl ihrer Tochter Anna, bem Cafar Bryennius, mit Uebergehung ihres Sohnes Johannes bie Krone zuzuwenden; aber Alerius bezog sich, ihr mibersprechend, auf bas Berfahren aller früheren Raifer und ngnnte es thoricht, wenn er die Herrschaft nicht in feiner Familie erhalten folle, nachdem er fo viel Strafliches gethan habe, fie barin zu begrunden. Auf bem Todtenbette gab er feinen Ring an Johannes?, welcher schnell manche Unhanger um fich fammelte und fcon beim Leben feines Baters als Raiser begrüßt murde. Den heftigen Bormurfen ber herbeieilenden Frene entgegnete Alerius: "es fen nicht Zeit ihn mit irdischen Dingen zu behelligen, ba er fein Gemuth zum himmel richten muffe." Tene foll ihm indessen erwiebert haben: "fo wie mahrend feines ganzen Lebens, ver= stelle er sich auch noch auf dem Todtenbette." ... Um 15ten August bes Jahres 1118, wenige Monate nach König Balbuins I Tode, endete Alexius im 73sten Lebensjahre feine lange, mit Gewalt begonnene, muhfelig durchkampfte Lauf=

. The Committee of the property of

T'Anna Comn. Buch 15.14 Selve Brite Medelle merel in

<sup>2</sup> Nach Nicet. Chon. 5 nahm Johannes den Ring; aber bei dem Stande der Parteien läßt sich schwer denken, daß Alexius nicht einge- willigt habe, sondern gezwungen worden sep.

1118 bahn Rafflos thatig, für bas Befte bes Reiches aus allen Rraften mirtenb, batte er ungablige Gefahren abgehalten, surudgefchlagen, umgangen: aber bennoch mar Meniges aefichert, ber Rudblid gwar beruhigent, aber nicht rein erfreulich und bie Musficht trube. Jeber Mugenblid ber Gegenwart trat bamale im offromifchen Reiche mit fo un: enblichen Beburfniffen berver, bag alle Unftrengungen an ibn gemanht werden mußten und pon ihm fo verzehrt mur: ben, baf fur bie Rachwelt teine Schabe, feine Fruchte ubrig blieben. Ben bas Schidfal beruft ein veraltetes Reich zu perjungen, ober wer in bie Sturme einer neu fich gebarenben Belt hineingeworfen wird, bamit er, ein Gingelner, fie befchmore und orbne, bem ift eine überaus fchwies rige, ja unlosbare Hufgabe auferlegt. Doch wird ein mabr haft ebles Gemuth felbit in folden Belten fich nicht qu ben Taufdungen und Runfteleien berablaffen, melde bem Griechen bisweilen als ber Triumph feiner Große und Gigenthumlichfeit erichienen. 4

Eine Berichweung gegen seinen Sohn und Nachfolger Isdamnes, jum Besten bes Bessennis, unternommen, missang, mei biefer zu unthätig und unentschlossen war; weshalb auch seine geistreichere und mutbigere Bemakkinn Imma laut stagte, das Gott sie zum Weide, ihn jum Mann erichgine bade ber, von Antur so capter, die mitb gesinnte Kaiser, strafte indes feinen von den Kerschworenen am Essen umd gab ihnen sogar ihre Göter, welche er schon bem Domessikus Ariuchos geschenkt, hatte, nach bessen uneigennübigem Karbe, wieder zurück. Als so, die Rube im Inneten geschert vor, vertrieb er die Auften aus Drugsleit und Pamphylien, bestegte be Pessengen an der Donau, bedrängte die dumberlichgen Satver, und erwebte sich ber Ungern, welche ihn anstelen well er Almus der ertriebenen Bruber König Setepbans, fraundlich ausgenom

<sup>1</sup> Αύτη μεν ενδιαχουσαν το άρθρον και εγκοιιανούσαν, τω δε -Βρυεννιώ το μοριον αποτεινασαν και σφαιρωσασαν. Nie. Chon. 8.

men batte. Runmehr fonnte er feine Mufmertfamfeit auch auf Cilicien und Gprien richten. Denn nachbem bie Ghe amifchen feinem Cobne Emanuel und Ronftangen nicht gur Bollsiehung gekommen mar, hatten bie Untiodier jene, ichon To oft ermannten Unfpruche ber Griechen auf gehnsoberberrfchaft wiederholt gurudgewiefen und mit bem Ronige Leo bon Urmenien ein Bunbnig geschloffen, welcher auch mehre griechische Stabte angriff und einnahm. Schneller jeboch als Mlle irgend erwarteten, brang Raifer Johannes im Jahre 1137 mit einem machtigen Beere burch bie cilicifchen Ehore, 1137. eroberte Tarfus, Abana, Anagarbus, tury gang Gilicien und bedrobete Untiochien'. Graf Raimund fandte fogleich um Gulfe an ben Ronig Rulto und ben Grafen Raimund bon Tripolis, welther feinem, von ben Turfen erfchlagenen Bater Pontius, gefolgt war. Statt biefer Gulfe traf bie Botfchaft ein: beibe fenen mit Benti in Rebbe gerathen und von ibm auf ungunftigem Boben, gwifchen Bergen und engen Thalern unerwartet angegriffen; befiegt und Raimund von Tripolis gefangen, ber Ronig bingegen in ber Burg Monsferrandus bei Affon eingeschloffen worben. Che, trob aller Unftrengungen ; Mannichaft von Berufalem und Untiochien jum Gitfabe berbeieilen fonnte, bot Benfi bem Ronige freien Abzug und bie Austofung bes Grafen von Eripolis, fobalb man ihm die Burg Monsferranbus übergebe und 50,000 Golbffuce gable'. Ruleo, von ber Unnaberung ber Chriften nicht unterrichtet und von Sungersnoth aufs Meugerfte bebrangt, ging ben Bertrag ein, und murbe nun mit ben Geinen von Benti fo freunbichaftlich als ehrenwoll behandelt when our - Project mer quelled

Rach Befeitigung biefer Gefahren bat Graf Raimund weieberholt: ber König moge ihm nach Antiochien folgen

<sup>1</sup> Cinnamus I, 7. Dandolo 274. Wilh. Tyr. 866. Nicet, Chon. 18-21.

<sup>2</sup> Abulf. 3u 1132, 1136-37. Order Vit. 912. Du Fresne ad Cinnam. 141. Rematebbin bei 33 itt en 658.

1137. und die Lehnsherrschaft bes Königreichs Jerusalem gegen die Griechen vertheidigen helfen; allein Fulko antwortete, er musse sein eigenes Besithum wiber Askalon und Da maskus schützen und ber Graf moge mit bem Raiser, ber auch ein Christ fen; auf so gute Bedingungen abschließen als irgend möglich. Dennoch vertheidigten sich bie Antios chier, ihrem Muthe und ben starken Befestigungen ihrer Stadt vertrauend, und erst als die Garten mit der umlie genden Gegend ausgezehrt, verwüstet und alle Hoffnungen auf Entsatz abgeschnitten, als mehre bei ben Ausfällen um gekommen waren, suchte Raimund ben Frieden, welcher lange verweigert und endlich nur unter ber Bedingung zu gestanden wurde: daß Raimund bem Kaifer als feinem Dberherren schwore, ja ganz Untiochien zuruckgebe, sobalb ihm Aleppo, Cafarea, Sama und Emefa eingeraumt wur ben. Diese Städte hoffte Johannes ben Türken abzuneh: men, und wirklich mochte Benki, welcher beffen freundschafte lichen Versprechungen und bem mit Raimund abgeschlosse: nen Waffenstillstande wohl zu viel vertrauete, burch ben

maaßen überrascht senn. Die Griechen eroberten, ungeachtet tapferen Wiberstandes, Buzaa in der Gegend des Eusphrats und überließen es dem Grafen Toscelin; dann zogen sie, nach dessen und Raimunds Wünschen gen Aleppolither die Stärke her Besatzung, die Festigkeit des Ortes und der Mangel an Wasser und Lebensmitteln zwangen sie Belagerung aufzuheben, wogegen sich Atsareb ergab und

Casarea eingeschlossen wurde:

Raimund von Antiochien und Joscelin von Ebessa, welche sich an den tüchtigen und wohlgesinnten Raiser hatzten anschließen und ihn aus allen Krästen unterstüßen sollen, damit die Macht der Türken auf lange Zeit gebrochen werde und ein fester Zusammenhang der christlichen Reiche von Nicaa dis zum Euphrat entstehe; gedachten nur alter

<sup>1</sup> Ebn et Athir, in ben Notices et Extraits I, 552.

Borurtheile und fleinlicher Leibenschaften, blieben ben gan: 1138. gen Zag unangefleibet in ihren Belten und verbarben, bes Rrieges porfaglich vergeffent, forglos ihre Beit burch Burs felfviel'. Bieruber gurnte Raifer Johannes mit Recht und bob bie, mahrend bes Bintere nur langfam porrudenbe Belagerung von Cafarea um fo eber auf, ba Benti mit einem Beere nabete und bie Ginwohner große Gefchente bo: ten. Es ichien ibm ratblicher, fich felbft in ben Befig von Untiochien ju feben, ale andere Drte fur Raimund ju ers obern. Dit großen Ebren, wenn auch nicht mit aufrich: tiger Unbanglichkeit, marb Johannes in ber Stadt aufgenommen, weil ber Graf ibn nicht mit Gewalt abhalten ober fich aus bem griechischen Lager entfernen fonnte: aber bie, auf ben erften Bertrag gegrunbeten Forberungen bes Raifers, baf man eine Befabung auch in ber Burg aufnehme und bem griechischen Beere einen freien Durchzug geftatte, ericbienen bem Grafen bochft brudenb und feine Berrichaft vernichtenb. Much fonnten bes Raifers feierliche Bufagen und feine Behauptung, bag Untiochien ber allein taugliche Baffenplat in allen funftigen, gemeinfam gu fubrenden Rriegen fen, feineswegs die theils gramobnifchen, theils ibrer eigenen Dacht vertrauenben Kranten geminnen. In Diefer Berlegenheit fand Graf Joscelin ben Musmeg: es laffe fich bieruber ohne Berathung mit ben Baronen, nichts Berpflichtenbes feftfeben; und mabrend ber biegu bom Raifer bewilligten Frift, murben nun burch bes Grafen Mitwirkung liftig Geruchte verbreitet; Untiodien folle an bie Griechen verrathen und jeber Franke vertrieben merben. Mufgeregt griff jest bas Bolt, wie man munichte, au ben Baffen, tobtete einige griechifche Golbner und brang sum Datafte. Der Graf pon Chella eilte aber poran und

<sup>1</sup> Wilh, Tyr, 872. Dandolo' 274. Anbererfeits sehten auch bie Grichfen, weiche simmer nur nach ummittelbarer sperchaft in ben Moegenlandern trachteten fart sich durch freiere und freiwillige Berbatt-niffe zu fleren.

1138. erzählte bem Raiser mit scheinbar großer Theilnahme in wie brohend die Gefahr fen; worauf dieser übereilt seinen frie heren Forderungen entsagte und versprach, am anderen Tage bie Stadt zu verlaffen. Leicht wurde nun bie Rube wieder hergestellt; allem nicht mit Unrecht fürchteten bie Besonne neren, ber Raifer moge ben Bergang ber Gache balb burch schauen und vielleicht Rache nehmen. Deshalb ging eine Gesandtschaft in fein Lager und ftellte ihm vorzidie Menge handele immer ohne Ueberlegung und ihre Einwurfung seh stets gewältsam; bennoch werde ihr gewöhnlich bie uber große Begunstigung zu Theil, daß man nur bie Bessern und Geachteteren für Frevel ftrafe, welche fie felbst miß: billigt hatten! Der Raifer mogenfich folche Harte nicht zu Schulden fommen taffen, sondern bie Fürsten und Ebe len gunftig aufnehmen. Johannes , ber im Begriff war, aus anderen Grunden nach Konstantinopel zurückzukehren, verbarg feine Unzufriedenheit und versprach balbige und fraftige Unterstützung; jene bagegen waren fehr bereit bem 26: ziehenben Beweifel ihrer bochften Willfahrigkeit nzu geben, bamit, er nicht vetwa des Bleibens gebenke ! womit na office

drohenden Gefahren beseitigt hatte anderen, sein Reich ber drohenden Gesahren beseitigt hatte agg er im Jahre 1142 unter dem Vorwande nach Faurien er wolle seine Eroberungen in Urmenien sichern und dies Land ordnen: seine wahre Absicht ging aber dahin, sich Antiochiens mit Gute oder Gewalt zu bemächtigen und wo möglich dis Jerusalen vorzudringen. Undermuthet wandte er sich daher nach Lell bascher und zwang den Grafen Foscelin ihm seine Lockter Isabelle zur Geißel zu geben; dann eilte er mit gleicher Schnelligkeit gen Antiochien und verlangte; den Verträgen gemäß, die Einräumung der Stadt als eines Wassenplaßes

<sup>1</sup> Cinnam. I, 9. Nicet. Chon. 21. Ich übergehe bie in Antichim erneuerten Streitigkeiten zwischen Fürsten, Patriarchen u. f. w.

<sup>2</sup> Nicet. Chon. 26. Wilh Tyr. 884. Alber. 307. Otton. Fris. chron. VII, 28.

gegen bie Burken. Raimund, ber bies verfprochen, ja, nach 1142. Sinigen, ben Raifer felbst berufen und ihm fur große Summen bie Dberherrschaft jugesichert hatte, suchte jett einen Ausweg, welcher feine Wortbruchigkeit verbetten und ihm ben Schein ber Schuldlosigkeit verschaffen sollte. Der Bischof von Gabala und mehre Barone begaben sich nam= Lich zum Raiser und ijener bewies, bag bie Stadt bem Papfte unterworfen fen und zum romifchen Reiche ge= hore : biefembehaupteten, Raimund burfe auch micht nein Behingut nach Willfur vergeben moie viel weniger bie ganze Erbschaft ber Tochter Boemunds an irgend Jemand über= Laffen. WBur Berhinderung veines folden Unrechtes wurs Den fieraus allen Rraften wirken und felbst: Raimund ver= jagen , wenn er nicht üben Antragen bes Raifers übeharr= lich wiberspreche. Hieburch wurde biefer gezwungen Win= terlager in Gilicien zu nehmen mund naus Born behandelte er bie Gegend wohl noch harter, als es feine bedrängte Lade cerforbertel wit i eine nie eine eine beine beine bei

Bald nachher ließ Johannes burch Boten bem Konige Fulfo verfunden: er fen geneigt Berufalem zu befuchen und mit ben Seinen fur bas Beste bevi Christenheit zu fechten. Der Ronig aber, beforgt über bie Ankunftweines for mach= tigen Beeres, antwortete im Einverstandniffe mit ben Furs ften und vielleicht der Bahrheit gemäß : nur in Begleitung von 10,000 Mann, für welche man hochstens bie nothigen Lebensmittel "herbeischaffen tonne, mogen ber Raifer zu all= gemeiner Freude nach Jerufalom ziehen Diefer zurnte über eine fo beschrankenbe Borschrift, und bereitete Alles um im nachsten Sahre mit überwiegender Macht in Sprien auftreten ju' konnen. Diefe Plane fielen aber gang bahin, als er sich auf ber Jagd mit einem vergifteten Pfeile verwundete und im Fruhlinge bes Jahres 1143 ftarb. Johan= 1143. nes war ein Mann von unangenehmem Aeußeren: anstatt es aber beshalb zu vernachlässigen, wandte er nur besto mehr: Aufmerksamkeit auf Rleidung und Darftellung; fo baß er es nicht fur gleichgultig hielt, wie bie Saarenge=

1143 schnitten und die Schuhe gestaltet senen. Diese kleine Schwäche erschien aber unbedeutend bei seiner sonstigen Mäßigung, Selbstbeherrschung, Tapferkeit und einem tadels losen Wandel.

Aller Furcht lebig, schickten nunmehr bie Untiochier eine Gefandtschaft an Johannes Sohn und Nachfolger Emanuel, mit ber Beisung: er moge bas Gebiet ber Stadt perlaffen, welches ihnen gehore und bessen sich fein Bater mit Unrecht bemachtigt habe. Der Raifer gab ihnen zur Untwort: "es ift bekannt, daß ben Untiochiern feine Gewalt angethan worden, daß fie aber weber bie alten noch die neuen Ber trage gehalten haben. Mirgends ift festgesett, bag nur wir, nicht fie verbunden maren bas Gewonnene jurudzugeben, Sie mogen fich alfo bes fremben Gutes enthalten, bamit nicht größerer Verlust sie treffe." - Um biese Drohungen kummerte sich jedoch Niemand in Antiochien, weil man glaubte, Emanuel muffe innerer Unruhen wegen nach Row stantinopel zurückeilen: unerwartet aber eroberten bessen Soldner die neugewonnenen frankischen Besitzungen in Cilicien, und auch von ber Seeseite ward Untiochien, so eng eingeschlossen, daß Raimund aus Furcht feine Berrschaft gang zu verlieren, nach Konstantinopel eilte und bem Saifer bem Lehnseid leistete.

Während Untiochien durch die erzählten Unruhen litt, fuchte Moineddin Unar, welcher in Damaskus nach man chem Wechsel die höchste Gewalt ausübte, Hülfe bei dem Könige von Ferusalem gegen die Angrisse Zenkis, dellen Moinige von Ferusalem gegen die Angrisse Zenkis, dellen Wündniß zu Stande, wonach die Christen für jeden Monat geleisteter Hülfsdienste, 20,000 Goldstücke und beim

<sup>1</sup> Nicet. Chon, 27 Robert. de Monte zu 114I. Cinnamus 10 — 16. Anna Comn. 134. — Statura mediocris, carne et capillo niger, facie despicabili, sed moribus conspicuus et actibus insignis militaribus. Wilh. Tyr. XV, 23. Die Nachrichten über seinen Zodifimmen nicht ganz überein; siehe Wilken II, 715.

glücklichen Ausgange bes Krieges auch Paneas erhalten folls 1139. ten. Diese Stadt hatte sich aber an Zenki etgeben', und mußte erst erobert werben. Es gelang, nachdem die hoffsmung bes Entsages verschwunden, Hilfsmannschaft dagegen aus Tripolis und Antiochien angefommen war und das Werzsprechen der Sicherheit sich vo Verprechen der Sicherheit sich vo Verprechen der Sicherheit sich vor Verprechen der Sicherheit sich vor Verprechen der Sicherheit für die Personen und das Eigenzthum, die Kurcht acmindert batte.

Muf biefen gludlichen Relbaug folgten einige rubige Sabre. Burgen bie an ben Grangen erbaut maren, fcub: ten gegen rauberifche Ginfalle und ben fruber gefahrlichen USkaloniten murbe fast alle Gemeinschaft mit bem festen Lanbe abgeschnitten. Die bieraus entftebenbe Soffnung einer gludlichen Butunft, litt jeboch fehr burch ben Tob Ronia Ruttos, ber, einem Safen nachfebend, mit bem Pferbe fturate und fich fo febmer am Saupte verwundete, bag er, nach brei fcmerglich bingebrachten Tagen, im Rovember bes Jahres 11432, etwa feche Monate nach bem Raifer 30: 1143. hannes, ftarb. Er binterließ zwei unmundige Gohne, Balbuin ben Dritten von breigehn, und Amalrich von fieben Jahren. Bener ber fich burch Schonheit bes Rorpers auseichnete und burch Lebhaftigfeit bes Geiftes bie großten Soffnungen erregte, marb gefront und feine Mutter Delifenbe fand mit mannlichem Ginne ber Regierung vor; bis er felbft im Stande mar fie ju übernehmen. Aber freilich 1144. vermieb ber junge, von unbefonnenen Rathgebern aufgereixte Ronig, nicht alle Miggriffe. Go fuchte Tuntafch, ein Emir, welchen Unar von Damasfus megen Ungehorfam vertrieben hatte, Gulfe bei ihm und verfprach bafur Boftra, bie Sauptfabt bes nordlichen Arabiens. Durch biefe Musficht ver-

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 876,

1147 führt, ließ ber Konig im Sahre 1147 bem Unar verfünben ': man fen gesonnen bie Bertriebenen in Bostra wieber einzusegen, jedoch umbeschabet ber bisherigen Freundschaft mit Damaskus; worauf jener inden mit Recht antwortete: einen widerspenstigen Unterthan mit Gewalt; einsegen und ju Damaskus gehörige Lander mit einem Beere übergiehen, sen offenbare Feindseligkeit und Uebertretung ber Berträge. Balbuin moge von bem Borhaben abstehen, wogegen man ihm die verwendeten Kosten ersetzen wolle! "Als Diese Unt: wort ankam, war bas Beer bereits von Tiberias, bem Sammelplage aufgebrochen; bennoch wollten alle Berftanbigere diesen billigen Untragen Gebor geben. Rur bie über muthige und beutesuchtige Menge, nannte jede kluge und gerechte Rucksicht auf frühere Bersprechen einen Berrath an der Christenheit, und um biefer nichtigen Ginreden willen fette Balduin den Bug!gen Bostra fort. . In ber Gegend von Abratum umringten zuerst turkische leichte Reiter bas Heer und thaten ihm burch ihre eigenthumliche Kriegesweise fo großen Schaden, daß Biele ber unbefonnene Entschluß schon gereuete, und nur die Aussicht auf die nahe Einnahme von Bostra ihren Muth einigermaaßen aufrecht erhielt. Aber auch diefe Hoffnung schlug fehle benn bes Tuntasch Gemah linn hatte sich bereits mit ihren Feinden ausgesohnt und eine starte Besatzung in die Stadt aufgenommen; es nahte ein turkisches Beer um bie etwanige Belagerung zu vereis teln. Bei biefen Umftanben blieb ben Chriften nichts übrig als den Ruckzug anzutreten; unerträgliche Hige, brennen ber Durft, stete Angriffe ber Feinde und erstickender Dampf ber von diesen angezündeten trockenen Strauche und Rrauter, sturzte aber die Meisten ins Berderben. So furchtbar war noch keine Schlacht gewesen, als dieser Ruckzug!2

Noch größeres Ungluck traf schon früher die Grafschaft Edessa. Graf Joscelin II hatte seinen Sitz in die sichere

the state of the second of the second of the second

Wilh. Tyr. 893—898. Wilken III, 209. Raumer Palastina 68.

<sup>2</sup> Im Junius 1147. Abu Schamah bei Wilken I. c.

urib fruchtbare Gegend von Tellbafcher verlegt; woburch aber die Befitungen jenfeit bes Euphrats ben Angriffen ber Feinde befto mehr ausgefest murben. Siezu tam, baß ber Graf bie Mittel gur Bertheibigung bes ganbes vernach: taffigte, mit Raimund von Untiochien in Brift lebte und aus bem entfernten Jerufalem nicht auf Beiftanb rechnen Fonnte. 2018 baber Benfi im Rovember 1144 unerwartet 1144. Coffa mit einem großen Beer umlagerte, maren bie Rrafte ber Chriffen fo ungenugend als ihr Muth. Doch batte man bie Gefahr noch irberwinden tonnen, obgleich bie Mauer an einer Stelle bereits untergraben und niebergeftiest mar: ba ließ ein Urmenier (gegen beffen Tochter Graf Roscelin angeblich Gemalt gebraucht batte) bie Turfen burch fein an bie Stadtmauer flogendes Saus beimlich in ber Dacht ein, und mahrend bie Belagerten, jeber nothigen Gorgfalt vergeffenb, noch bas Beihnachtsfest feierten, mar bie Stadt icon erobert'. Gehr viele von ben Bewohnern Famen ums Leben, bie übrigen floben zu ben Burgen, mobei jeboch Gingelne im Gebrange erftichten und auch ber Ergbifcof Sugo nebft mehren Geiftlichen ben Tob fand, Gold Enbe, behauptete man laut, habe ber Leste verbient, ba er aus Geis ben Rriegern Unterftugungen porenthalten und fo aum Untergange ber Stabt beigetragen habe. Benti mehrte bem Gemebel fo balb als moglich, orbnete bas Rothige in Sbeffa, und eroberte bann alle Befigungen ber Franten auf bem linken Ufer bes Guphrats. Sm folgenden Jahre fonnte 1145, er feine Thatigfeit nicht gegen bas vorbere Ufien wenben, weil fein Statthalter von Moful, ber Gelbichufe Mly Ure-Ian, fich gegen ibn emport hatte; fobalb aber biefer befiegt

<sup>1</sup> Abulf, 3u 1144. Abulfar, 255. Vitriac, hist, hier, 1115. Auctar. Gemblac, 3u 1143. Otton. Fria, her, VII, 20. "Beler Taga und Sagbrinhen find, Stoneddungen. Die Graddung vom Bäciphodisfrifte berüßt auf Dodechin, Roger Hoved, 489, und Alber, 3u 1145; fiebe Pagi 3u 1144, c. 14; bie bem Timmire, auf Guil. Neube. 1, 18; dere befübe find Frielich micht über alle Baufelt erfohen.

1145, und Mosul beruhigt war, zog er gegen Dschabar', eine Burg in welcher ein kurdischer Emir befehligte, und man sah im voraus, er werbe balb auf bas rechte Ufer bes Eu= phrats übersetzen. Da ward Zenki am 14ten September

1146, 1146, im sechzigsten Sahre seines Alters meuchlings im Bette von einem Sklaven ermorbet, ben er Tages juvor hart bebroht hatte. Sein heer ging nach ben inneren Land= schaften zurud, damit man erst bie Erbtheilung zwischen feinen Sohnen zu Stande bringe. Saifedbin bekam Mo=

ful, Nuredoin Die abendlichen Besitzungen.

Seit Zenkis Tobe hielten die Franken in größter Freude jede Gefahr für verschwunden, und zogen sogleich unter Jos= celins Unführung nach Edessa. Einige erstiegen in der Nacht mit Leitern die Mauern, Andere öffneten ein Thor; und fo war die Stadt wirklich gewonnen und man hoffte, auch die Aber schon am sechsten Burgen wurden nachstens fallen. Tage nach diesem glucklichen Ereigniß, erschien Nuredbin un= erwartet mit einem Beere und schloß bie Stadt ein; wor= auf die Christen, beim Mangel aller Aussicht auf einen Ent= sat, beschlossen sich durch die Feinde hindurchzuschlagen, ehe ihre, ohnedies geringen Kräfte, durch eine lange Bela= gerung ganz erschöpft maren. Mit Recht fürchteten die ab= trunnig gewordenen Bewohner bas schrecklichste Schicksal, wenn sie verlassen zurückblieben; beshalb gesellten sich Unbewaffnete, Greise, Weiber und Kinder zu der ausziehenden Mannschaft. Ein Theil derfelben war schon glücklich burch das Thor gedrungen als die, aus den Burgen hervorbre= chenden Türken, die Hintersten heftig angriffen, als Nured= bins hinzueilende Soldner die Worausgezogenen von jenen Nachfolgenden abschnitten, und nun unter biesen von allen Seiten Umringten ein entsetzliches Gemetel anrichteten. Nicht besser erging es jenen Borauseilenden: benn stete Ungriffe loseten alle Ordnung unter ihnen auf, und indem Jeber durch rasche Flucht das Leben zu retten hoffte, fand er den

<sup>1</sup> Wilken II, 720 hat bie abweichenben Nachrichten zusammengestellt.

Tod oder harte Gefangenschaft. Nachdem an 46,000 Ein= 1146. wohner so umgekommen, gefangen oder zerstreut, nachdem alle Besitzthümer rein ausgeplündert waren, ward Edessa zerstört und die alte hochberühmte, der Sage nach von Chrisstus selbst zuerst für seine Lehre gewonnene Stadt, zeigte nur einen Hausen von wüsten Trümmern, unter denen sich scheu und surchtsam kaum Einzelne anzusüdeln wagten!

In diesen Zeiten der Noth und Verzweistung horchte man gern den Gerüchten von einem großen Reiche nestorianischer Christen im inneren Usien, dessen Beherrscher, der Priester Iohannes, zur Rettung seiner Glaubensgenossen herbeieiler aber die Gerüchte tauschten nur, man durfte und sollte dem Ubendlande mehr vertrauen.

and the second s

entème moj un francia, cabaña está caba junta de com

and the state of t

ស្ត្រីស្ត្រី ស្ត្រី ការស្ត្រី ក្នុំ ស្ត្រី ស្ត្រី ស្ត្រី ស្ត្រី ស្ត្រី ស្ត្រីស្ត្រី ស្ត្រីស្ត្រី ស្ត្រីស្ត្រី ស្ត្រី ស្ត្រី ស្ត្រី

100 - m al 101/h

120 c Margercant. I that distribute and a larger and a la

in the second of the state of the second of

<sup>1</sup> Otton. Fris. chron. VII, 33. Alber. gu 1145.

inneren Kräfte in ingend eine Plithuma Giroft. her eine gen undsten. Zunächt wirkten jime (Verlentimer) und in bestellt wirkten jime (Verlentimer) und in der eine dern zweigen zuwichten zu der der bereiftig eine der Konten auch und Konten zu der Konten der Konten

ker. Betrachtung bier mättrig äufengarnien Ramt bei !

Als die Nachricht von der Eroberung Sdesses nachmen Abendlande kam, zeigte sich die allgemeinste Abeilnahmer aber ohne die Wirksamkeit eines Mannes würderkein neuer Kreuzzug zu Stande gekommen seyn. Dieser Mannemar Bernhard, Abt von Clairvaux', geboren zu Fontaines in Burgund, vier Jahre vor dem ersten Kreuzzuge. Sein Barter Tecelin hatte den Ruhm eines wackeren und gottesfürchtigen Kriegers, seine Mutter Moissa von Montdarry neigte sich ganz von weltlichen Dingen zu frommen Uedungen und vereinigte in den letten Jahren ihres Lebens die Thätigkeit einer Hausfrau mit den Pflichten einer Nonne Schon in der Jugend zeichnete sich Bernhard aus durch Fleiß, Einsachheit, Stille, Nachdenken und Gehorsam, und des herrschte sich in den Sahren, wo mannichsaltige Lüste den Menschen sehr zu bedrängen pflegen², so streng, daßt die

oigen war jeine 🔾 irin i ... in it el genita

<sup>1</sup> Ueber Bernhard von Clairvaux siehe Hist. liter. de France XIII, 129 u. Magagnotti vita di S. Bernardo, wo fast alle Quellen aufs genommen und mit tauglichen Anmerkungen begleitet sind; vor Allem aber das Werk Neanders, an dem gründliche Gelehrsamkeit das erste, Unbefangenheit das größere, und die Darlegung einer aus einem tiesen Gemüthe hervorgegangenen Ansicht, das größte Verdienst ist.

<sup>2</sup> Besonders widerstand Bernhard den Reizungen zur Unkeuschheit so, daß er, als einst ein schönes Madchen zu ihm ins Bett kam, sich umbrehte und fortschlief. Man wurde glauben, daß ihm dies Benehmen aus anderen Gründen leicht geworden, stünde nicht das Zeugniß

inneren Krafte in irgend einer Richtung Großes hervorbrin= gen mußten. Bunachst wirkten feine Gefinnungen und fein Wort so machtig, daß breißig Genossen und Bermandte bem zweiundzwanzigjährigen Jungling in bas Kloster nach Citeaux folgten, und schon zwei Jahre nachher ward er Abt in bem, von ihm gegrundeten Clairvaur'. hieß diese wuste Eindbe das Wermuthsthal, wahrscheinlich weil Rauber von ba aus oft Reisende überfallen hatten; und auch jest kostete es Muhe und Ausbauer, ber, zu ern= fter Betrachtung hier machtig auffordernben Natur bas ab= zugewinnen, mas bie maßigsten Beburfniffe bes Menschen verlangen. Bernhards Bater und feine funf Bruber murden allmählich Monche, und als ihn einst feine Schwester in zierlicher Kleidung und von Mehren begleitet, besuchen wollte, sprach er sie erst nachdem sie reuig gelobt sich zu beffern und ben Banbel ihrer Mutter nachzuahmen. Effen, Trinken, Rleibung und andere irbische Genuffe maren Bernhard gleichgultig; jeder Augenblick des Schlafes schien ihm ein Berluft am Leben, und wenn er auch mit Beiterkeit und Demuth an niedrigen Sandarbeiten Theil nahm, fo war boch bas Lefen und Forschen in ber Schrift feine haupt= beschäftigung, und die Balber und Fluren besuchte er nur, weil ihn ber Geift Gottes ba am lebendigsten und eindringlichsten ansprach. Dies beschauliche Leben schien ihm fein ursprünglich schwacher, burch die strengste Lebensweise? noch mehr erschöpfter Leib allein zu verstatten: aber zum Prebigen war seine Stimme boch stark genug und er fprach und schrieb jebem Stanbe und jebem Berhaltniffe fo ange=

Second

baneben, er sen oft zur Abkühlung seines Fleisches in ben benachbarten sehr kalten See gesprungen. Guilielmi vita c. 2—4. Bromton 1042. Helmold. I, 59. Landulph. jun. c. 1. Alber. 313. Wilh. Tyr. 901. Corner 678.

<sup>1</sup> La Ferté warb gegründet 1113, Pontigny 1114, Clairvaux und Morimond 1115. Hist. de Bourgogne I, 304.

<sup>2</sup> Guil. Nang. chr. zu 1113. Joh. Erem. 1416. Gaufredi vita, c. 2-3. Guilielm. c. 5-8.

messen, daß er nach allmählicher Ausbreitung seines Rufes, fast mit allen ganbern ber Christenheit in Berbindung trat und baselbst wirksam ward. Und nicht bloß auf natürliche Weise, sondern auch durch Wunder aller Urt! Rach ben Erzählungen seiner Berehrer heilte er Kranke, Lahme, Blinde, Taube; er weiffagte, erweckte Tobte, ober errettete auch wohl durch das Zeichen bes Kreuzes Safen von ben Hunden, Bogel von dem Sabichte lenkte beim Schreiben Regentropfen seitwarts vom Papiere u. dergl. Freilich erscheinen diese Wunder oft nur wunderlich, es erscheint bebenklich, baß fie in gahlreicher Berfammlung felten eingetreten senn sollen2, daß sie oft ben unbedeutendsten Monden nicht minder als Bernhard beigelegt werden; aber bennoch, und ob wir gleich weit entfernt find und einen schwächlichen Wunderglauben anzukunsteln, mochten wir biese Menge nach Tag und Ort genau verzeichneter Thats fachen, nicht schlechthin und ohne alle Ausnahmen als vor= fåglich ersonnene Lugen verwerfen,

Ein Wunder, das sich in dieser Zeit und am lautesten in Bernhards Leben und Wirken ausspricht, sollten jedoch Alle mit Chrfurcht erkennen. Er, ein armer ohnmächtiger hinfälliger Monch, lenkte die Könige und die Papste. Nicht bloß äußere Hoheit, nicht bloß die Kraft des Schwertes entschied; sondern die Kraft des inneren Menschen, der göttlichen Gesinnung, des heiligen Wortes trat den Großen wie den Geringen allmächtig entgegen, und bewegte oder beruhigte die ganze Welt: während in anderen Zeiten, bei

a superfic

<sup>1</sup> Gaufred. III, c. 6, p. 243; IV, 1253 u. 1408. Herbert. de mirac, S, Petri Prioris Juliac. vita, in Chistet. Bernhards Gebet half auch, daß die Königinn Eleonora schwanger ward, der aber späster ganz andere Hulfsmittel zum Vorwurfe gemacht wurden!

<sup>2</sup> Nicht auf bem Reichstage in Speier; nec dignatur deus, ubi tantus concursus est multitudinis curiosae, revelare gloriam suam. Mabill. opp. S. Bern. VI, 1292. Unzählige Wundergeschichten, z. B. im Leben des heiligen Bertold bei Pez II, 100.

<sup>3</sup> Philotheus mon. 1426.

weniger immerem Leben, oft nur bas Scheinbare als wirklich galt, nur bas Aeußere Bedentung erhielt, nur baran geglaubt und bafür gewirkt, beim Mangel aller achten Be= geisterung aber jedes andere nicht Handgreifliche, als nichtig verfpottet und zuruckgesetzt warb. Ungeachtet feiner Berehrung für ben Stand bes Monches, war Bernhard boch mehr als ein Monch, und verband auf eine feltene Weise die unermublichste Thatigkeit nach außen, mit ber größten Burudgezogenheit. Aber freilich litt die Darftellung feiner Gebanken oft burch bie Luft an ben, bamals verehr= ten schlechten Rebekunsteleien, er war unfahig in ben Sinn tieferer Spekulation einzudringen, und bekampfte zum Theil beshalb bie Philosophie; der Lauf der Welt storte ihn bis= weilen in ber Betrachtung bes Himmlischen, und bem Biele vollkommener Heiligkeit konnte auch er sich nur nahern. Wenn er inbeg bei aller Ueberzeugung, bag die Liebe bas ewige, schöpferifche, weltregierende Gefetz fen, bennoch im Einzelnen hart und als Giferer auftrat; fo mogen wir bebenken, baß nach menschlicher Weise alles Gute einer hohe= ren Berklärung bedarf und nur aus dem Kampfe hervor= geht. Go kampfte er gegen Unaklet und Abailard, fo für ben Kirchengkauben, bie Kirchenzucht und ben Kreuzzug: Alles nicht ohne Frrthum, Einseitigkeit und Undulbsamkeit, wohl aber ohne Menschenfurcht, nach feiner innersten, feste= ften Ueberzeugung. "- !!

Es schien aber die damalige Zeit der Unternehmung eines neuen Kreuzzuges nicht günstig zu sehn: denn König Konrad III war mehr als hinreichend mit den inneren Unzgelegenheiten Deutschlands beschäftigt; in England wüthete der Bürgerfrieg zwischen König Stephan und Mathilde, der Tochter König Heinrichs I; in Frankreich war Ludzwig VII mit dem Grasen Theodald II von Champagne, ja mit der ganzen Kirche zerfallen. Der König hatte nämlich 1142. den Stiftsherren in Bourges die Wahl ihres Bischoses steizgestellt und aus unbekannten Gründen nur einen einzigen Mann, Namens Petrus, ausgeschlossen; allein dieser war

32 \*

1142 ein Verwandter des papflichen Kanglers Aimerich, und wielleicht, mit, um, deswillen äußerte, Innocenz II fikrag, "wenn irgend Semand ohne Angade, gefehlicher Unsach ausgeschloffen werden durfe, so habe die Kiechnfreibeit ein Ende, und man mille den königlichen Knaden deleben, wie die er eigen, damit er, sich so Ukbeles nicht angewöhne!" Dier über erzürnt schwur Ludwig, nie den wiese, seinen Wilden von Champagne, welcher diesen und deschotes den Gran von Champagne, welcher diesen eine Zusluch bervüligt hate. Innocenz aber delegte den Konig mit dem Annec und webin er nur kann, dorte der Gotteblenff auf, gleich als eichgeine ein leiblich und gerifig Berpestere, die ih in Gesteil und de heigeigte Reue wieder in die Kinchingemeinschaft aufhalm

Doch fonnte biefe Musfohnung mit ber Rirche, ben &b. nig nicht gang beruhigen; benn er machte fich Bormurfe bag bei feiner gewaltfamen Groberung bon Bitri, welche bem Grafen Theobalb geborte, 1300 Menfchen innerhall einer, in Brand geftedten Rirche ums Leben gefommen maren, und oft erfchien es ihm ale Meineid bag er, gegen feinen Schwur, in ber Sache bee Bifchofes von Bourge nachgegeben babe. Bei folder Stimmung maren ichai Bernharbs frubere Behauptungen: von ber Pflicht bie mor genlandifchen Chriften burch einen funbenverfilgenben Rreut aug au erretten; nicht ohne alle Birfung auf ibn geblieben und bie, burch Gefanbte mitgetheilten Trauernachrichte über ben Berluft Cbeffas, brachten ben Ronig babin (un geachtet manches Biberfpruches) ben beiligen Abt formlid au befragen; wie ein folder Bug am beffen einzuleiten fer Go febr biefes mit ben Bunfchen und Unfichten Bernhardt übereinstimmte2, wollte er boch nicht eitel, übereilt und aus o an 1140, Chron. Norresoniao na 1145, p. 1-

<sup>1</sup> Guil, Nang. 3u 1142. Otton, Fris, chr. VII, 21. Robert, & Monte 3u 1143—1144. Radulph, a Diceto abbrev, chron, 3u 1146. Subwig war 1120 geboren.

<sup>2</sup> Gaufred III, 4. Wilh, Tyr. 901. Otton, Fris. vita 1, 38 iq. Concil, XII, 1575, 1630.

eigener Dacht in einer Sache von folder Bichtigfeit abs 1142. fprechen, fonbern manbte fich freudig an ben Dapft Gus gen III melder ihn auch fogleich bepollmachtigte bas Rreug au predigen. Bugleich ermabnte ber Papft ben Ronig und bie Großen Frantreichs noch befonbers in mehren Schreis ben und feste enblich, zur Belohnung und Mufmunterung, im Allgemeinen feft: "gegen ben abmefenben Rreugfahrer wird feine Rlage erhoben, von ihm fein rudffanbiger Bins beigetrieben, feine Leiftung verlangt welche auf geftellter Mirafchaft beruht. Bollen Die Lebnebettern ober ber Lebne: herr jum Kreussuge fein Gelb gegen Berpfanbung ber Befinungen porfchiefen; fo burfen biefe (obne Rudficht auf Berfaffung ober entgegenftebenbes Gerfommen) auch ben Beiftlichen überlaffen werben. Beiber und Rinber nimmt bie Rirche in besondere Dbbut. Bergebung ber Gunden ift ber unfehlbare bochfte Lohn fur ein fo frommes, gottgefalfiges Unternehmen," DOGT 1810019 Stodered Better

Diese Bestimmungen fanden allgemeinen Beisall: als nint abet, ebenstalls mit des Papstes Bewilligung, eine Abgabe erhoben werden sollte wogegen tein Stand, teine Bute, ein Gende erhoben werden sollte von einstand große Unzufriedende unter allen denen, welche das Kreitz nicht nehmen wollten, umd das blied doch immer die größere Jahl. Selbst reiche Allsser werden der Entrichtung jener Allgade 't ebe sich indes blese Stimmung selffegen konnte, batte Werns hard auf einer ungemein gabteichen Verlammlung in Bellisten geland. Alle Gegenwecksten so bezeistert und bertarvissen.

<sup>1</sup> Math. Paris 55. Fragm. hist. Ludov. VII, 413—423. Odo Díog. I. Gesta Ludov. VII, 3. Joh. Hagustald gu 1148. Robert. de Monte gu 1146. Chron. Normanniae gu 1145, p. 982. Bernh. en. 426.

ep. 426.

2 Diese Bersammlung fand um Oftern 1146 statt.

<sup>3</sup> Die Kangel von welcher Bernhard gesprochen, wurde bis auf bie Beit ber frangblischen Revolution, in ber Kirche von Begelan aufberwahrt. Michaud II, 126. Die höltzernen Gestelle brachen vom Andrag ein, boch nahm Keiner Schaben. Senon, chr. gu 1145. Es

einzeln ausgetheilten, sondern in Masse ausgestreuten Kreuze, keineswegs hinreichtenz sondern er selbst sein Kleid zer schneiden mußte um den Andrang zu befriedigen! Der Konig nahm das Kreuz, seine Gemahlinn, sein Bruder, viele Grafen, Bischofe und Ebele. Damit aber Deutschland gleicher Eiser, wie Frankreich ergreifen mochte, ließ Bernshard Schreiben dahin ergehen folgendes Inhalts!

"Ich spreche zu euch von ber Sache Chrifti, in bem allein euer Beil ift. Die Erde erzitterte, als ber Berr bes Himmels sein Land verlieren follte, wo er mehr als breißig Jahre mit ben Menschen wandelte; sein Land, bas er burch Wunder erleuchtete, mit bem Tode weihte und wo die Bluthe ber ersten Auferstehung erschiener Aber durch unsere Sunden haben die Feinde des Kreuzes ihr Haupt erhoben, verwusten bas heilige kand und werden in die Stadt bes Berren einbrechen um die Orte zu beflecken me bas unbes fleckte Lamm sein purpurnes Blut vergoß und wohunser Leben den Todesschlaf schlief. - Bas wollte ihr beginnen, ihr tapferen Manner, ihr Diener bes Kreuzes? Wollt ihr das Heiligihum ben hunden geben jund bie Perlen den Sauen vorwerfen ? Wollt ihr: allen kunftigen Geschlechtern untrostbaren Schmerz, unersetlichen Schaben bereiten, und biesem Geschlecht unenbliche Berwirrung und Schmach? Nicht weil die Macht des herren geringer geworden ift, ruft er schwaches Gewurm zum Schuten seines Erbtheils auf, - benn fein Wort ist That und mehr benn zwolf Legionen Engel konnte er zu Hulfe senden —; sondern weil ber herr, euer Gott euch retten will, führt er bie Gelegen= heit herbei wo ihr feinen Dienst übernehmen konnti Er erwedt ben Schein, als ob es ihm mangele, wahrend er

wurde daseibst eine Kirche gebaut (Bouguet XII, 120; XIII, 675) zu Ehren des heitigen Kreuzes.

<sup>1</sup> Im treuen Auszuge, siehe Otton, Fris. vits I, 41; Bernh. ep. 3631

nur euren Nöthen zu Hülfe kommt; er will als Schuldner 1146; gelten, während er seine Krieger überschwenglich belohnt und ihnen Vergebung der Sünden und ewigen Ruhm erstheilt. Glückseliges Geschlecht, dem solche Gnade, ein solsches Jubeljahr eröffnet wird! Laßt deshalb den Wahnsinn einheimischen Bruderkrieges sahren, denn darin liegt ewiges Verderben; hier aber bietet der Tod euch das wahre Leben!"

Dhne: Bernhards Rraft zu befigen und nur außerlich religiose Strenge zeigent, prebigte ein Month Rudolf und bewegte in den Rheingegenden um Morms, Speier, Maing und Koln, viele Taufende aus dem Bolke zur Unnahme bes Kreuzes. Indem er aber, zweideutig in feinen Wor= ten, auch bie Juben als zu vertilgende Feinde ber drift= lichen Lehre bezeichnete, entstand eine so graufame. Verfol= gung biefer Unglucklichen und ein fo kuhnes Uebertreten aller burgerlichen Gesetze, bag nur bie fraftigen Worte bes herbeigeeilten Bernhard und bie Macht Konig Konrads, ben Gehorsamund bie Ordnung herstellen konnten. faches wardibon bem Abte Rudolfen zum Bergeben angerethnet: bie Unmaagung zu predigen, bie Berachtung ber Bischofe und bien Billigung bes Morbes ; boch bestand, vielleicht weil das Bolt fich feiner annahm, die ganze Strafe bes Monthes barin bag man ihn in fein Rlofter zuruckwies. "So übereinstimmend aber auch mit Bernhard in Sinsicht ber Judenverfolgung alle billigen Manner bachten, fo fchien es boch ben Billigsten nicht zu hart, baß sie gum Bortheile ver Pilger willfürlich besteuert murden?.

Seinerseits hatte König Konrad, eingedenk der Schwies rigkeit des Unternehmens und der in Deutschland ihm obliegenden Pflichten und Lasten, keine Neigung einen Kreuzzug anzutreten, und erwiederte in Frankfurt auf die ersten Unträge Bernhards: "er wolle sich vorher mit den Fürsten darüber herathen." Hiedurch keineswegs abgeschreckt, sprach

<sup>1</sup> Bernh, ep. 365. Michaud 14 ed. 11, 601

<sup>2</sup> Petri Vener. ep. IV, 36.

1146, Bernhard auf bem Reichstag in Speier nur besto eifriger zu ben pin ber Kircher versammelten Fürsten gund Pratatent und stellte insbesondere bemandongenmitschochstem anache brude vor : gere werbe nichte im Stande fenn fam jungfien Tage nachzuweisen woaß er feine Pflicht erfülltethabe: !! worauf Ronrad, tief erschüttert bie begeisterten Rede des heiligen Mannes sunterbrach und laut ausrief zu nichnerkenne den Willem und idie Gnade Gottescher foll mich nicht uns dankbar finden: Dite ihm nahmen bas Kreuz Friedrich fein Reffe ber nachmalige Raifer pobie Berzoge von Baiem, Lothringen und Bohmen, bie Markgrafen von Steiermant und Karnthene bie Bifchofe von Bremen, Regensburg Freifingen, Passaugu Zeiz, ifor wie unzähliger andere Geiste liche, Grafen mund Code in SmoRolfenzeigte fich auberall der höchste Eifer und Andrang und in Speier mußte Konrad ben schwachen Bernhard auf seinen Armen aus der Kirche tragend um ihn bom Erdrücken zu eretteme Auch darin glaubtenman Gottes Finger zu ferkennen, bast sich so viel buffertige Dieber und Rauber bei dem heiligen Unter nehmen feinfanden zraber freilich mochten bie Ruckfalle berei selben in die salte Zügektosigkeit, uspäter michte felten zu und glucklichen Ereigniffen mitwirken; und bie mit Lanzen bei 1147 maffneten Beiber melche gleich ben Mannern im Buge eine herritten berhöhten nicht bier Bahl ber Kriegeramfondernicht

mier in den Andries mit de educa derment errediene mistre Vita S. Berch. VI, 1292. Schedel 349. 2008. renegie mistre Sough Berchhard von Ortenburg. 20 Halfcherg 26. (Vincentie Prag. Chron. Ferner Bertold von Unbechell die Bohburg und Gillin bach, Friedrich von Bogen u. L. wall van Harmant, die Beiern in Morgenlande 24.

<sup>3</sup> Auch Monche zogen mit. Petershus. chron. 383.

<sup>4</sup> Alber, 314. Belg. chr. magn. 177. Corner 690. Friedrich und Welf hatten in Nürnberg am 23sten April das Kreuz genommen. Chron. Saxo zu 1147. Boleslav IV von Polen nahm Theil; du Fresne ad Cinnam. 146. Dandolo 282. Mehre der Genannten empfingen das Kreuz erst auf einem zweiten Reichstage in Regendburg Otton. Fris. vita I, 40.

Berzehrer Am Gefegen über gute Bucht und Pronung ließ 1147.
mannes nichtusehlendes alleinzwenn auch baburchibas Mitz nehmen der Hundsund Jägdrögel verhindertzi wenn! auch mancher größere, beim erstem Kreizzuger begangene Fehler vermieden werden kunnte, so blieb boch wie Wewassung sehlecht, und der Gehorsam gegend irdische Herren, erschien dem Rämpfern Gottes micht immer als erste Pflicht.

anu Nachbem Konrad noch Manches mit ben papstlichen Gefanbten verabredet & Saltung bes Landfriedens vorgeschries ben und bie Maht seines Cohnes Heinrich zum Konige burchgefett hatte, fammeltelfich basis Beer mit: bem i Fruhlinge bes Jahres 11472 im sublichen Deutschland und eilte bie Donau abwarts nach Ungern. Denn ungeachtet König Roger von Sicitien vorschlug, man mogerubers Meer nach Palastina fegeln gog man boch wegen ber großen Menschens mengepoben Landwegisber versten Ballbruber vor. . Konig Beifa von Ungem bewilligte freien Durchzug und zahlte fogari Gelb, bamiti Rograb anichte einen mihmergefährlichen Thronbewerber Boris unterflühes, ober ben laftigen Aufenthalt ber Pilger verlangeren Roth größere Beforgnisse hegte ber griechische Raifer Emanuel. Diechon einige Sahren fruber entstand mischen ihm und Konrabiein Streit zweil ein bnjantischerm Gefandters Nicephonus däugerte die bern beutsche Konig herrscheringt fei nes iherren Reichet Michamehr, versicherte Konrab, wurde es ihn gekrankt haben, wenn fein eigener Sohn von deme Gefandten mare erschlagen worden; - docht legter er, burch zeitgemäßen Nachgiebigkeit nicht allein biefen Zwistelbeigesonbern fchlognauch ein Bunbs niß gegen bie Normannen und vermabite Berta von Gulgs All adnalnaguelle

a Auch Widnige gegen nit.

elevene ad Cinnam. 146.

<sup>1</sup> Odo 27 und 50.

<sup>2.</sup> Das Jahr 1147 war übrigens ein Hungerjahr, wie 1095. Chron.
S. Pantal. Würdter in von VI anderen in State in

Be Engele Befch. von ungern 1, 237.

Fris. chr. VII, 28.

1147. bach, bie Schwester feiner Gemahlinn mit bem Raiser Emanuel. Die Einfachheit, ber Ernst und die allgemein gerühmten Tugenden ber deutschen Fürstinn konnten aber ben uppigen, zum Wechsel geneigten Raiser nicht fesseln't und noch weniger als ihm, erschien seinem Bolke bas Band ber Verwandtschaft hinreichend zum Schube gegen bie Deut= Auch machte ein gleichzeitiger Ungriff Rogers von Sicilien, die Griechen gegen alle abendlandische Fürsten doppelt argwohnisch, und sie hielten bie Erlosung Palastinas für einen bloßen Vorwand, die Unterjothung ihres Reiches aber für ben eigentlichen geheimen 3weck ber Pilger. Richt allein, - so meinte man -, kehrten die Gefahren bes ers sten Kreuzzuges wieder; sondern es ware unterdes bei den Franken auch jum irrigen Grundsage geworbeng bag bie Griechen ihren Absichten immerdan feindlich fenn mußten. Wenn Kaifer Alexius nur mit der größten Dube hamals die einzelnen Fürsten zum Lehnseide bewogen habe, wie burfe man der Hoffnung vertraueng so viel machtigere Ris nige zu lenken und zu gewinnent Unde boch fchient bies, beim Mangel innerer Kraft zum Wiberstande, burthaus er priesisson Raifer Emanuel. Schun einier gidnsorftvn

und Ankauf von Lebensmitteln, gingen ihnen griechische Gesandte dis an die Gränzen Ungerns entgegen und stellten dem Könige und den Fürsten vor: "ein ungerechter Krieg sen sie Mächtigsten und Ebelsten am strässlichsten, der Sieg ohne Ruhm und die Niederlage doppett schmählich. Ob sie nun gleich keineswegs so die Absichten vermutheten, möchten die Deutschen dennoch den Frieden beschwören, das mit Uebertretung des Sides doppelt strasbar, das Halten aber durch Freundschaftsdienste belohnt werde." Konrad seite den Gesandten hierauf die Gründe seines Kreuzzuges auseinander, und schwur mit den Herzogen und Grafen

<sup>1</sup> Doch schmerzte ihr Tod den Kaiser sehr. Nicet. III, c. 5, p. 75.

<sup>2</sup> Cinnamus I, 30-33. Nicetas Chon. 41. Pegav. chr. cont.

ohne Wiberrede: Emanuel dagegen ließ Schiffe zum Ueber= 1147. seben über die Donau herbeischaffen und befahl die Pilger zu zählen. Es geschah bis 90,000; ba verging ben Bah= lenden die Geduld'. Der mubfame Beg von der Dongu über bie Berge bis Sarbika, ward ohne Gewaltthat und friedlich zuruckgelegt; allein kaum war bas Beer in ben fruchtbaren Ebenen angelangt, so erhub fich vielfacher Streit. Wie konnte les auch anders fenn? Die Griechen wollten bei bem Berkaufe ber Lebensmittel gewinnen, bie Deutschen hingegen brauchten Gewalt wenn ber Preis zu boch erschien, ober es ihnen (was bei fehr vielen armen Dilgern ber Fall war) an Gelbe fehltell 3mar beschwerten sich jene beshalb beim Koniget er entschuldigte fich jedoch mit ber Gefetlofig= feit ber Menge invelche man nicht zu zügeln im Stande sen. Und wahrlich bie Hungrigen brauchten kaum eine Entschuldigung, waren nur nicht über bas Bedurfniß hin= aus, Unbilden und Frevel mannichfacher Art begangen worden. Barte Bestrafung Ginzelner, woran es Rontad feineswegs fehlen ließ, fonnte Butrauen und gutes Betnehmen nicht wieder herstellen, und bas griechifche Beer welches ben Deutschen nunmehr gur Geite zog und bie vom Wege abschweifenden zuruchweisen und Raubzuge ver= hindern follte berfuhr im naturlich aufgeregten Borne gegen bie Ergriffenen fehr ftreng. Go kam es schon bei Philippo= polis zu einem offenen Gefechte, wozu vielleicht die Runft= stude eines Gulungenbeschwörers, ber ohne bose Absicht die Deutschen erschreckte bie nachfte Beranlaffung gaben. Dit Hulfe bes Bischofes won Philippopolis wurden jedoch bie Streitigkeiten biebmal beigelegt; und bie Deutschen zogen ruhig butch Abrianopel. In biefer Stabt mußte aber einer ber ebelften beutschen Ritter - nach Einigen ein Bermanbter Konrabs - wegen einer Krankheit mit feinen Gutern und Sievon benachrichtigt verbanden Begleitern zuruchleiben.

<sup>1</sup> Rady anderen Nachrichten erfolgte die Zahlung erft beim Uebersegen nach Usien.

1147, fich einige frevelhafte griechifche Golbner, gumbeten in bei Racht bes Rranten Wohnung an, berbrannten ibn mit ben Geinen und raubten bas Gut. Doch nicht obme Strafe; benn Bergog Friedrich fehrte fogleich mit Beeresmacht gu: rud, lief einige ergriffene Schuldige aufenupfen, Gerlangte bie Berbeifchaffung ber verlovenen Gater, bramte bas Ribe fter nieber zu welchem jenes Bebanbe gebort batte, unb murbe vielleicht in folder Strenge noch fortgefabren feut, wenn ihn nicht Profuch, einer ber angefehenften Benniten bes griedifchen Raifers, beruhigt und vermocht hatte, bie Goulb meniger Frevler nicht an ben Unichulbigen gu tachen Die nieberen Dilger bielten jeboch nun Mles wiber bie Briechen fir erlaubt, und vergeblich blieben bie Erinnerungen Emas nuels an ben geleifteten Gib. bergeblich feine naturliche und bem Sauptamede bes Rreuszuges nicht miberforechenbe Bittet baf bie Dilger bei Geftos nach Mfien überfeten und nicht gen Ronftantinopel gieben mochten. Gie erreichten bie chono bachifche Chene unfern bes Deeres, und lagerten fich gwi feben ben Rluffen Delas und Atheras um froblich am nad ften Jage bas Reft ber Geburt Marias au felern'. Gegen Morgen erfcheinenbe Bolfen erregten feine Beforgnig: plot lich aber erbub fich ein ungebeurer Sturm, ber Regen fiel in Stromen berab und bie benachbarten gluffe muchfen au einer fo furchtbaren Sobe, bag bie Belte gufammenfturgten, viele bes Schwimmens Unfunbige ertranten und mander Rettenbe vom Bebrangten in bie Aluth binabgezogen marb. Unerfestich fur bas weiter eilende Beer erfchien ber Berluft an Menichen : Gutern . Pafitbieren und Borratben! Dur bas Lager Bergog Friebriche, welches man an einem bobe ren Orte aufgefchlagen hatte, blieb von ben gluthen ber fcont, und babin gingen bie Dilger am anberen Dorgen

mus devicedo, representativos autoriores de la compansión de la compansión

<sup>1</sup> Den achten Sept 1147. Otton, Fris, vita I, 45. Ge met feine gang ungewöhnliche Raturbegebenheit, und bas Steiche reiberfult bem Schaftorater Jaaf Komneinus bei bobigt in Whifite ans

zur Feier jenes Festes: aber ihre Herzen waren, wie Otto 1147. von Freisingen erzählt, volltiefen Schmerzes, mahrend sie das: Freut euch ihr Christen!!! sangen.

In diesem Unglucke faben die Griechen eine Strafe ber Bortbruchigkeit; Emanuel hingegen bezeugte flüglich feine Theilnahme und lub ben Konig zu einer Busammenkunft ein. Gie kam nicht zu Stande. weil biefer verlangte, ber Raifer folle ihm bei Konstantinopel entgegenkommen '; eine folde Berablaffung aber, ungegehtet ber vielleicht baraus für das Reich hervorgehenden Bortheile, den Griechen zu unwurdig erschien. Trot ihrem beharrlichen Widersprechen. 20g Konrab nunmehr mit seiner ganzen Macht nach Konstantinopel, ging über ben Kluß Bathpffus, und lagerte in ber Borstadt Pera: Alle bewunderten die Sohe und Starke ber Mauern, bie Tiefe ber Graben, Die vielen Thurme, ben großen Umfang ber Stadt und bie unvergleichliche Schönheit der Gegend; aber diese Bewunderung verhinderte keineswegs, bag bie herrlichen Umgebungen, nicht bloß aus Beburfniß A fondern auch aus Uebermuth furchtbar verwüstet wurden. Daran reihte fich ein Briefmechfel , und Konrab fchrieb an Emanuel: "wer ein Ereignig nur an und für fich, ohne Rudficht auf Ursachen und Zweich betrachtet, wird weber verständig loben, noch mit Grunde tadeln fonnen und in Gefahr kommen ben Freund mit bem Feinde zu verwechseln; fobald namlich jener etwa Urheber eines zu= fälligen Schabens, biefer aber eines zufälligen Bontheiles geworden ist. Wenn also bei der Ueberzahl unseres Heeres, von denen welche Reugier, ober Bedürfniß vereinzelt , Frevel verübt werden; so halte uns nicht für den Urheber, sondern bebenke, bas es unmöglich ist jeder Ausschmeifung ber Menge vorzubeugen." Emanuel, welcher biese Worte nicht fur aufrichtig hielt, antwortete fpottisch: "obgleich uns auch bie Schwierigkeit nicht verborgen ift, bie Menge zu lenken,

<sup>1</sup> Arnold. Lubec. III, 10 und Wilh. Tyr. lassen sie zulest boch vor sich gehen, aber Otto Fris. schweigt.

1147, so ergriffen wir boch bei eurem Eintritt in unser Reich folche Maagregeln, daß euch keine Beleidigung und und kein Vorwurf traf, Gastfreunde mighandelt zu haben. Da ihr aber als sehr scharffinnige und erfahrene Manner gezeigt habt, daß dergleichen nicht den Unführern zur Last zu legen sen, so banken wir euch für biese Belehrung, bitten aber zu gleicher Zeit: ihr wollet keine Bereinzelten mehr umberschweifen laffen, weil es nicht unfere Schuld fenn wird, wenn sie von der Menge Gewalt leiben." fügte ber Raifer in Bezug auf ein gluckliches Gefecht ber Griechen gegen raubluftige Deutsche, bingu: "bebenke, baß ein ungezügeltes Pferd feinem Reiter mehr Schaben als Vortheil bringt, weshalb auch wir bie Willfur unserer Soldaten gahmen follten; aber bu bift ber Urheber biefer Berwirrungen. Gine geringe Zahl Griechen hat viele Deutfche besiegt und gezeigt, bag Eingeborene beffer fechten als Frembe: begungeachtet bin ich bereit Ruhe und Ordnung herzustellen, wenn bu bas Gleiche versprichst." antwortete hierauf nicht ausbrücklich, sonbern verlangte Schiffe zum Uebersetzen nach Asien, welche ihm auch nach Beseitigung einiger Schwierigkeiten bewilligt wurden.

Unterdessen war Bernhard von Clairvaur nach Frankreich zurückgekehrt und hatte auf einer Versammlung in Estampes von dem großen Erfolge seiner Bemühungen unter den Deutschen Bericht erstattet; er hatte vor aller Vereinzelung gewarnt, welche einst Petern von Amiens ins Verberben stürzte', und auf eine Wahl tüchtiger Ansührer gedrungen. Sogleich bot man ihm selbst diese Würde an; er lehnte sie aber ab, weil seine Gesundheit zu schwach ser und ihm alle Kenntniß vom Kriegswesen mangele. Sa ungeachtet seines Eisers für den Kreuzzug, rieth er den

<sup>1</sup> Bernh. epist. 363, 256, 82, 87. Moriniac. chr. 389. Odo I. — Auch viele Engländer nahmen bas Kreuz. Roger Hoved. 489. Theodorich von Flandern ging mit und brachte von Balduin III Christi Blut als Geschenk zurück. Miraei op. dipl. I, 553.

Geistlichen und Aehten: streng zu prufen, was ihr wahrer 1147. Beruf sen, und nicht übereilt ihre Gemeinen und ihre Klossster fter zu verlassen.

Um bieselbe Beit, im Februar 1147 ernannte Konig Ludwig, mit Beistimmung aller Großen, ben trefflichen Abt Suger von St. Denis und ben Grafen von Nevers zu Reichsverwesern', und stellte jenem, da dieser vorzog in ein Karthauferkloster zu geben, ben Grafen von Berman= bois und ben Erzbischof von Rheims, jedoch mit geringeren Rechten zur Seite. Im Frühjahre 1147 kam Papst Eugenius III selbst nach Paris, bannte Alle die Feindliches gegen Frankreich unternahmen, überreichte fegnend bem Konige Kreuz und Pilgertasche und trostete feine zurüchlei= benden Bermandten. Machdem Ludwig, alter Sitte gemäß, die Driffamme vom Altare bes heiligen Dionnsius genom= men und sich bei ben heiligen Martyrern beurlaubt hatte?, fammelte er fein Beer um Pfingsten bei Des und gab. paffende Gefete, welche zwar beschworen, aber nicht immer und am wenigsten von ben Geringeren gehalten wurden. Denn schon beim Ueberseten über ben Rhein entstand so heftiger Streit in Worms, bag mehre Pilger jahzornig einige Schiffer in ben Strom warfen, bie Burger bagegen zu ben Waffen griffen und, nach einem blutigen Gefechte, kaum von den Fürsten verhindert werden konnte, daß bie armeren Pilger die Stadt in Brand steckten. Dennoch wich die Beforgniß keineswegs von den Einwohnern, und um die gefährlichen Gaste besto eber las zu werben, hemm= ten sie die Bufuhr, bis neue Versprechungen und Burg= schaften eintraten. Ueber Burzburg, Regensburg, Paffau

<sup>1</sup> Suger weigerte sich biese Würbe ohne papsttiche Genehmigung anzunehmen. Als Eugen nach Paris kam, sub obedientias praecepto coegit. S. Dionys. chron. zu 1146 in Dachery spicil. II, 495. Lobende Charakteristik Sugers in Duchesne script. IV, 280 aus einem alten handschristlichen Cober, und Wilhelmi vita Sugeri in Bouquet script. XII, 102.

<sup>2</sup> A martyribus licentiam accepturus. Gesta Ludov. VII, 4.

1147, und Belgrad erreichte Ludwig die griechische Granze und hatte überall ben Bortheil, bag er bie Bruden und Schiffe ber Deutschen vorfand; boch mußte man wegen ber gablreichen Bagen und bes leicht fich verwirrenben Gepactes!, fürzere Tagereisen machen, bis viele Pferde umkamen und manches Entbehrliche zurudblieb. Noch größere Berwirrung, Mangel an Lebensmitteln und vielfacher Streit wurde entstanden senn, wenn die Frangosen gleichzeitig mit ben Deutschen aufgebrochen maren.

Die griechischen Gefandten, welche fast in jeder Stadt auftraten2, überhäuften ben Ronig mit fo vielen Schmeis deleien, bag ber Bifchof von Langres, bes Dolmetschens überbruffig, fagte: "wiederholt nicht fo oft bas Gleiche über feine Beisheit, Majestat, Große und Religion, er fennt sich und wir kennen ihn; was ihr aber eigentlich wollt, bas tragt schnell und bunbig vor!" Emanuel verlangte, ber Konig und die Fürsten mochten beschworen: sie wurden Nichts von feinem Reiche in Besit nehmen und ihm bas von ben Turken Eroberte überlaffen. - Manchem Fürsten und Pralaten ichien bies zur Berhutung weiteren Streites nuglich, Undere hingegen fragten widersprechend: warum man sich alles eigenen Erwerbes begeben wolle? Endlich ward beschlossen: die lette Entscheidung folle hierüber uns mittelbar zwischen ben herrschern erfolgen, und bis babin versprach man wechselfeitig freien Sanbel, Bufuhr von Le: bensmitteln und geordneten Bug. Allein bie Griechen fcblof= fen sich, durch ben übelen Worgang ber Deutschen erschreckt, in die Stadte und befestigten Orte ein, und trieben nur

<sup>1</sup> Odo II. Radulph, a Diceto abbrev, chron. gu 1146. Mechain II, 140 behauptet, Lubwig ober vielmehr Eleonore, hatte auch einige troubadours mitgenommen.

<sup>2</sup> Ein hoflicher Brief Emanuels an Ludwig über gunftige Aufnahme, Handel, Lebensmittel, steht in Martene thes. I, 399. Ein ahnlicher an ben Papft, worin er verspricht für freundliche Aufnahme zu forgen, aber auch ehrbares Betragen erwartet, in Bouquet XV, 440.

Werkehr von den Mauern herab; was aber den Bedürf: 1147.
nissen des Heeres nicht hinreichend abhalf, und woraus dann Raub und Plünderung entstand. Auch erschienen diese Bergeben den Kreuzsahrern nur als unbedeutend, ja sie glaubten sogar, man durfe die keherischen Griechen ohne Sunde erschlagen; diese hingegen zeigten sich abwechselnd hochmuthig und kriechend, surchtsam und grausam, und meinten, ein falscher Eid zum Besten ihres Reiches sein ohne Bedenken erlaubt.

Diese Parteiansichten steigerten sich allmählich zu sol= cher Sobe, daß fogar vor bem Konige und ben Fursten feierlich die Frage untersucht ward: "ob man mit Roger von Sicilien, welcher bie Griechen befriegte, ober auch ohne Roger bas Land erobern und Konstantinopel mit Gewalt einnehmen folle?" Die Bejahenden schalten auf die Abweidung ber Griechen vom wahren Glauben, ihre Berwerfung bes Papstes, bas Ginfegen irrelehrender Bischofe, ben Un= griff Emanuels auf Untiochien und feine Bunbniffe mit ben Turken; vor Allem aber auf fein, jeto zweideutiges, ja feindliches Benehmen. Es fen schimpflich bag ein Irrglaubiger, ber felbst bienen folle, einen Lehnseid von ben Rittern verlange, und nie werbe bie Beherrschung und bie Freiheit bes gelobten Landes sicher fenn, fo lange bas, ben Abendlaubern abgeneigte griechische Reich bestebe. Sierauf antworteten die anders Gefinnten: "über ben Glauben ber Griechen fen man nicht genau unterrichtet, und ber Papft habe sich nicht über sie beschwert. Emanuels Krieg wider Untiochien muffe man freilich tadeln, aber er habe ihn boch nicht ohne allen Grund unternommen. Das Gelübbe ver= binbe nur zum Kriege gegen die Beiden, mithin mider= spreche ein Ungriff auf Konstantinopel demselben, gehe über die Krafte hinaus und grunde sich mehr auf. Habsucht als auf achte Beweggrunde. Den Gib verlange Kaiser Ema= nuel nicht aus Unmaaßung, sondern aus Furcht, und er könne ohne Verletung anderer Lehnspflichten um so mehr geleistet werben, ba es nothwendig erscheine sich in bem 1. 33

## 514 Zusammenkunft Emanitels und Ludwigs.

erwerben. Wenn man hieburch, und durch das Juruckweisen eines Bundnisses mit Roger, das Vertrauen der Grieschen gewinne, so werde man von ihrer alten Abneigung nichts mehr zu beforgen haben.

Diesmal überwog die gerechtere Unsicht, und Ludwig ward vom Kaiser Emanuel in Konstantinopel ehrenvoll aufgenommen. Nur reichte man jenem bei der seierlichen Sitzung einen Sessel, welcher dem kaiserlichen Throne an Hohe nicht gleich kam; was den Griechen sehr wichtig, dem Konige aber gleichgültig erschien. Die Franzosen erstaunten über die Pracht der Hoffeste, die Mannichsaltigkeit der Speisen, die Menge der heiligen Denkmale und Reliquien, über die Feierlichkeit des Gottesdienstes, wor Manner und Verschnittene mehrstimmig mit allgemeinem Beifalle sangen, und der Anstand durchaus wurdig, die Bewegungen durchaus angemessen erschienen.

Nach mannichfachen Werhandlungen leisteten bie Fürsten ben verlangten Eid und Ludwig versprach bem Raiser, fein Besithum in Unspruch zu nehmen ober feindlich gegen ihn zu verfahren. Nur wo es ganz an Lebensmitteln fehlen wurde, durfe man fich nicht beschweren, wenn Gewalt ein= trete. Aber aller dieser Bundnisse und Versprechungen ungeachtet, zurnte Emanuel, daß die Franzosen ihn nicht gegen Roger unterstüßen wollten; und diese zurnten, baß man sie nur unter gewissen Beschrankungen in bie Sauptstadt aufnahm. Auch konnte Ludwigs Strenge bie Zucht in seinem Beere nicht erhalten: fondern Diebstahl, Raub, Niederbrennen und Berftoren ber Saufer und Garten um Konstantinopel, nahm so furchtbar überhand, daß bie gewaltsam Gefinnten nochmal auf ihren verworfenen Plan zuruckfamen und er vielleicht ware burchgesett worden, wenn sich nicht um biese Zeit Gerüchte von großen Siegen ber Deutschen verbreitet, bie Soffnung auf Glud und reiche Beute erhöht und zum Uebersetzen nach Usien gereizt hatten. Aber biefe Geruchte mochten von ben Grie=

then wohl vorsätlich erfunden seyn um die Franzosen auf 1147. eine gute Weise von Konstantinopel zu entsernen; in Wahr= heit lagen die Dinge ganz anders.

Es war namlich unter ben Deutschen Streit entstanden, ob man ben langeren Beg langs ber Seefufte2, ober ben kurzeren gerade auf Ikonium einschlagen solle; und Kon= rads Ruhnheit, die frohe Zuversicht der Pilger, vielleicht auch Emanuels Rath, entschieden fur biefen: worauf bie griechischen Führer riethen einen farken Borrath von Lebens= mitteln mitzunehmen, weil ber Weg mehre Tage lang burch unfruchtbare Gegenden führe. Ihre Weisung ward befolgt, aber ungenügends benn es fehlte ben Kreuzfahrern in ber Regel an Gelbe zum Ankauf, und wenn fie bagegen felbst etwas verkaufen wollten; bezahlte man es ihnennin falscher Munge. Die Bewohner der Stadte schlossen ihre Thore und lieferten keine Lebensmittel, ober zogen auch wohl bas Gold und Silber ber Pilger bie Mauern binauf, ohne ihnen bas Behandelte hinabzulaffen; betrügerische Kaufleute endlich, mischten nicht felten Kalk unter bas Mehl, woran Manche starben?. Wären aber auch alle diese vorsätzlich

<sup>1</sup> Nach Odo 46 muß man annehmen, daß Emanuel Gerüchte von ben Siegen der Deutschen verbreiten ließ um die Franzosen zum Ueberssehen nach Usien zu bewegen. Cinnamus 36 dagegen erzählt, Ludwig habe schon früher von den Unfällen Nachricht gehabt und sen daburch milber geworden. Doch stimmt dies nicht gut zu den übrigen Nachsrichten.

<sup>2</sup> Nach Odo de Diog. 32 zog ber Bischof Otto von Freisingen mit einer Abtheilung bem Meere entlang; er aber schweigt barüber, wie fast über ben ganzen Zug. Zum Theil wohl, weil er die Schuld ber Unfalle größtentheils ben Deutschen selbst beimist.

<sup>3</sup> Es ist sehr schwer, aus den heftigen Anschuldigungen die Wahrsbeit aufzusinden. Wenn Emanuel (Dand. 282) rieth, man solle den Weg nach Ikonium wählen, so mochte es sehn, um des dasigen Sulstans Macht, die ihm stets am gefährlichsten wurde, zuerst zu brechen; aber Friedrich I schlug doch später aus eigenem Entschlusse denselben Weg ein. Ob Emanuel ferner die Türken zur Fehde gegen die Kreuzssahrer ausgefordert habe, erscheint in Rücksicht auf die Folgen wohl

1147, erzeugten illebelstände: nicht eingetreten, so lagen boch in ben auf feine Beise abzuandernden Berhaltniffen, fast unüberwindliche Schwierigkeiten, fur ein großes Beer in biefen Gegenden fo schnell Lebensmittel herbeizuschaffen. Deshalb vergingen unter wachsenben Dubseligkeiten bie Tage, binnen welchen das Geer Ikonium erreichen follte; aber bie Stadt zeigte fich nicht, und als ber Konig nun zornig nach ben Grunden bieses Berspatens fragte, erhielt er zur Untwort: man habe irrig gehofft, daß, taglich, ein ngroßerer Weg zurückgelegt werben konnes nur noch brei Tage lang moge er sicht gebulden. Aber am anderen Morgen maren bie Führer entflohen, entweder aus Furcht, ober weil sie von ben Turken gewonnen waren, ober weil Raifer Emanuel diefen Berrath befohlen hatte. Das lette glaubten alle Pilger, und mahrscheinlich begte ber Kaifer, bem Konrad ein festeres Bunduiß und gemeinschaftliche Unterneh= mungen abgeschlagen hatte, ben Bunsch bag fich bie un= sicheren christlichen Freunde und die offenbaren muhamedanischen Feinde wechselseitig aufreiben mochten. Defungeachtet sind aber gewiß nicht alle jene kleinen und schlechten

gleichgultig, ba fie ohnebies feindlich verfahren mußten. Es ift nicht erwiesen, baß er alle die kleinen Betrugeteien felbft anordnete; und unwahrscheinlich, daß er einen folden Untergang wunschen konnte. Gewiß aber ging bie Politik ber Griechen (wie alle schlechte Politik) dahin, daß Kreuzfahrer und Türken sich wechselseitig schwächen mod, ten, bamit die Herrschaft nachher an sie kame. Auch stimmt es nicht mit jenen allgemeinen Unklagen, daß sich Konrad nachher fo freund= schaftlich bei Emanuel aufhiett und in feinen Briefen nirgends Beschwerde über ihn führt. Bergleiche in ben Fundgruben bes Drients V, 391 v. Sammere grundliche Prufung ber hieher gehörigen Berhaltniffe, und Fun to Gematte I, 348, welcher unfere Unficht theilt. Nuch seiner Rückkehr schrieb Lubwig VII an Emanuel: honor quem nobis in Domino peregrinantibus apud vos exhibuistis a memoria nostra nunquam excidet, et licet nos maria et interjectorum regnorum interstitia separent, nulla tamen vis meritis vestris debitam nobis excutiet caritatem. Bibl. Harleiana No. 215, fol. 60, copies à Paris. Secretary grand

Betrügereien von ihm unmittelbar ausgegangen: sie erklaren 1147. sich genügend aus dem allgemeinen Charakter der Griechen, dem bestehenden Hasse gegen die Franken, und daraus daß in diesen asiatischen Landschaften, bei ber Schwäche der Regierung, Teder that was ihm beliebte.

Die Deutschen befanden fich nunmehr in einer großen, roafferlosen Ginobe, ohne Nahrung für Menschen und Thiere, untundig ber Wege, ermattet von Anstrengungen. Se gro-Ber bie Rathlofigkeit war, besto heftiger und widersprechen= Der bie Borfchlage zur Rettung! Einige wollten rafch vor= ruden um beffere Gegenden zu erreichen Undere schnell zurudkehren, ohne noch mehr zu wagen. Che jedoch hier= über ein wohlbegrundeter Entschluß gefaßt werben fonnte, zeigten fich neue Gefahren. Bisher hatten namlich die Turten nur ihre vorsichtig befestigten Stabte mit Gorgfalt ver= wahrt, und fonft bie Rreugfahrer in leichten Gefechten mehr gelockt als ihnen wiberftanben: jest aber erfchien Paramus, ber Felbherr bes Sultans Mafub von Ikonium, an ber Spige eines, auf jebe Beife Verstartten Beeres. Bon allen Seiten umschwärmten leichtgeruftete Bogenschugen auf schnel= Ien Pferden die Deutschen. Drangen biefe nun schwer ge= ruftet, auf ermubeten Streitroffen und ohne fernhin treffenbe Waffen vor, so half alle Tapferkeit nichts; weil jene leicht entwichen, rasch an anderer Stelle boppelt gefährlich ein= brachen und Tob und Berberben unter ben unbewaffneten und nur mit Stab und Pilgertafche verfehenen Kreugfahrern verbreiteten. Das Vorrucken gewährte keine Sicherheit, ber Ruckzug keinen Wortheil, und die ungeheure Chene nutte nur ben Feinden. Weber Wald, noch Berg, noch Fluß bedte ober sonderte die Pilger von ben Turken, und nach Thyanger & grant angram grag I required, Jun & our.

Party Stilleeps Values Silvoinia VII in Gin mille toning that.

<sup>1</sup> Cinnamus 35—36. Nicetas Chon. 44, welcher Emanuel vorstätlicher Feindschaft gegen die Pilger, des Falschmungens u. s. v. beschüldigt. Gesta Ludov. VII, 6—7. Bromton 1034. Wibaldi ep. 180. Odo Diog. 50. Willi. Tyr. 904. Cassin. mon. zu 1147. Monach. Weingart. 790.

wehrhaften Kriegern, nur 7000 dem Tode; der Unbewaffsneten, der Weiber und Kinder nicht einmal zu gedenken? Wes war die Schlacht der Parther gegen den Krassus. Fragte man die wenigen Erretteten, wie es zugegangen sen? so gab jeder einen anderen Grund an. Zulest hatte die granzenlose Verwirrung alles genaue Beobachten unmöglich gesmacht; und wo das Unglück so jedes Maaß übersteigt, reicht auch keine einzelne Erklärung aus.

In ber Gegend von Nicka erhielt Konig Ludwig bie erste Nachricht von ben Unfallen ber Deutschen, burch Berzog Friedrich von Schwaben, und balb nachher erschien Konrab felbst zu bem verabrebeten Gespräche. Die größte Theilnahme von Seiten ber Franzosen, konnte bas Unglud nicht ungeschehen machen; wohl aber glaubte Konrad ihnen nutlich zu werben, indem er offenherzig die Bahrheit und alle Versehen erzählte, welche man sich hatte zu Schulden kommen laffen. Um biefe Berfehen und die Wiederkehr ähnlicher Gefahren zu vermeiben, beschloß man: bag ber Ueberreft bes beutschen Beeres vereint mit bem frangofischen vorruden, und ftatt bes geraben Beges auf Ifonium, ben, an Lebensmitteln hoffentlich reicheren, über Smyrna nach Ephesus einschlagen folle. Konrab aber verließ balb bas Lager und begab sich nach Konstantinopel: theils weil er verwundet und frank mar (welches feine eigenen Briefe bezeugen 3), theils wohl aus Schaam bag er, ber erfte Fürst in ber Christenheit, mit fo armlicher Begleitung einer gro-

<sup>1</sup> Cinnamus hat 90,000 ohne Bezeichnung; Wilk. Tyr. 70,000 loricati exceptis peditibus; parvulis, mulieribus et equitibus levis armaturae. — Contra christianam et contra castrensem disciplinam mala increverant. Guil. Neubrig. I, 20. Die Armenier fauften manche christiche Gefangene frei. Petershus. chr. 384.

<sup>3</sup> Die Unfalle treffen auf bie letten Tage bes Oktobers 1147.

<sup>3</sup> Wibaldi ep. 180. Nach ben Fastis Corbeiens. in Harenbergs Monum, histor. war er burch zwei Pfeile verwundet und ward in Konstantinopel geheilt.

Beren Macht folgen solle. Auch viele geringere deutsche 11.47. Pilger eilten, des Gelübdes uneingedenk, in ihre Heimath zurück: denn nach ihren Erfahrungen verzweiselten sie an einem glücklichen Ausgange, und der Spott mancher auf Rossen einher stolzirenden Franzosen über die Aermlichkeit hülfsbedürstiger Fußgänger, erschien ihnen unerträglich. Dazu kam die von beiden Seiten gleich große Habsucht, und daß die wechselseitige Unkunde der Sprachen täglich vielsachen Zwist verursachte. Kaiser Emanuel, dem eine Trennung der Deutschen von den Franzosen willkommen war, nahm Konrad ehrenvoll auf, versprach Rath und Beisstand und suche ihn durch Feste aller Art, Schauspiele, Wettrennen u. s. w. über sein Unglück zu zerstreuen.

Das große franzosische Beer, welches ohne die Fuß= ganger, Unbewaffneten, Weiber und Kinder, an 60,000 Geharnischte zählte', zog unterdeß, jedoch nicht ohne Schwies rigkeiten vorwarts: benn zwischen ben vielen und abwech= felnben Bergen und Thalern fehlte es an gebahnten Wegen und man verirrte sich um fo leichter, ba bie Einwohner aus Furcht mit ihren Beerben bie Dorfer verlaffen unb griechische Führer sich nicht eingefunden hatten. Ephesus maren keineswegs, wie man erwartete, Borberei= tungen zu einer gunstigen Aufnahme getroffen; fondern viele Bewohner flüchteten fich mit ihren Gutern aufe Meer, und andere gebachten einer nachbrucklichen Bertheidigung ber wohl verwahrten Stadt: welche indeg die Wallbrüder nicht umlagerten, sondern sich mit dem Unfange bes Sahres 1148 1148. ju ben fruchtbaren Ufern bes, mit Schwanen bedeckten, Maanber manbten?. Hier stellten sich bie Turken zuerst ben Pilgern entgegen um ben Uebergang über ben Strom

<sup>1</sup> Odo Diog. 27. Chronogr. Saxo zu 1147. Gesta Ludov. VII, 5. Wilh. Tyr. 1. c. Für die Richtigkeit ber Zahlen kann Riemand einstehen.

<sup>2</sup> Gesta Ludov. VII, 11. Math. Paris 54. Iperius 641. Richard. Cluniac. 1100.

1148, zu hindern; biese entbeckten aber eine Fuhrt und zogen frohlich burch Laodicea. — Gewöhnlich eilte ein Theil des driftlichen Hecres voraus, erkundete die Bege, mablte die Lagerstellen und brangte Angriffe zurud; ber zweite Theil hingegen folgte zur Bebedung ber Unbewaffneten und bes Gepackes. Go führten nun eines Tages bie Grafen Gottfried von Raukon und Amadeus von Maurienne jene erfte Abtheilung und follten, ber getroffenen Abrede gemäß, bas Lager auf bem Gipfel eines hohen Bergrudens nehmen ber Phrygien von Pamphylien trennt: allein die Tagereise schien ihnen zu furz, ber Plag zu unbequem und fie ließen sich deshalb verleiten, von der Sohe in bas anlockende fruchtbare Thal hinabzuziehen. Die zweite Abtheilung bes Beeres, welche hievon nicht benachrichtigt war, folgte nur langfam, weil es schien, man konne bie Unbobe vor bem Einbruche ber Nacht leicht erreichen. Raum aber bemerkten bie Feinde, welche ftets zur Geite zogen, biefe Trennung des heeres, als fie schnell den Berggipfel besetzten, und nicht bloß mit Pfeilen und aus der Ferne die Nachfolgens ben angriffen, sondern jest auch in der Nabe und mit bem Schwerte. Lange war ber Musgang bes heftigen Kampfes zweifelhaft; zulett erlagen bie Christen, geschwächt ber Babli nach und behindert burch ben Boben und bas Gepack Unterdeß harrten bie Borangeeilten mit angstlicher Sehne fucht ihrer ausbleibenden Genoffen bis zum Abend: benn ber schroffe Bergruden verbedte jede Aussicht und hatte ben Ruf um Rettung nicht bis gu ihnen bringen laffen. Alle endlich ber König, welcher nach hartem personlichen Kampfeben Feinden fast nur durch ein Bunber, entkommen war, in tiefer Nacht mit geringer Begleitung erschien, ba erhub fich unendlicher Jammer: ber Bater vermißte ben Sohn, der Bruder den Bruder, der Mann sein Weib, und nur Wenige fanden sich wieder die in Sohlen ober Gebusch

<sup>1</sup> Michaud corresp. d'Orient lettre 78, beschreibt bie Felsen und Schlände bieses Gebirges, Bababagh genannt.

versteckt gewesen; alle Uebrigen waren getobetet ober gefan= 1148. gen'. Seit diesem Unsalle hielt man strenger auf Ordnung und Borsicht; dennoch ward dem Ueberreste des Heeres kein milberes Schickfal zu Theil. Ohne sichere Kunde irrte es in den verwüsseten Gegenden umber und die Hungersnoth?, welche so stieg, daß Pferde= und Eselssteisch für Lecker= bissen galten, wurde nun so verderblich, als früher der Kamps. Laut klagte man über Konrad, daß er diesen Weg vorgeschlägen habe; aber bei seinen Erfahrungen konnte er keinen anderen Rath ertheilen, und das zwiesache Unglück beweiset nur wie unvorsichtig es war, daß man nicht für die Verpstegung sorgte, sondern sich allein auf das Glück und den Zufall und die Vorräthe der furchtsamen, oder verrätherischen, oder selbst Noth leidenden Bewohner verließ.

Pamphylien; allein wie weithin behnte sich noch der ungebahnte, von Feinden umlagerte Landweg bis Antiochien, und wie konnte man hoffen ihn auf ermatteten Pferden und bei fortdauerndem Mangel an Lebensmitteln zuruckzulegen? Aus diesen Gründen geschah der Vorschlag: der Konig und die Edeln möchten nach Antiochien segeln. Jener sühlte aber sehr wohl daß hiedurch, sosern man keine sichernden Borkehrungen ergreise, die Hulssossische der Zurückbleisbenden sehr vergrößert werde. Deshald vertheilte er das nur irgend entbehrliche Geld und Gut, und schloß mit den Evischen in Attalea einen Vertrag, vermöge bessen sie Dilser ungesährbet zu Lande nach Antiochien geleiten sollten. Dies habe keine Schwierigkeit, sagten die Griechen, weil die Beistimmung der, in dieser Gegend herrschenden

unade jean . Bu

<sup>1</sup> Wahrscheinlich hatte ben Grafen Raukon eine harte Strafe getroffen, wenn nicht ber Oheim bes Königes, Graf Amadeus, gleich schuldig gewesen ware.

<sup>2</sup> Robert. de Monte und Guil. Nang. zu 1148. Odo 73.

<sup>3</sup> Suger epist. 6, 22, 39, 57. Suger hatte fleißig Gelb nachsenben mussen.

1148. Turken zu bem Bertrage eingegangen fey: kaum aber war Ludwig abgesegelt, als jene behaupteten, sie konnten die Turken nicht zu einer freundschaftlichen Behandlung ber Pilger zwingen, und nunmehr faben fich biefe ber Willfur von beiden preisgegeben. Man ließ sie nicht in die Stabt ein, sondern brachte Gesunde und Kranke an schlechten, unreinen Orten eng zusammen, woburch sich bie Uebel furchts bar ausbreiteten; auch waren bie Preise ber Lebensmittel fo unerschwinglich boch, daß ber hunger Manchen babin-Um biefen außersten Bedrangniffen ju entgehen, einigten sich Biele zur Fortsetzung ber Wallfahrtz aber sie konnten nicht über die Berge und Strome kommen und wurden mit großem Berlufte von den Turken guruckgefchlagen. Diese neuen Unfalle und die wiederholten Bitten ber bulfsbedurftigen Pilger, machten fo wenig Eindruck auf die Griechen, daß fie vielmehr Alles raubten mas jene noch irgend besagen und fie mit Schlägen zu niederen Dienste leistungen zwangen; mahrend felbst die Turken vom Mit= leide ergriffen wurden, frankische Mungen einwechselten und reichlich unter bie Nothleibenben vertheilten. Da verloren die Wallbruder ben Glauben an ihre Glaubensgenoffen und fuchten, — welch unerwarteter Wechsel ihres Gelübdes! in großer Bahl Rettung bei ben Unglaubigen. Wenige nur follen von Seleucia aus zu Schiffe nach Untiochien gekoms men fenn 1. Fast erscheint ber plogliche Untergang bes beut= schen Beeres als ein Glud, im Bergleich mit biefer Pein und langfamen Bernichtung burch alle nur benkbare leib= liche und geistige Qualen. Doch genoß bas Gemisch harts herziger und verderbter Einwohner in Attalea, bas sich Griechen nannte, nicht lange bie Früchte jenes habsuchtigen Verrathes: benn eine Pest, welche burch bie Behandlung ber Pilger erzeugt senn mochte, raffte bie Meisten bahin, und die Uebriggebliebenen strafte der griechische Kaiser um bas gewonnene Gold und Silber, weil sie bem Konige von Frankreich ohne feinen Befehl Gulfe geleistet hatten.

<sup>1</sup> Senutus 166. Odo 76.

Alle Saupter ber driftlichen Staaten in Sprien, welche 1148. bie größte Boffnung gehegt hatten ihre Granzen mit Gulfe ber Rreugfahrer zu erweitern, faben fich in ihren Erwartungen über beren Bahl und Macht getäuscht'; boch em= pfing zunächst Raimund von Antiochien ben Konig von Frankreich mit großen Ehren, und glaubte bag er ihn mit Sulfe feiner Nichte, ber Koniginn Eleonore, leicht nach Gefallen lenken werbe. Allein weber Worte noch Geschenke konnten Lubwig ober bie Ebeln zu einem Angriffe Cafareas ober Aleppos bewegen, weil bas Gelubbe von ihnen zuvor= berft bie Pilgerung nach Jerufalem verlange. Bierüber erzurnte ber, ohnehin hochst leidenschaftliche Fürst, und verband fich mit ber Koniginn gegen ihren Gemahl. Diefe, ein junges leichtsinniges, bie eheliche Treue wenig achtenbes Beib, fant fein Behagen an ber überkeuschen, mondifchen Lebensweise bes, außerbem nicht ohne Grund eifer= füchtigen Königs2, und bachte vielleicht schon bamals an eine Scheidung, welche fpater ihre großen Besigungen in bie Wagschaale Englands gegen Frankreich legte. Seto verließ Ludwig, um allen Zwistigkeiten zu entgehen, mehr vorsichtig als königlich, Antiochien in ber Nacht und fand in Tripolis ben Patriarchen Fulcher von Jerufalem, ber ihn ermahnte in biefen Gegenben nicht langer zu verweilen, fondern fo balb als möglich die heilige Stadt zu besuchen.

<sup>1</sup> Ludwig kam am 25sten Marz 1148 nach Antiochien. Suger ep. 39. Chistet. genus S. Bern. praef. 5.

<sup>2</sup> Eleonore sagte: monacho, non regi nupsisse, und Ludwig wollte bei keiner anderen als seiner Frau schlafen, obgleich es ihm die Aerzte der Gesundheit wegen riethen. Doch war später nur von Berwandtschaftsgraden die Rede. Bromton 1035—1040. Gesta Ludov. VII. 1, 15, 29. Iperius 644. Guil. Neudrig. I, 31. Vincent. Bellov. 1141. Wikes chr. zu 1152 sagt jedoch: serventius aspiradat ad nuptias Henrici. — Wahrscheinlich hatte sie auch mit Bernard von Bentadour, einem Troubadour geringer Herkunst, sleischlichen Umgang. Ginguené I, 275. Sie sebte non tanquam regina, sed tanquam meretrix. Chron. d'Aimery du Peyrat in den Notices VII, 6.

1148. Mittlerweile war auch Konrad auf griechischen Schiffen in Ukkon gelandet, und beide Könige erreichten fast zu gleicher Zeit Terufalem, wo Vornehme und Geringe, Laien und Geistliche sie mit der größten Feierlichkeit und Auszeichnung empfingen.

Nachdem sie die heiligen Orte mit Andacht und Gebet besucht hatten, wurden alle Fürsten und Ebele zu einer Berzfammlung nach Akkon berufen, damit man überlege und beschließe, auf welche Weise die angekommenen Areuzsahrer am Besten für das Seil der Christenheit, wirken möchten. Ihre Zahl und Bedeutung mehrte sich übrigens einigerzmaaßen dadurch, daß um diese Zeit Graf Alsons von Aoustouse? und der Benetianer Inhannes Polano, nebst, vielen Begleitern gelandet waren. Man deschloß, in Aebereinzstimmung mit dem Antrage der jerusalemischen Partei, nicht das entserntere, von dem mächtigen Nureddin beherrschte Aleppo, sondern Damaskus anzugreisen, wo Anar im Nasmen Mogireddin Abets, eines Nachkommen von Togsheking herrschte.

Bei Tiberias sammelte sich alle Mannschaft im Junius bes Jahres 11483, zog bann nach Paneas, über den Listanon und lagerte endlich bei Daria4, einem Dorfe, von

The firms of their course

<sup>1</sup> Nach Einigen kam Konrab, nach Anberen Ludwig einige Tage früher an. Die Nichtigkeit jener Annahme beweiset Wilken III, 232. Besonbers feierlich war der Empfang Konrads. Wilh. Tyr. 908. Bosov. annal. zu 1147. Erfurt. chr. S. Petrin. Gesta Ludov. VII, 16 und 17.

<sup>2</sup> Sanutus 167. Graf Alfons starb balb nachher in Cafarea, dem Gerüchte nach an Gift. Sein Sohn übernahm eine Burg vom Grafen von Tripolis, ward aber mit seiner Schwester von den Türken gefangen. Gesta Ludov. VII, 16. Robert. de Monte 1148.

<sup>3</sup> Abulf. zu 1148. Unbere haben irrig bos Jahr 1147. cf. Arnold. Lubec. VII, 10. Chron. Nortm. 983. Vitriac. hist. hier. 1073. Oliv. schol. hist. reg. 1374. Chron. Saxo zu 1148. De la Roque voy. I, 241.

<sup>4</sup> Raumer Palastina 238.

wo fich bie ganze Gegend von Damaskus überfeben ließ. 1148. Die entfernteren Umgebungen zeigten fich nun zwar ibe und wafferlos, aber bie Stadt felbft lag gefund und fruchtbar, und das Candi, welches fich gen Mitternacht und Abend nach dem Libanon hin allmählich erhob, war auf einige Meilen weit mit bichtem Geholze bewachfen. Gegen Mor= gen sicherte ber herzugeleitete, kunftlich in mehre Urme getheilte Flug Barrady, bie doppelten, mit vielen trefflichen Thurmen besetzten Mauern, und bewafferte und befruchtete zugleich bie reizenden Baum =, Luft = und Bein = Garten, beren jeber von Graben, Erdwallen und bichten Seden eingeschlossen und mit Baufern und Thurmen versehen war. Alle biefe Garten, Baufer und Thurme hatten bie Feinde befegt und zwischen ben Beden führten nur enge, oft fich bin und her windende Feldwege zur Stadt . Ungeachtet biefer mifflichen Umftande beschloffen bie Christen anzugreis fen, damit gleich Unfangs durch ihre Ruhnheit unter ben Turfen Furcht entstehe, ihnen felbst aber weber Nahrung, noch Waffer fehle. Konig Balbuin und bie Geinen bitbe= ten bas erfte Treffen, Konig Ludwig bas zweite und Konig Kohrad bas britte. Gobald laber jene in bie engen Wege hineingezogen waren, fanden fie nicht allein Widerstand von vorn, fondern von allen Seiten. Mus ben Gartenhaufern flog ein Regen von Pfeilen, und aus unmerkbaren Deffnun= gen der Erdmauern fuhren ploglich Lanzen hervor und burch= bohrten die Chriften, welche nicht auszuweichen vermochten. Deshalb brachen diese seitwarts mit Gewalt in die Garten ein und vertrieben bie Turken: aber an ber zweiten, an ber britten Besitzung erhob sich ber Kampf auf gleich schwies rige Weise von neuem; bis endlich fur die Damascener bie Gefahr entstand allmählich umgangen und von ber Stadt

<sup>1</sup> Nach jest sinden sich diese Oertlichkeiten und Vertheidigungsmittel in der Gegend von Damaskus. Ali Bens Reisen. Bertuchs Sammı. VIII, 486. Der Barrady ist etwa dreißig Ellen breit und reißend. Paulus Reisen I, 151.

die Christen drangen in der Hoffnung vor, bald an den Fluß zu gelangen um ihren heftigen Durst zu loschen: allein dessen Ufer waren mit Mannschaft und Wurfzeug so start besetzt, daß sie zweimal anstürmen mußten und zweimal zurückgeschlagen wurden. Mit Ungeduld bemerkten Konrad und die Deutschen diese Zogerung, eilten aus dem Nachzuge durch das zweite Tressen König Ludwigs hindurch und griffen, unter Zurücklassung der Pferde, die Feinde mit dem Schwerte in der Hand an. Ein gewaltiger Hieb König Konrads trennte einem Türken das Haupt und die linke Schulter vom Rumpse ', so dass die übrigen erstaunt stohen und der Fluß in die Gewalt der Christen kam.

In Damaskus nahm hierauf bie Furcht überhand und alle Strafen, alle ben Belagerern zugewandten Gingange, wurden von den Bewohnern muhfam verrammelt um nach ber anberen Seite entfliehen ju konnen, ehe bie Chriften im Fall eines Sturmes biefe Sinderniffe übermanden. Beil sich aber die Pilger in der Nacht ruhig hielten und bloß bie iconen Baume in ben Garten nieberhieben um ihr Lager zu befestigen, fo murben die Turken von neuem mit Muth und Born erfüllt. Gie griffen am folgenden Lage, ben 26sten Julius nochmals an, und es war schon ein großer Gewinn, als fie in biefem zweiten Kampfe nichts verloren. Die Chriften bagegen borten: bag bie Gegend ringsum vor: fatlich verwüstet fen, und von allen Seiten turkische Bulfs= volker im Anzuge maren. Auch ließ ihnen Saifedbin von Doful, ber Bruder bes machtigen Nuredbin, ftolz befehlen: fie follten bie Belagerung von Damaskus unverzüglich aufheben!

Unter diesen Umständen stellten Einige vor, — scheinbar ehrlich und wohl unterrichtet —: man solle das Lager auf die andere Seite der Stadt legen, weil der Fluß daselbst die Angrisse nicht verhindere, die Mauer aus schlechten

Beilleicht nur erneuete Erzählung ber That Gottfrieds von Bouillon an ber Brucke von Antiochien.

Steinen weniger hoch aufgeführt und leicht zu übersteigen 1148. fen, weil endlich die Bewohner dadurch überrascht würden. Man folgte ihrem Rathe, bemerkte aber bald, wie unredlich und unheilbringend er gewesen: denn es entstand unter den Christen Mangel an Wasser und Nahrung, während die Türken sich eiligst des Flusses und der Fruchtgarten wieder bemächtigten, jeden Zugang durch Bollwerke beckten und starke Besatungen hineinlegten. Kein Mittel konnte diese übele Lage wieder verbessern, man mußte zuletzt die Belasgerung aufheben, und ein dreisacher Bericht sindet sich über die geheimen Gründe jener Ereignisse!

Jufolge des ersten, wünschte der Graf Dietrich von Flandern, daß ihm Damaskus nach der Eroberung von den Königen zugesprochen würde; worüber aber die christlichen Fürsten in Syrien so zürnten, daß sie die Stadt lieber den Türken als dem Grafen gonnten: denn dieser habe in Eusvopa schöne Besitzungen, und ihnen gebühre allein jeder Gewinn, weil sie gezwungen sepen das ganze Leben hins durch wider die Ungläubigen zu sechten.

Nach einer zweiten Erzählung, brachte der Fürst von Antiochien, aus Eigennut und aus Haß gegen den König von Frankreich, einzelne Häupter zu dem Versprechen, die Belagerung mißlingen zu lassen.

<sup>1</sup> Ein Angriff Nurebbins und Saifeddins in der Gegend von Edessa, schwächte gleichzeitig die Macht der Christen. Abulf. zu 1148, aber die Abendlander schweigen. Konrad sagt (Widaldi epist. 127), es sen eingetreten traditio, a quidus minime cavimus. — Persidia Jerusalemitorum et quorundam principum avaritia seducti, sine victoria continuere manus. Colon. chr. Pantal. 933. — Dolo principum Palaestinorum odsidio removetur. Dandolo 282. Wilh. Tyr. 914. Dapper I, 27. Doch erließ Ludwig Bersügungen zum Besten der Templer, aber vielleicht früher. Hist. franc. script. IV, 513. Sicardi chr. 598. — Animantur Saraceni pecuniaria corruptione quorundam nostrorum. Alber. 319. Reichersd. chr. zu 1147 beschuldigt auch Balduin, er habe Geld genommen. Siehe noch Michaud II, 477 und den, wie immer, Alles erschöpfenden Bilten.

## 528 Gründe der aufgehobenen Belagerung.

Nach ber britten Darstellung endlich, suchten König Balduin, die Tempelherren und die Sohanniter weitzmehr einen augenblicklichen Geldgewinn als, unsichere Landherrschaft: denn diese wurden sie nach dem Abzuge der Kreuzsfahrer nicht behaupten können, wohl aber dauernde Ansprüche auf die Dankbarkeit der Türken erwerben, wenn sie dieselben in einem so gefährlichen Augenblicke begünstigten. Deshalb verlangten und erhielten die Templer, als Borsfechter der Christenheit die außerste Stelle des Lagers nund schlossen hier mit Anar den Vertrag ab, für drei Gefäße voll Byzantiner das Ausheben der Belagerung zu bewirz ken. Aber indem sie betrogen, wurden sie betrogen, und fanden hernach statt des Goldes nur Kupsermunzen zu genacht und

Wahrscheinlich wirkten alle diese angegebenen Gründe wechselseitig und zu gleicher Zeitz und wenn guch der min= der hervorgehobene, die Unnaherung türkischer Heere, viel= leicht der wichtigste war, so können die dristlich=morgen= landischen Fürsten deßungeachtet nicht von aller Schuld freisgesprochen werden. Dies geht auch darqus hervor, daß sie keineswegs einem, zu Joppe gesaßten Beschlusse gemäß, an dem festgesetzen Tage zur Belagerung von Uskalon eintrafen?; worauf Konrad und Ludwig, die sich zum zweiten Male verlassen sahen, in natürlicher Ungeduld nur an die Heimfehr dachten. Auch bedurfte Deutschland und Frankreichseiner Herrscher: denn als nach langem ängstlichen Zweiseln die Nachricht von den traurigen Ereignissen, obgleich noch gemindert, anlangte, hatte sowohl der Abt Suger als König Heinrich (Konrads Sohn und Stellvertreter) doppelte Nühe,

many of the samples areaning in rest to

Damascus obsessa luit, nam quasi capta fuit;
Ni foret ob pretium res vendita proditione,
Urbs peritura foret nostrisque dedisset honorem.
Rex pro fraude dolet, signa reversa movet. Viterb. Panth. 462.

<sup>2</sup> Dandolo 282. Robert. de Monte 1148.

innere und außere Fehden zu bermeiben und bie großen 1148. Lehnsmannen in Ordnung zu halten !

Ronrad fegelte am achten September 1148 von Affon nach Griechenland, und verweilte eine Zeitlang an ben Granzen Achaias bei bem Raiser Emanuel?; itheils wegen feis ner Gefundheit, theils, weil er fich mit ihm gegen Roger von Sicilien verbunden wollte. Berzog Friedrich fein Neffe eilte unterdessen durch Bulgarien und Ungern voran, nicht 1149 allein um in feinen eigenen Besitzungen manden Unbilden zu fleuern i fondern auch um die Berhaltniffe bes ganzen Reiches für Konrad zu erforschen, und vorläufig auf bie Befolgung ber wankenden Gesetze halten. Ihm folgte fein Dheim nach Pola in Hifterreich, ging bann über Aqui= leja nach Salzburg und hielt um Pfingsten 1149 einen fehr befuchten Reichstag in Regensburg 3. Spater als Konrad verließ Ludwig Palastina und ward unterwegs meil er sich auf ein normannisches Schiff begeben hatte, von ben Griechen gefangen, ohne Beigern jeboch befreit; fobald er sich zu erkennen gabt. Er sprach ben König Roger in

flighten tilling et et 2 men og bligget blegget med til en stil en gette.

<sup>1</sup> Suger ep. 30—92. Flassan I, 105. Suger genoß übrigens bes größten Ansehens, und Papst Eugen vertraute ihm bie Leitung der papstlichen Angelegenheiten; ep. 143. Die Templer und Johanniter hatten ihn (hier ehrlicher als in Asien) mit Gelb unterstügt; ep. 58, 60.

<sup>2</sup> Daher werben bie Nachrichten von bes Kaisers Verrathe von neuem zweiselhaft. Otton. Fris. vita I, 58. Nach Cinnamus 38, 39 verssprach Konrad Italien als Morgengabe an seine Gemahlinn Verta ober Irene zu überlassen.

<sup>3</sup> Wibaldi ep. 162. Viele Deutsche litten Schiffbruch auf ber Ruckreise. Pegav. chron. cont. zu 1148.

<sup>4</sup> Die Nachrichten stimmen nicht überein, ob Ludwig wirklich gefanzgen und von den Normannen mit Gewalt aus den Sanden der Grsechen befreit ward, oder ob diese vom Gesecht abließen, sobald sie die schnell aufgesteckte befreundete französische Flagge erblickten. Bouquet XII, 116, 232. Cinnamus 39. Rob. de Monte zu 1149. Dandolo 281. Guil. Nang. zu 1150. Suger sollte ihm entgegenkommen und Bericht erstatten, damit er wisse, wie er sich gegen Teden zu benehmen habe. Suger ep. 94, 96. Cassin. mon. a. h. a. Die

allgemeiner Freude fein Reich. Der anflagen ihr gun berteichte endlich zu

So hatte benn biefer zweite Kreuzzug, begonnen von zweien Königen, unzähligen Kittern und vielleicht 180,000 Menschen, auch nicht den geringsten außeren Erfolg. der Erzählung geben schon die Grunde des Miglingens bervor: zweideutiges, ja verratherisches Benehmen ber Griechen und der morgenlandischen Chriften, Mangel an Borsicht, an Kenntniß ber Gegenden und ber iturkischen Kriegsweise, endlich Uebermuth und Buchtlosigkeit! Uber ein Seber hatte sich gern von aller Schuld gereinigt, und sie ganz und ungetheilt ben Gegnern zugeschoben. Der Gifer für Die Rreuzzuge erkaltete indeg durch diese Erfahrungen, und der Borg schlage sogleich ein neues Heer für Palasting zu sammeln blieb nicht allein ohne allen Erfolg in sondern Tadel gegen bie heerführer, die romische Kirche und insbesondere gegen Bernhard von Clairvaur, wurde fogar laut und allgemein. Weil biefer in begeisterter Soffnung und fuhnem Bertrauen einen glücklichen Ausgang geweissagt hatte, so hieß er jest: ein falscher Prophet, ein trügerischer Wunderthater, von dem bie Christenheit ins Berberben gelockt worden. Bernhard aber, ber wahrlich mehr Schmerz über bie Ereignisse em: pfand als irgend einer von den Tablern, entgegnete mit Muth und Demuth: "bie Uebereilungen ber Fürsten und die

Ronige fehrten zurück 1149. — Chron. mont. ser. 1150, Chron. Saxo, Romuald chr. 192.

<sup>1</sup> Ueber Unzucht mit Weibern klagt Vincent. Prag. zu 1148.

<sup>2</sup> Habitis per Franciam conventibus, annuente etiam papa Eugenio, ut abbas Clarevallis Hierosolymam ad alios provocandos mitteretur, grandis iterum sermo de profectione transmarina celebratur, sed per Cistertienses monachos totum cassatur. Rob. de Monte zu 1150. Auch Papft Eugen erließ Troftschreiben. Concil. XII, 1578, 1596; XIII, 30. Epist. Adv. ad Ludov. VII, 76. Vertot I, 100. Gaufredi vita Bernh. III, 4. Alanus 20. Wibaldi ep. 164. — Potentes sunt, ut faciant mala, bonum autem facere nequeunt. Bernh. ep. 288 und de consideratione sui II, 1.

fcblechten Sitten ber Kreuzfahrer haben bas Unglud herbei= 1149. geführt, und ich maaßte mir, bloß ben Weifungen bes apostolischen Stuhles gehorchend, nie an, Gottes Rathschluffe ju bestimmen, ober bie Beranberlichkeit bes Gludes zu laug= Aber auch die Widerwartigkeiten kommen von oben herab, und lieber will ich bie Borwurfe tragen, als daß Tabel und Sohn gegen Gott ausgesprochen werbe." — Eben fo troftete fich Otto, ber gelehrte Bischof von Freisingen, welcher an bem Buge Theil nahm und ihn beschrieb: "ber Kreuzzug, fagte er, biente weber zur Erweiterung ber Granzen, noch zur Ergogung fur ben Leib, aber boch viel= leicht zum Beile vieler Geelen." Diejenigen endlich, welche fcon fruber ben neuen Steuern wiberfprochen hatten, be= haupteten: ein Unternehmen bas mit Beraubung ber Ur= men und Rirchen begonnen habe, fen von Rechts wegen zu Schanden geworden. 1. 11.

Drei Ereignisse, beren Erzählung wir jest folgen lassen, stehen mit diesem großen Kreuzzuge in genauer Berbins dung: erstens der Krieg Rogers von Sicilien gegen Afrika und gegen den griechischen Kaiser; zweitens die Unternehmungen vereinigter Wallbrüder gegen die Araber in Portugal; drittens die Feldzüge gegen die Slaven in Nords deutschland.

bigen, trieben den König Roger I zu Unternehmungen an der Nordküste von Ufrika. Er eroberte zuvörderst Malta und die benachbarten Inseln, dann im Jahre 1146 auch 1146. Tripolis, während die Bewohner sich stritten, ob sie einen Herrscher aus den Mohaden, oder aus den matruhischen Urabern erwählen sollten. Dem anfänglichen Blutvergießen folgte indeß bald Schonung und Ruhe; ja viele Bewohner siedelten sich, weil sie im nächsten Jahre von einer Hun=

<sup>1</sup> Waverl. ann. zu 1147. Heminf. I, 74.

<sup>2</sup> Abulf. zu 1146-1148. III, 496. Giannone XI, 7. Meo anual. Novairi 28 in Gregor. collect.

gersnoth bedrängt wurden, sogar in Sicilien an. Ihrem 1147. Beistande vertrauend rustete Roger eine zweite, wohlbes mannte Flotte und segelte nach Mahdia. Hassan, der Zeis ride, welchem Widerstand vergeblich erschien, entstohling

1148. Jahre 1148 mit vielen Einwohnern und großen Kostharkeisten; doch blieb den Christen, bei der leichten Eroberung dies ser und anderer Städte, große Beute jeder Art. Alüglich verkündeten die Normannen auch hier, es solle Niemand Gewalt geschehen; worauf fast alle Einwohner zurückkehrsten, theils dem Worte glaubend, theils durch Hunger gez zwungen. Ums Jahr 1152 herrschten die Normannen von Tripolis dis Tunis und von der Wüste al Garb (Mogreh) bis Kairvan, und Roger konnte ohne Uebertreibung auf sein Schwert schreiben: mir dient der Apylier und der Kalaz brese, der Sikuler und der Afrikaner

Fast zu gleicher Zeit wagte er den Krieg gegen die Griechen. Noch vor der Throndesteigung Kaiser Emanuels hatte namlich Roger Gesandte nach Konstantinopel abgesschickt und für seinen Sohn um eine griechische Prinzessinn anhalten lassen. She man sich aber hierüber erklarte, sollte Basilius Xerus die Lage Siciliens erkunden und möglichst vortheilhafte Bedingungen seststellen. Statt dessen gewann ihn Roger durch Geschenke und ließ sich unter mehren gunzstigen Punkten versprechen, daß er und der Kaiser sich künstig auf ganz gleiche Weise behandeln sollten? Emanuel verwarf diese Bedingung und ließ sogar die Gesandten Rozers gefangen sehen; worauf dieser, mährend die Griechen von den Kreuzsahrern geängstet wurden, Korku eroberte und

<sup>1</sup> Apulus et Calaber, Siculus mihi servit et Afer. Dand, 283. Gregorio II, 232. Abulfeda erzählt den zweiten Zug zu 1148, Nach app. ad Malat. eroberte Roger 1149 Afrika, nach Cassin. mon. 1146 Aripolis, 1153 Hippo regius.

<sup>2</sup> To  $\ell \nu$  dow  $\mu \epsilon \gamma \alpha \lambda \epsilon i o \nu$  basiled to too loinou and Poyegiov  $\ell \sigma \epsilon \sigma \theta \omega$ . Cinnam. 41-43. Romuald. II. chron. 184 sq., Otton. Fris. vita I, 33. Nicetas Chon. II, 49

Theben, Korinth und Eubon ausplunderte. Nicht blog 1117. Geld und Gut führte man hinweg, fonbern auch Seibenweber, welche, wo nicht ben ersten Grund zu biefem Ge= werbe in Palermo legten, both baffelbe erweiterten. nachdem die Gefahr von den Rreugfahrern befeitigt, ein Un= griff ber Petschenegen abgeschlagen und mit bem wichtigen Benedig ein neues Bundniß geschloffen war, konnten bie Griechen nachdrucklicher bei ber Belagerung von Korfu auftreten. Roger aber beschrankte sich nicht angstich auf Die Wertheibigung biefer Infel, fonbern fanbte eine Flotte in vie oftlichen Gegenden bes Mittelmeeres, welche laut eini= gen Berichten, ben König Ludwig von Frankreich aus ben Handen ber Griechen befreite, und bann tuhn gerabe nach Konstantinopel segelte. Bie erschrakett bie Griechen, als man brohend brennenbe, ober pottisch mit filbernen und golbenen Spisen versehene Pfeile in ben kaiferlichen Palast fcog, Früchte in den kaiferlichen Garten pfluckte', Loblie= bet auf Roger und Schandgefange auf Emanuel abfang: sie erholten sich erst von ihrer Bestürzung, als die Nor= mannen, bes Gieges froh, abgejogen waren, und nannten nun bie Unternehmung einen ungeschickten Scherz und eine lacherlithe Prablerei. Ihrerfeits vergaßen aber auch bie Sie= ger ber Borficht und trennten ihr Geschwader, worauf die eine Halfte von ben Griechen und Benetianern angegriffen und neunzehn Schiffe erobert wurden?. Mit doppeltem Gi= fer betrieben bie Griechen munifiehr bie Belagerung von Korfte und gewannen die Stadt, weil ber Besatung bie Lebensmittel ausgegangen waren ; boch kam ein Friede erft

<sup>1</sup> Cinnamus erzählt dies wohl richtiger zu 1149, Nicetas zu 1155. Man vergleiche Dandolo 283. Wir haben die Erzählung der Belazgerungen und Kriegsbegebenheiten sehr abkürzen mussen. Robert. de Monte zu 1148 u. 1149.

<sup>2</sup> Günther Ligur. I, 715. Le Bret Gesch. v. Benedig I, 317. Marin. III, 74 erzählt die Zwistigkeiten der Griechen und Benetianer bei Korfu.

zu Stande, nachdem sie sogar einige Orter in Apulien genommen, dann aber wieder verloren hatten.

II. Die Einwohner am Nieberrhein, am Musfluffe ber Weser und in Flandern wählten, ihrer Lebensweise und ort= lichen Lage angemessen, statt bes so muhfeligen Landzuges nach bem Morgenlande einen Seezug, vereinten ficht in England, und fegelten bann in Begleitung mancher Britten nach ben portugiesischen Rusten Im Iahre 1095, wo der erste Kreuzzug begann, hatte Konig Alfons VI von Kastilien seinem Tochtermanne Heinrich von Burgund bas Land zwischen bem Minho und Duero überlaffen, und biefer, so wie sein Sohn Alfons, vergrößerten ihr neues Reich burch Eroberungen von den Arabern. In diesem Augenblicke belagerte der Lette Liffabon und fürchtete fehr beim Erblicken ber driftlichen Flotte, es moge eine arabische senn welche zum Entfage herbeieite. Defto größer wart feine Freude, als die Pilger, in der Meinung auch hier ihr Gelubde losen zu burfen, den König fo nachdrucklich unterstutten, daß die Stadt, trot bes tapfersten Widerstandes,

Sie verblieb nebst allen Einwohnern den Portugiesen, wosgegen die Kreuzsahrer das bewegliche Gut als Lohn emspfingen. Manche siedelten sich in dem schönen, neu geswonnenen Lande an; die Zurückkehrenden aber wurden gesrühmt, daß sie bei geringerer Macht und ohne vornehme Führer, durch Demuth und Vertrauen allein von allen Kreuzsfahrern den Segen Gottes gefunden hätten.

III. Bevor wir von den Kriegen der Deutschen wider die Slaven sprechen, ist es nothwendig einiges Allgemeinere über dies merkwürdige Urvolk mitzutheilen<sup>3</sup>. Es rückte nach

<sup>1</sup> Guil. Nangis, Dodechin, Trivet, Chron. Saxo, Colon. chron. Alber. zu 1147 u. 1148, Chron. Normanniae 983, Vitae Pontif. 438, Roger. Hoved. 489. Nach Einigen hatte Afons die Kreuzfahrer berufen. Pagi zu 1147, c. 20—24.

<sup>2</sup> Siehe die umständlichen Nachrichten in Martene coll. ampl. I, 800. 3 Eine kurze und gründliche Zusammenskellung der Meinungen über

bem Untergange ber Hunnen und ben sublichen Zugen ber Deutschen, in die großen, wenn auch nicht menschenleeren boch fast herrenlosen Lander ein, welche sich von der Oftsee durch Preußen, Polen, Mahren, Bohmen, Steiermark u. f. w. bis zum adriatischen Meere erstrecken. Die Slaven traten mithin spater und in ungunstigeren ortlichen Berhaltniffen auf ben Schauplat ber Geschichte, als bie beutschen Stamme, und blieben, - ohne daß es nothig ift, über ihre Natur= anlagen abzusprechen -, schon beshalb hinter biefen zu= rud.am Gine Schilberung ber Glaven nach ben Berich= ten ihrer Keinde (und diese sind allein auf uns gekommen) mothte fu wenig gang ber Wahrheit gemäß fenn, als eine Schilderung der Karthager nach romischen Schriftstellern; und andererfeits burften gunstigere Buge, beren Erwähnung gefchieht, wiederum nicht auf alle Stamme biefes, fo außerorbentlich zahlreichen und weit verbreiteten Bolkes paffen. Wir beschranken, ben vorliegenden 3meden gemäß, unsere Darlegung auf die Glaven ober Wenden' im nordlichen Deutschland, . . . . . .

Diese waren, so lange sie nicht etwa zum Jorne und zur Rache aufgereizt wurden, ein gutmuthiges, frohliches, leichtsinniges Bolk; mild gegen Urme, voll Ehrsurcht gegen Bejahrte und gastfrei bis zur Verschwendung, ja bis zu der Unsicht: daß man eher behufs der Pflege eines Fremden stehlen, als ihn abweisen durse. Schon früh wandten sie sich von einer unstäten Lebensweise zu Ackerbau und Geswerben im mithin sehlten wenigstens die Bedingungen nicht,

die Herkunft der Slaven, in Strahls Geschichte von Rufland I, 9, und Palacky die stavischen Bolksstämme, Jahrbucher des bohmischen Museums I, 1, 79.

<sup>1</sup> Die Wenden sind eigentlich ein Stamm ber Staven. In jener Zeit wurde vorzüglich bieser Name gebraucht. — Gründlich über bies Alles handelt Barthold in seiner Geschichte von Pommern.

<sup>2</sup> Helmold I, 82; II, 12,

<sup>3</sup> Insbesonbere trieben sie Weberei.

auf welche jebe hohere Bilbung sich grunden muß, und eben fo wuchs ber Sandel allmahlich vom Eintauschen ber uns entbehrlichsten Gegenftande, bis zur Anlegung eigentlicher Handelsstädte und zu kuhnen Seefahrten. - In einzelnen Källen hielt man bas Band ber Che für for untrennbar, daß die Frau ihrem Manne, nach indischer Weise, in ben Tob folgte; öfter trat bie, felbst burch bas: Christenthum nicht fogleich vertilgte Unficht hervor, ein Mann burfe gleich= zeitig mit mehr Weibern in Berbindung treten. Die Liebe ber Slaven für Deufik und Gefang, steigerte fich nicht bis zur Erzeugung großer bichterischer Kunstwerker bas Rit= terthum bilbete fich weber in Beziehung auf Rrieg und Staat, noch in Beziehung auf Die Frauen unter ihnen fo aus, wie unter ben Deutschen; und weben fo wenig erwuchs im Lehnswesen ein Mittel zu reicherer, mannichfacher Gestals tung ber gefelligen Berhaltniffe. Daber fehlte ihrenubffents lichen Ginrichtungen in fruberer Beit oft Saltung und Bers banb, fie legten, wund bas Gleiche faben wir bis in bie neuesten Beiten an ben Polen -, in ihren überzahlreichen, ungeglieberten Bolksversammlungen, viel zu viel Gewicht auf bie Ginstimmigkeit ber; mit gleichem Unvechte Berathen= ben; mas aber oft fo weit führte, bag bie Wibersprechenben geprügelt 'y und ihre Besitzungen verwüstet wurden Und von hier aus begreift man wie fich, ungeachtet joner schein= baren, schrankenlosen Bolksfreihelt, bie Leibeigenschaft unter ben Slaven noch fester als unter ben Deutschen einnisten konnte, und warum ihre Anführer abwechselnd zu wenig Gewalt erhielten, ober eigenmachtig zu viel nahmen! Den Rrieg führte man ohne Runft und beschränkte fich auf Lift, Raub, Ueberfall, Benützung von Schlupfwinkeln u. bergl. In der Regel zeigten sich die Glaven beim Ungriffe fo kuhn als verzagt im Unglud; doch betrachteten sie ben Verlust ihrer, leicht aus Reisig zusammengeflochtenen Wohnungen

<sup>1</sup> Si quis contradicit, fustibus verberatur. Ditmar. Merseb. VI, 56.

als unbedeutend, vergruben alles Kostbare und verbargen, bis zu einer gunstigen Aenderung der Umstände, Weiber und Kinder an festen Orten oder in dichten Wäldern.

Die Lehre von einem höchsten Gotte war den Slaven vor Einführung des Christenthums nicht gang unbekannt; indem fie aber damit die Ansicht verbunden hatten', daß aus ihm Alles entstehe und, nach Manggabe ber naheren oder entfernteren Abstammung, mehr oder weniger von der göttlichen Natur an sich trage, mußte nothwendig eine mythologische Welt entspringen, welche, dem Grundsate nach nicht beschränkter und armer als die hellenische zu senn brauchte, aber freilich in Hinsicht auf Runft und Phantafie keinen Bergleich mit ihr außhalt. Auch scheint, ungeachtet ber, bei einzelnen Stammen verschiedenen Benennung und Bezeichnung derhi Gotter, geine zweitheilige : Sonderung, ein gutes und ein boses Wefen, ein Spantevit? und ein Czer= nebog, nan der Spige ngestanden zu haben. Diese murben in Tempeln verehrt : acringere Gotter, für freudige und leidige Berhaltniffe erdichtet, bevolkerten dagegen Bal= der und Fluren, regierten die Welt im Auftrage des hochsten :: Gottes und waren oft wohlthätig und feindlich zu gleicher Zeit.

und auf Arkona!: der lette zwar nur aus Holz erbauet, sonst aber trefslich gearbeitet und reich geschmückt. Halb

1011 1 1019 to a 7 201 100

nordstavische und wendische Gotterlehre, in den neuen pommerschen Provinzial = Blattern IV, 119.

<sup>2</sup> Ueber die Legende daß aus Sanctus Vitus der Goge Svantevit geworden, Helmold II, 12. Wir können uns hier nicht auf die Herzählung der Gögen jedes Stammes einlassen. Siehe Gehhardi Gesschichte der Wenden I, 23.

<sup>3</sup> Bei Prillwig, nicht weit von Neu-Strelig. Lisch Jahrbudger III, 1, 1.

<sup>4</sup> Von Arkona wird bei ber Geschichte der Belagerung dieser Stadt mehr gesagt werden.

erhabene Arbeiten und glanzende Malereien zierten die auße= ren Wande; bas Innerste bes Beiligthumes ruhte bagegen auf vier Gaulen, beren 3wischenraume mit Teppichen und Borhangen zierlich ausgefüllt wurden. Das hier aufge= stellte Bild Svantevits hatte, zum Zeichen feiner Alles um= fassenden Einsicht, vier nach vier Seiten gerichtete Ropfe. In ber rechten Sand trug der Gott ein, aus mehren De= tallen fünstlich zusammengesetztes Sorn, unter dem linken Urme hielt er einen machtigen Bogen, und ein gewaltiges mit Silber ausgelegtes Schwert, zierte seine Seiter Bon anderer Holzart als ber Korper war bas Rleid gebildet, und schloß sich so geschickt ben Beinen an, bag bie Bufammen= setzung des Ganzen kaum zu bemerken warz die Fuße schienen im Boden verborgen zu senn, und mancherlei Sinnbilder standen in der Mahe umber. Rur der Opfernde ober Buflucht Suchende burfte den Tempelhain, nur ber Dberpriester das Allerheiligste betreten. Sorgfältig reinigte bieser dasselbe mit belaubten Zweigen; aber verboten mar es ibm, hiebei Uthem zu holen oder auszustoßen, und so mit sterb= lichem Hauche die Gegenwart des Gottes zu verunreinigen. Er mußte jedesmal zur Thure eilen, und dafelbst die Luft aushauchenzund wieder einziehengfert wurge der einziehen der

Der Eintritt des Frühjahres und der Aernte, wurde am seierlichsten begangen. Bei diesen Festen nahm der Oberpriester das Horn aus der Rechten des Gottes und prüste genau, ob etwas an dem Weine sehle, welcher im letztvergangenen Jahre eingegossen worden. Solchen Mangel deutete man auf ein unfruchtbares Jahr und hielt die Vorräthe ängstlich beisammen; im entgegengesetzen Falle übertieß man sich sorgloser dem Genusse. Den alten Wein goß der Priester opfernd zu den Füßen des Gottes aus, leerte niederkniend hierauf das neugesüllte Horn in einem Zuge auf das Wohl des Volkes, und gab es endlich wiederum gefüllt dem Gotte in die Hand. Ferner stellte man einen runden Kuchen zwischen dem Volke und dem Priester in die Höhe und dieser fragte: ob man ihn hinter dem Kuchen sehen könne? War dies, ungeachtet der gewaltigen Größe desselben möglich, so wünschte er, daß ihn im nachssten Jahre, nach Maaßgabe einer größeren Uernte ein noch größerer Ruchen ganz verdecken möge. Mit dem Verspreschen des Glückes, Wohlstandes und Sieges für den Fall unwandelbarer Verehrung Svantevits, entließ der Priester das Volk, und ein Mahl beschloß den Tag, wo mäßig zu

fenn für undankbar und sündlich galt.

Beber legte einen jahrlichen Bins und ben britten Theil ber gemachten Beute in den Schatz Svantevits nieder, wo= durch ber, zur Aufsicht bestellte Dberpriefter so reich ward, als er in anderer Beziehung machtig war. Eine befondere, von biesem angeführte Leibwache schützte ben Gott; ja sie zog, deffen Befehle gehorchend, oft nach Raub und Erwerb umher. Muf-einem geheiligten weißen Pferde, welches ber Oberpriester allein warten burfte, führte Svantevit (so glaubte man) Krieg gegen seine Feinde; benn ob es gleich Abends rein in den Stall gebracht wurde; fand man es boch nicht selten des Morgens schwizend und bespritt, zum Zeichen daß ber Gott es in ber Nacht bestiegen und weite Reisen darauf zurückgelegt hatte. Durch dieses Roß gab Svantevit seinen Verehrern Drakel: wenn es namlich über je zwei und zwei schrag am Boben befestigte Lanzen, mit bem rech= ten Fuße zuerst überschritt, so beglückte gunftiger Erfolg bas Unternehmen; schritt es zuerst mit bem linken Fuße, so unterblieb das, vom Gotte verworfene Vorhaben. Doch mußte jenes gunstige Zeichen breimal aufeinander folgen, ehe man es wagte eine gefährliche Seefahrt anzutreten. Beissagun= gen geringerer Urt wurden ebenfalls nicht verschmaht. Das Begegnen von Thieren beutete man z. B: nach gewissen Regeln; im Ergreifen eines schwarzen ober weißen Loofes aus verdeckten Gefäßen, suchte man tiefen Sinn; Weiber zogen auf dem Heerde, ohne zu zählen, viele Linien durch bie ausgestreute Usche; fant sich nachher eine ungerade Bahl, so galt dies für ungunstige, eine gerade Bahl bas gegen für gunstige Undeutung. - Gehr felten riefen bie Slaven bei Eidschwüren die Gotter an, denn sie fürchteten ihren Zorn und schwuren lieber bei Steinen, Baumen, Quellen un berglis als sie Christen wurden, unterfagte man zwar diese Berufungen, aber lange Zrit traten anlihre Stelle die, eben so wenig zu rechtsertigenden Feuers und Wasser-Proben.

Ueberhaupt ward ben Glaven bas Chriftenthum nicht felten auf gewaltthätige Beife und in fo mangelhafter We stalt bargeboten , bag fie nicht gang ohne Grund außerten: bie Chriften waren bie argften Rauber und ber fathos lischer Gottesbienst aberglaubiger, als der ihrige. Dur mit der geofften Borficht und Milor hattel ber Deutsche Ben Slaven bilben und erziehen konnon; weil biefe aber gleich zeitig in hinficht auf Sitten, Gebrauche, Abgaben, Staat und Rirche in Unspruch genommen, überall zurückgesetzt, igefcmaht und verachtet wurden, fo erzeugte fich naturgemaß ein folder Bag zwischen beiden Boltern, daß felbst die Ges fete ihren wider einander gerichteten, Beugniffen vor Gericht alle Glaubwurdigkeit absprachen, in Gehr langsam, und erft nach vielen Freveln und Ruckfällen , fiegte endlich bas Beffere, was in bem Dargebotenen, vorzüglich im Chriftlichen, unzweifelhaft worhanden war. immend inventioned inventioned invention

schon in der Mitte des elften Jahrhunderts hatte Gottschalt ein slavisch-wendisches Reich gegründet, welches sich
von der Bille bei Hamburg bis zur Peene erstreckte; er
hatte, im Einverstandniß mit den benachbarten deutschen
Fürsten und Bischofen, das Christenthum ausgedreitet und
neben dem Bisthume von Oldenburg an der Ostsee, zwei
neue in Rageburg und Mecklenburg errichtet. Die meisten
Slaven sahen aber hierin einen unerträglichen Verlust ihrer
Freiheit und Religion: sie erschlugen Gottschalk am siebenweiheit und Religion: sie erschlugen Gottschalk am siebensieheit und Religion: sie erschlugen Gottschalk am siebeningstochter Siritha, den Staupbesen, weihten die Altäre
ihrer Gögen von neuem mit dem Blute christlicher Geistlischen, verstümmelten den Bischof von Mecklenburg an händen und Füßen, und opferten ihn zuleht dem Nadegast in

Rhetra! Aleberall wurde das Christenthum ausgerottet, vier undnachtzig Fahre-lang blieb der bischösliche Sitz in Olden: burg unbesetzt. Krukog einscheidnischer Fürst der Rugier, erhielts die Oberleitung der öffentlichen Angelegenheiten und berrschte, da die sächsische deutschen Fürsten anderweit bes schäftigt waren, ungestört dis zum Jahre 1105, wo ihn 1105. Heinrichzieher Sohn Gottschalks, bei einem Gastmahle ersichlug und dessen Wittwen Slaving heirathete, welche des alten grausamen Mannes längst überdrüßig und mit jenem im Einverständnisse gewesen war.

mäßig für das Christenthum, und tratein freundschaftliche Berbindungen mit den Herzögen Magnustund Lothar von Sachsen zuweshalb sich die östlicheren Stämme der Slaven mehre Male empörten, und furchtbare Graufamkeiten auch 1110. gegen die Deutschen ausübten zuletz aber so geschlagen wurden, daß sich des Siegers Einfluß bis Brandenburg und Lavelberg erstreckte, und sogar die Rugier eine Zeit= 1113. lang gehorchen und Zins entrichten mußten.

Minder glücklich war Heinrich in den Kriegen, welche er gegen die Danen über das, seiner Mutter Siritha vorsenthaltene Heirathsgut begann; denn er bekam zwar vom 1115. Könige Nikolaus, nauf Vermittelung Herzog Kanuts von Schleswig, zuletzt eine Geldsummer mußte aber diesen (ans geblich wegen der geringen Unlagen seiner eigenen Kinder und der gefährlichen Nachbarschaft Deutschlands) zum Nach: folger einsehen. Doch herrschten Heinrichs Sohne Kanut

Million 25 Mill 1.

ince mille in the confine consi

<sup>1</sup> In der schwachen Zeit der Minderjährigkeit Heinrichs IV, und überhaupt während seiner Regierung, waren die Deutschen weder einig noch kräftig genug, Uebel solcher Art zu verhindern, oder zu bestrafen.

<sup>2</sup> Ueber Heinrichs Berdienste, siehe v. Lütows sehr empfehlens= werthe Geschichte von Mecklenburg I, S7.

<sup>3</sup> Annal. Saxo. Hildesh. ann. zu 1110. Helmold I, 38. Saxo Gramm. XIII, 359. Harzheim conc. III, 257. Concil. coll. XII, 1153. Martene ampliss. coll. I, 625. Lerbeke 498. Corner 650.

- fangs ungestört; und erst als beide, als auch Heinrichs einziger Enkel Zwinicke getödtet und dadurch dessen unmitztelbarer Stamm ausgerottet wurde, traten doppelte Thronzbewerber hervor. Erstens Privislav und Niklot, wahrscheinzlich die Sohne von Heinrichs erschlagenem Bruder Buthue, und dann Kanut der Herzog von Schleswig. Diesen krönte Kaiser Lothar, jedoch wahrscheinlich erst nach Bezahlung grozser Geldsummen, zum Könige der Obotriten?; nach seiner
- es aber jenen beiben anfangs zurückgesetzen Brübern Nistlot und Pribislav, die Herrschaft über die Obotriten, Wagrier und Polaber zu erhalten. Db nun gleich Kaiser Lockhar im Holsteinischen auf dem Siegberge eine Burg anlegte und ein Kloster erbaute, auch mehre Bischöse, z. B. Otto von Bamberg sür die Bekehrung der Slaven in Brandenburg und Pommern thatig waren, beharrten doch sehr viele im Heidenthume und es erschien zu der Zeit wo das Abendland sür einen zweiten Kreuzzug ausgeregt wurde, den nordbeutschen Fürsten als Pflicht, gegen die nächsten Ungläubigen in Holstein, Mecklenburg und Pommern die Wasser

1147. Der Fürst oder König von Slavien, Niklot', welcher bie schwere Gefahr herannahen sah, wollte sich enger mit

1 3: 21 Hit Will

en entennels, eréc.

<sup>1</sup> Annal. Saxo. zu 1121. Gebhardi Geschichte ber wendische vischen Staaten I, 150. Andere segen sein Todesjahr auf 1122, ober 1126. Mascov. comment. 38.

<sup>2</sup> Corner 679. Gebhardi Geschichte von Danemark I, 467. 28 ot= tiger Beinrich ber Lowe 71.

<sup>3</sup> Albert. Stad. zu 1134. Helmold I, 52. Lerbeke 500. Kobbe Geschichte von Lauenburg 141.

<sup>4</sup> In das Einzelne der Begebenheiten dürfen wir durchaus nicht einzgehen, weil alsdann das richtige Verhältniß unserer Geschichte zerstört und das Ganze viel zu weitläusig würde. Siehe Busch Memoria Ottonis Bambergensis. Ussermann episc. Bamberg. 73.

<sup>6</sup> Albert, Stad. zu 1147. Chron, mont, sereni, Auctar. Gemblac.

bem Grafen Abolf von Holftein verbunden; aber ungeach= 1147. tet ber Erinnerung an die alte Freundschaft und ben alten Bund, erhielt Niklot nur eine zweibeutige Untwort und beschloß hierauf lieber seinen Feinden zuvorzukommen, als sich überraschen zu lassen. Deshalb erfturmte er Lubeck, verwüstete Wagrien und zerstörte die Unsiedelungen der herbeigezogenen Fremben, wahrend er bie alten Bewohner verschonte. Rur in Sofel, einem neuen Wohnorte der Friefen wiberstanden wenige Hunderte, burch einen Priester befeuert, vielen Taufenden. Gobald nun biefe Ereigniffe in Sachsen und Westfalen bekannt wurden, beeilte man ben Rreuzzug aufs Meußerste und ruckte in zwei Abtheilun= gen vor. Bu ber einen gehörten bie Bischofe von Magbe= burg, Salberstadt, Munster, Merseburg, Brandenburg, Sa= velberg, die Markgrafen Konrad von Meißen und Albrecht von Brandenburg, bie Pfalzgrafen Friedrich von Sachfen und Hermann vom Rheine, viele Grafen und an 60,000 Rreugträger; zur zweiten gehorten bie Bischofe von Bremen und Berben, die Berzoge Beinrich von Sachfen und Konrad von Zaringen, die banischen Thronbewerber Ranut und Sueno und ber Bruber bes Konigs von Polen.

Vor solcher Uebermacht mußte sich Niklot zurückziehen: einige Gegenden wurden von den nachfolgenden Kreuzfah= rern verwüstet und Malchow, der Sitz eines slavischen Haupttempels, erobert. Aber man fand das Land größten= theils unwegsam und morastig, die Einwohner zerstreut oder nicht aufzusinden, und Demmin und Dubin, welche der Ko= nig weislich allein befestigt hatte, widerstanden mit Nach= druck. Ferner nahmen einige deutsche Ansührer Geld und

Helmold I, 55-61. Saxo Gramm. XIV, 398. Lerbeke 499. Corner 692.

<sup>1</sup> Graf Abolf von Holftein hatte in ben verwüsteten Gegenben Unsbauer aus Holland, Flanbern und Bestfalen angesiedelt. Helmold l. c.

<sup>2</sup> Gerbert hist, nigrae Silvae I, 352, cf. Petersh. chron. 384. Quidam ex Teutonicis accepta pecunia vendiderunt Dacos, coepto-

geschlagen, und bald darauf durch die rügische Flotte auch vom Meere verdrängt wurden. Dennoch blieben die Deufsschen den Slaven überlegen; allein stengeriethen munmehr theils unter sich selbst in Uneinigkeit, theils fauden es Hetzgog Heinrich und Markgraf Albrecht thöricht, ein Land von Fremden verwüsten zu lassen, das sie von sich abhängig und zinsbar machen wollten. Habet stelbschlich auslihren Betrieb schloß man daher einen Vertrag, laut welches die Slaven alle banischen Gefangenen ausliesern und das Christenthum annehmen sollten: nach dem Abzuge der Areuzsfahrer wurde sedoch davon wenig oder nichtstersüllt, und so blieb auch dieser Nebenzweig der großen Unternehmung ohne die erwartete Frucht

Vor dem Untritte des Kreuzzuges hatte Konrad seinen Sohn Heinrich zum Könige wählen und salben kassend und sich beim Papste entschuldigt, daß er ihn darüber nicht zu Rashe gezogen; denn der heilige Geist habe Alle dazu plütz lich aufgeregt. Eugen billigte die Wahl und unterstützte Heinrich in der Abwesenheitz seines Vaters; doch konnten viele bose Fehden nicht unterdrückt werden und nach Kontrads Rückunst entstanden noch mehre und noch heftigere in verschiedenen Theilen best Reiches. Die wichtigste erhub

more on Court

que proelio se subtrahentes, multa millia Dacorum Sclavorum occiderunt gladiis. Alber. zu 1150, p. 319.

<sup>1</sup> Bon einem erfolglosen Zuge bes Bischofs Heinrich von Mähren und mehrer sächsischer Bischofe und Herren gegen Stettin, erzählt Vincent. Prag. zu 1147.

<sup>2</sup> Otton. Fris. vita I, 43, 55, 61. Auctar. Gembl. zu 1147. Alber. 316. Wibaldisepist. 20, 54, 65, 93, 99, Staindel zu 1147. Giulini V, 588. Ein ermahnender Brief Konrads an seinen Sohn aus Icrusalem, Lebebur neues Archiv I, 71.

<sup>3</sup> Wibaldi epist. 3184 arge Fehben und Rauberelen in Bothringen. Afflig. auct. 1150: Fehbe zwischen bem Bischof von Luttlich und dem Grafen von Namur, und so viele ahnliche Falle.

Herzog Welf VI von Baiern gegent ben Konig felbst ' Muf bem Kreifzuge hattelihn Rontad in lallen Nothen unterflust, und ihm einen Theil beri Gefchenke überlaffen bie er bom Raifer Emanuel empfangen hattez aber mahrend bes Buges gen Daniasbus erkrankte Belff verzweifelte an einem glucklichen Ausgangel und kehrte liber Apulien zuruch Sier bewog ihn Konig Roger burch Geschenke und Bersprechun gen zum Abfalle bon Kontad ? und Schreiben ergingen in gleicher Absicht und nicht bhne duen Erfolg an bie Berzoge von Sachsen und Baringen. Bielleicht wunschte felbst Papst Eugenius Bewegungen biefer Urt, indem er und bie Frangipani furchteten, daß ber Konig bei feinem beworftebenben Romerzuge bie Unabhangigkeit ber Romer vom papstlichen Stuhle, ihren bringenden Bitten gemäß, bestätigen werbe ! Welf aber verlor am achten Februar 1160 bei Flochberg 1 1150. zwischen Rordlingen und Bopfingen, eine Schlacht gegen ben jungen König Beinrich, und erhielt nur durch bie Bermittelung herzog Friedrichs von Schwaben gunftige Frie-

1 Ursperg. chr. 294, Weingart, mon. 790-793 Elwang, chr. 

2 Roger wußte, baß Konrad und Einanuel fich gegen ihn verbunben hatten, er sen utriusque partis imperil invasor. Alber: 300, Und boch that er eigentlich nichts Anberes, als was alle beutschen Stamme früher gethan hatten. Much Konig Geisa von Ungern gab Gelb an Belf. Arenpeck de Guelf. 665. Herm. Altahens. 660.

3 Eugen hatte Kirchenversammlungen in Erier und Rheims gehalten, und war bann über Clairvaur nach Italien gurudgefehrt; in Ront konnte er aber zu teiner ficheren Berrichaft gelangen, und die Romer verklagten ihn bei Konrad, bag er Berbinbungen gegen ihn mit Roger eingegangen sen, Concil. XII, 1659. Cassin. mon. Chron. Fossac novae. Rob. de Monte su 1148—1151. Alber. 317—321. Mirael op. dipl. 1, 535, urt. 48. Wibaldi ep. 214, 225, 1147 ging Guido da Caprona als Carbinatgefanbter an Konrab III. Memor. d'illustri Pisani II, 31. Pertz monumenta IV, 87.

4 Ein Brief Konig Seinrichs an Kaiser Emanuel über ben Sieg bei Flodberg, fteht zu 1149 bei Camici tirk. I, 35. Orig. guelf. II, 365. Fasti Corbeienses in Harenberg monum. I, 65.

die Ordnung im Inneren und der Einfluß auf Italien ich bald wieder sinden werde, und so viele Kräfte, Bedürfnisse, Anregungen und Bestrebungen ließen große Thätigkeit und wichtige Begebenheiten voraussehen. Allein nicht die jett Lebenden waren dazu berusen: denn in schneller Folge starz ben die Häupter und Führer ihrer Zeit, die Könige Heinzich der Jüngere, Konrad und Roger, der Papst Eugenius, der Abt Suger und Bernhard von Clairvaux.

ender of which in fair is

Conradus honestus,

Hostibus infestus, !

Sapiens, ad cuncta modestus:

Laudat et omne solum. Viterb, panth, 460, cf. Falke cod tradit, in add. 906, begraben in Bamberg. Colmann 342. — Eugen iud starb ben 7ten Julius 1153 nach Chron. Fossae novae 870, ben 8ten Julius nach Vitae pontis, 839. Bern. epist, 440; sole octavam serente diem. Alber. 323. Siehe Pagi zu 1153, c. 2. — Su ger starb 1152 ben 13ten Januar. S. Dionysii chron. in Dachery spicil, II, 495 und Msc. apud Duchesne IV, 280. — Bern hard starb ben 20sten August 1153. Baluz. misc. II, 235. Elnonense et Clarimarisii chron. Assii, auct. Gausred. IV, 3. Robert, de Monte. Im Jahre 1174 ward er heilig gesprochen, Alber. 323, 357. — Roger starb ben 28sten Februar 1154. Cassin. mon. Chron. Cavense 925. Append. ad Malaterram. Chron. Claravallense. Robert. de Monte. Alber. 324. Giann. XI 7, 236. Dagegen hat das Chron. Nortm. 989 irrig das Jahr 1153. Siehe Pagi zu 1154, c. 4.

<sup>1</sup> Konrad war Friedrichs Oheim von väterlicher, Welf von mutterslicher Seite. Dieser erhielt Merdingen, einige andere zum Reichsgute gehörige Besitzungen und die Gefangenen. Ursperg. 1. c.

<sup>2</sup> Konrab hatte bereits Alles zu einem italienischen Zuge vorbereitet (Harenberg monum. I, 66) und die Römer ihm Antrage gemacht (Lebebur neues Archiv I, 68).

<sup>3</sup> Heinrich starb 1150, Konrab ben 15ten Februar 1152, etwa 58 Jahr alt. Fasti Corbeienses in Harenberg Monum. I, 66. Tolner 301. Bosov. ann. Dodechin auct. inc. ap. Urst. Ussermann episc. Bamberg. 105. Das Todtenregister von Klosterneuburg hat den 14ten Februar. Fischer Geschichte von Klosterneuburg, Urkundenband S. 103.

111

Die Anfänge ber normannischen Herrschaft in Italien.

ing ber ginge ger Fur in ern begannt, ner ber i Engenner,

Die Normannen, oder die Manner aus dem Norden Europas, welche seit dem neunten Sahrhunderte' die Ruften von England, Deutschland und Frankreich überzogen, wur= ben von dieser Seite so furchtbar und gefährlich als bie Ungern vom Morgen ber. Frankreich schaffte sich Rube, indem Karl der Einfältige, im Jahre 912, Rollo mit der Normandie belehnte?; und bessen Abkömmling im fünften Gliebe, Wilhelm, eroberte im Jahre 1066 England. Ein brittes Reich grundeten die franzosischen Normannen im mittaglichen Italien; beginnend von ben geringften Unfan= gen, kampfend gegen die Macht vieler Fürsten und den Widerspruch zweier Kaiser besiegend, bes romischen und bes byzantinischen. Dem ersten Unblicke nach ein Munder, aber bei naherer Betrachtung erklarlich, ja nothwendig: benn bie tapferen und stolzen Normannen scheuten, wenn die Umstände es zu verlangen schienen, weder Sige noch Ralte, weder Arbeit noch Mangel. Krieg und Jagd waren ihre fast ausschließlichen Beschäftigungen, schone Waffen und Pferde ihre größte Freude; doch schätzten sie auch zierliche

<sup>1</sup> Gaufred. Malaterra I, I. Guill. Appul. 253.

<sup>2</sup> Guill. Gemetic. II, 17—20. Die Granzen sind bei Gaufred. I, 2 genau angegeben.

Rleiber und bie Genuffe einer mobibefetten Tafel. Frembe ruhmten ibre Gaftfreunbichaft. Den vaterlichen Boben vers ließen fie gern fobalb fich ihnen anberemo mehr Gewinn zeigte: und bie Leichtfinnigen und Raubfuchtigen murben, wenn bie Berhaltniffe es irgend erlaubten, fogleich ehrbe: gierig und berrichfüchtig. Gefchicft bielten Alle amifchen Geia und Berfcwendung bie Mitte: boch fvarte feiner von ihren Unführern bie größten Aufopferungen, um bie ungegabmte Jugend fur, fubne Thaten ju gewinnen! Denn wer bas Meifte bot, bem bing man an; obwohl bie Empfindlichen und jum Bechfel Geneigten, off fcon um geringer Beleis bigungen und fleiner Ungludsfalle willen, von ihren ermablten Ruhrern wiederum abfielen. Ungemein hatten fie Die Geschicklichkeit ausgebildet zu fchmeicheln und burch Bes rebfanteit bieienigen Brede ju erreichen, welchen man fich burch Gewalt ber Baffen nicht nabern fonnte; wo inbeg auch biefe Runfte ungenugend blieben, icheuten viele meber Bift, noch Beftechung, noch Lugen, noch Bortbruch.

In Topulien, dem fruchtbaren, bildendem und reichen Lande, waren die vielen kleinen Fürsten bamals unter sich mening, die Herrichaft des griechischen Kaisfers fern und umgeordnet, die des römischen ein lerer Inspunch, die Gestlichkeit unrubig und in hospinung eigenes Gewönnes allen Neuerungen geneigt; das Bolf endlich (ein Gemisch won Römern, Griechen, Garacenen, Gothen und denge barden) war, wie ein Geschichtstreiber sagt, an Leid und Seiff kowach, fault, aller Arbeit und Anstrengung längst umgewohnt, umgelittet aus Modbeit oder Bergärtelung, free

<sup>1</sup> Günther Ligur, I, 669, Order, Vit. 723, 646, Leo Ostiens, II, 77, Wilh, Malmesb. 102,

<sup>2</sup> Gaufred, Malat. II, 44. Günther I, 689 fagt: Sed vulgus stolidum, pravum, rude, futile, vanum, Moribus incultum, fragili male corpore firmum, Otia longe sequi solitum fugiensque laboris, Mente manuque pigrum, nec pace nec utile bello.

Bethaft, settet, albem, weber im Frieden, noch im Rriege

Renn nun auch in biefen Schilberungen bort Giniges su bell bier Giniges ju buntel gehalten fem imag . fo beweilen boch bie Greigniffe ihre Mahrheit im Gangen! Alichtfinge und Dilger famen querft aus ber Dormanbie nach Abulien' Bold nachber, im Sabre 1016, tanbeten aus Dataffing gurudfebrenbe Ritter und Reifige bei Salerno, unterftusten bie Chriften gegen bie Sargcenen! und eradblien in ber Normandie fo wiel von ber bantharen Aufnahme und bem ichonen reichen ganbe, baff viele ruffige Rampfer iarbachten borthin gu gieben; por Allen Die Gobne Sanfrebs bon Altaville. Diefer, von altem bochangefebenen (Ses fchlechte, batte mit gweien eblen Rrauen, Moriella und Rret fenda, mehre Tochter und groolf Cobne gegeugt; und mit gleicher Liebe erzog Fresenda ihre fieben eigenen Gobbe und ibre funf Stieffohne. Den erwachfenen in jeber ritterlichen Uebung trefflich ausgebilbeten Junglingen tonnte aber ber bausliche Rreis um fo meniger genligen ba bei einer funftis gen Theilung bes paterlichen Bermogens auf jeben nur menig gefallen mare und Zantred, felber gefonnen es einem want gu überlaffen, ben anderen rieth'? in fremben ganbern Ruhm und Gigenthum au erwerben, " in bart grand S und

Deshalb fegelten guerft brei von ben Brubern, Witbeim, Drogo und humfried, nach Apulien und inchmen Dienfte bei bem Furften Pandolf von Kapua, welcher ben Kurften Guaimar IV von Salerno betriegte. 21ts aber

<sup>1</sup> Order. Vit. 472. umftanblicheres bei Leo Ostiensis II, 37.

<sup>2</sup> Order Mi. 483. Gaufr. Malat I, 6. 281: nilfin, der Anger urgen, die jum Ziell and dietern, der erreinstellen und Signer mit Gaufredur in Itelereinstimmung au bringenden Wodrichten des Guill. Appul übergehm. Sie betreffen migt kteine Beiden, von Anfunft der Beider Attaulie. Das Chron. Aumlijh. diet die reften Neumannien 1909 im Dienlie der Gerichten noch Appulen Fommen. Siehe 28:e16 Stettigfeichtet II, 841, und Men appara 338.

ber lette ihnen größere Ehre und besseren Lohn versprach, fo gingen fie zu ihm uber und bebrangten alle feine Reinbe, bis er, heimlich bon Longobarben angereigt, ben bielleicht nicht ganzungegrundeten Argwohn faßte, ihr Muthitund ihre Gefchicklichkeit tonne ihm felbst gefahrlich werben. Deshalb überließ er fie gern feinem Bundesgenoffen, bem Raifer Michael bem Paphlagonier, zu einer Unternehmung ge= gen die Saracenen in Sicilien. Mehre hundert, von ben Brubern Ataville angeführte Normannen, halfen bem griedischen Felbheren Maniaces Messina erobern und bran= gen bis Syratufa'. Arkabius, ber Furst biefer Stadt, eilte ihnen mit Mannschaft entgegen, saber Wilhelm Altaville tobtete ibn; erhielt bafur ben Beinamen Gifenarm und folug, nun kuhner geworben, mit ben Geinen ein ficilifches Beer, ehe bie Griechen ankamen. Der Billigkeit und fru: herer Berfprechungen uneingebent, behielten biefe aber alle Beute für fich und befesten bie Befehlshaberftellen nur aus ihrer Mitte; worüber bie Normannen nicht allein vergeblich Rtage erhuben, fondern auch erfahren mußten, baß man ihren Abgeordneten Arbuin mighanbelte, weit uer ein erbeutetes Pferd nicht herausgeben wollte. Unfangs gebachten die Normannen eine folde Behandlung fogleich mit bem Schwerte zu rachen; bann schien es ihnen gerathener vorher List zu gebrauchen. Sie eilten ins griechische Lager und ftellten fich gehorfam, wofür man fie offentlich lobte und insgeheim verlachter aber burch noch geheimere Kunfte und burch Bestechung einiger Griechen verschafften ifie fich einen Paß zur Ruckfehr nach Italien, und Maniaces horte erstäunt am anderen Morgen, baß alle verschwunden was ren? : Biemit nahm allerdings für ihn in Sicilien bie ge= hegte Beforgniß ein Ende; allein in Stalien zeigte fich balb eine größere Gefahr: benn bie Normannen gebachten ernft-The ries depically the utention

<sup>1</sup> Räheres hat Leo Ostiens. II, 67.

<sup>2</sup> Giannone IX, 7. Histor, Sic. 149. Gaufr. Malat. I, 8. North. chr. zu 1041-45.

haft baran sich einen festen Besitz zu erwerhen; und dies gelang so schnell und wider alle Erwartung, daß ihnen selbst Melsi wan den Einwohnern in der ersten Bestürzung übergeben wurde. Diese Stadt sollte, nachdem sie schnell besestigt worden, der gemeinschaftliche Zusluchtszund Bersammlungs Dut sur alle Normannen bleiben; wähzend man die anderen Eroberungen zu gleichen Rechten verstheiste. Um der Spise der hieraus entspringenden Udelszberrschaft, stand ums Tahr 1042 Wilhelm Eisenarm als er 1042. sterr Graf von Apulien.

Die Griechen wollten natürlicht diese neue herrschaft vor weiterer Befestigung auflosen, sammelten ein Deer und Ließen die Mormannen durch einen Abgesandten fragen: ob fie freiwillig das Land verlassen, ober am anderen Morgen Den vernichtenden Rampf magen wollten. Stattialler. Unts mort burchhieb ein Mormanne den Sals bes Pferdes, auf meldem ber Abgesandte faß, so baß diefer vor Schrecken ina Dhumacht fiel zound als er endlich wieder zu fich kam, !!!! hob man ihn aufnein anderes Pferd und gab ihm die trockene Weifung wer mige zurudkehren. In dem nachsten und mehren anderen Treffen siegten die Mormanneng man weiß nicht, ob mehr begunftigt durch die Feigheit der Saldaten, bie Ungeschicklichkeit der Führer, oder die innere Berwirs rung bes gesammten gricchischen Raiserthums. Spater jedoch ftellte man ben Unkommlingen ein neues flarkeres Beer ents gegen, und ichon bemerkte Wilhelm Gifenarm (ber am viertägigen Fieber daniederlag und von einem Berge gufah), daß feine Normannen wichen, als er fich aufraffte, binzu sprengte, ben feindlichen Feldherrn tobtete und einen vollen Sieg verrang. Lange Zeit behielten hierauf die Mormannen nicht blog bie Oberhand im freien Felde, fondern sie verfertigten auch schon Belagerungszeug, mit welchem sie die Stabte und Burgen angriffen.

Im Jahre 1046 starb zwar Wilhelm Eisenarm an einer 1046. Krankheit; aber Drogo übernahm sogleich die oberste Un= führung, und die übrigen Sohne Tankreds waren unter=

- 1 - 11 1

vollen bis auf zwei, und nicht ohne zahlreiche Begleitung, nach Apulien gezogen. Fest wollten volle Gniechen durch größe Geschenke und Versprechungen die Normannen derwe gen idas sie nach Griechenland übersessen und gegen andere Feindelbes Reiches Dienste leisten möchten; aber der Antrag kam zur spät, und beir so günstigen Aussichten eine Leigene freie Herrschaft zu grimden zukonnte die Gesahr neuer Abhängigkeit nicht durch Geldlohn verdecht werden. Ueberdies bewilligte ihnen der römische Kaiser Heinrich III ums Fahr

- 1047. 1047 mehr, als sie vom griechischen Kaiser erwarten konnsten und icht die Belehnung mit den Grafschaften Aversa, Apulien und einem Theilesvon Benevent;
  - Die apulischen Longobardent, ungetrieben von eigenem Haß und aufgereizt von den Griechen, wähnten inunmehre daß dies im Felde so gewaltigen Normannen; leichter und vollständiger durch eine Verschwörung vertilgt werden könnsten. Graf Orogo wurde, als er in die Kirche vom Mons
- 1051. tella trat , im Sahre 1051 meuchelmorberisch mit einer-Lanze von hinten niedergestothen priele Undere murben wert schlagen; ber Plan alle Normannen ann biefem bestimmten Lage umzubringen miglang indegenweil Sumfried ber britte Bruber, fchnelli feigre Benoffen verfammelte, 7 Montello evosi berte und einen gewissen Risuspivoelcher hauptfachlichtjenen: Berrath angezettelt uhattel, werstummeln nund bann noch tebend begraben ließ. Die Bewohner fürchteten allgemeinere Rache, bie Griechen gangliehen Werlust ihrer Berrschaft im unteren Italien. Beshalb erregten biefenim Papfte Beo IX Furcht vor benineuen ungebilbeten Rachbarngegene bagegene wirkten auf feinem Chrgeizu indem fie ihm vorstellten : bas! Land gehöre eigentlich schon langst ber romischen Rirche und es fen Pflicht des Papstes, es won den, burch man= detlei Rampfe icon entfrafteten und Jam Bahleverringerten Normannen, zu befreien. Für biefe Unfichten gewonnen, verlangte Leo: die neuen unberechtigten Ankommlinge foll=

Wortin chron, zu 1051. Hist. Sicula 752. Guill. App. II, 259.

ton dien Malien raumen: extrojed alle vermitteliben Kries 1053 Bengmarfchlage um for mehr guricht, barber pon ibm abs bie Bongige Rirft von Benevent! ber taiferlich bezantinifche Stattbalter und biejenigen Deutschen mit ibm verbundet maren, welche Beinrich 411 all eine Befanung Staliens bei Bercelli gurudgeliffen batte. Ungeachtet biefer großen Gefahr personten bie Mormannen micht ; fondern beichloffen unter ihren Ruhrern Sumfried ! Robert und bem Grafen Richard pon Aperfa. aufs Monferfte fur ihr Leben unblibre Preiheit zu tampfen. Gie marfen am achtzehnten Runius 1053. in ber Schlacht bei Kertorium leicht bie Longobars ben ?, und nach tapferem Biberftanbe auch bie nicht gabla weichen Doutiden; ber Papft murbe in Civitate, einer Stabt ber Proving Rapitanata, eingeschloffen, bann von ben Bes mohnern melche bie Ruche feiner Feinde fürchteten wies berum pertrieben und von bem Mormannen gefangen Diefe aber! weit entfernt Gewalt zu gebrauchen nahmen Leo. es fem nun aus frommer Schelt, ober aus Muger Bift, ober aus beiben Grunden - fo ehrenvoll auf und legten au gleicher Beit bie Macht und ibre Berebrung für bie Rirche fo geschicht bar, baf jener mit Beiftimmung ber ibn begleitenben boben Beiftlichkeit, gern bas ibm batgebas tene Mittel ergriff feine Befreiung ju erhalten und in ben Rormannen vielleicht eine neue Stube papitlicher Macht au finden, Gr belehnte fie namlich, ale Bertheibigen ber romifchen Rircher mit allem bereits Eroberten und mit allem bem, was fie im unteren Italien und in Sicilien noch ers obern murben. 218 ber Grieche Argirus bieburch alle feine Plane pereitelt fab . febrte er nach Ronftantinopel gurud, marb aber ubel aufgenommen und ftarb in ber Berban-

<sup>.1</sup> Giannone IX, 3. Nicol. Arrag, vita Leonis IX, 277, Wiberti vita ejusd. 297. Raffer Beinrich II batte bem Papfte feine Rechte auf Benwent abgetretten. Borgia Benev. II, 10.

<sup>2</sup> Lupus Protospl. gu 1053. Nortm, chr. Guill. App. 261. Hist. Sieul. 753. Gaufr. Malat. gu 1052. Sismondi I, 290.

nung. Seine Nachfolger waren indeß nicht glücklicher ges gen die Normannen, welche sich unter Humfrieds Führung schon mehr an bürgerliche Ordnung gewöhnten und nach und nach manche Städte, wenn auch nicht eroberten, doch 1057 sich zinsbar machten. Selbst Humfrieds im Jahre 1057 erfolgter Tod, konnte diese Fortschritte nicht unterbrechen; denn nunmehr trat sein Bruder Robert Guiskard, aus beschränkten Verhältnissen aus einen größeren Schauplaß.

Robert hatte rothe Wangen, funkelnde Augen, blondes Haupthaar, einen starken Bart, eine gewaltige Stimme und war überhaupt in jeder Beziehung schon und wohlgesbildet. Muth, Scharfsinn, Thatigkeit, List, sanden sich bei ihm im höchsten Grade. Begierig nach Geld und Besit, war er doch zur rechten Zeit auch freigebig, und Besohnungen wie Strafen halfen ihm zur Erreichung seiner mit unwandelbarer Beharrlichkeit verfolgten Zwecke. Nichts war ihm so verhaßt, als von Anderen abhängig zu sennz nichts so erfreulich, als Andere zu lenken. Von wie geringen Ansängen aber und durch welche Mittel seine Macht entstand und sich erhöhte, ist von dem Geschichtschreibern mit Vorliebe umständlich erzählt worden, und auch wir dürsfen dies Einzelne nicht ganz übergehen.

Tigen Markus. Weil aber alte beweglichen Güter der umsliegenden Gegend in feindliche Burgen eingebracht und das selbst verwahrt wurden, so brach Mangel in diesem Schlosse aus und der Hausmeister berichtete klagend: es fehle nicht bloß an Lebensmitteln, sondern auch an Gelde um sie eins

0...10 2.1911

<sup>1</sup> Meg appar, 3491

<sup>2</sup> Guiscard, propter sensus agiles animique vigorem. Günth. Ligur. I, 656. — Bon wis, wissen, astutus. Leibnitz ad Guill. App. Dufresne zu Anna p. 24. Anna Comn. I, 23; VI, 132, φειδωλοταιος, φιλοη ροσωταιος, ξμπωρικωταιος, φιλοκικανωταιος, φιλοδοξοταιος.

<sup>3</sup> Gaufr. Malat. I, 16-19, und Guill. App. loc. cit. Brointon 1218.

zukaufen. Da befragte Robert mehre Eingeborene bes Lans bes, welche ihm wegen vielfacher Wohlthaten vienten und anhingen: ob in ber Rabe kein Dit fen, wo man Beute gewinnen konne? Sene erwiederten: über bie Berge führe ein steller gefährlicher Fußpfab in fruchtbare, reiche Thaler; aber ohne große Gefahr konne man bie Bewohner nicht angreifen. ",Wer Hungers gestorben ist," antwortete Ros bert, "hat baburch noch niemals Ruhm erlange; man muß Alles wagen um folch einem Schickfale zu entgehem! In bet nachsten Racht, wo die Kalabrefen von der Feier eines Seftes noch trage und trunfen find, macht euch auf ben Weg; ich werde mit ben Golbaten nachfolgen!" Statt beffen mischte er fich verkleibet in ihre Reihen, damit weder bie Feinde, noch diefe Kampfgenossen (welche immer die Landsleute ber Befehdeten blieben), von feiner Gegenwart etwas wissen mochten. Schnell wutbe bie Beute gufam= mengebracht, aber bie Rachsetenben griffen fo fuhn an, baß Robert ben Sieg nur gewinnen fonnte, indem er fich zu erkennen gab und ausrief: er theile jebe Befahr mit ben Selfren! In ber Burg hielt man bie Rahenden anfangs für Feindes mithin wat die Freude boppelt groß, als man ben vermißten Robett unter ihnen erblickte. — Bergeblich warn= ten ihn seine Freunde vor ahnlichen gefahrvollen Unternehs mungen. Go führte et ein anderes Mal, wiederum burch Noth oder Begierde nach Beute angetrieben, einen feierli= chen Leichenzug zu einem festen Kloster. Aber wie erschras ken die Monche, als der Todte plotlich lebendig ward und die Leidtragenben, verborgene Schwerter ziehend, von ihnen große Gelbsummen erpreßten.

Peter von Turra war vor allen Bürgern ber Stadt Bisniano ausgezeichnet burch Reichthum, Verstand und Tusgend. Viele Nachbarn vertrauten bei Streitigkeiten seinem schiedsrichterlichen Urtheile, und so auch einige Male Robert Guiskard. Doch bachte dieser mehr darauf, wie er sich seines Reichthums, oder auch der Stadt Bisniano bemächtigen möge, als wie er Nußen aus seiner Klugheit ziehen

konne. Eines Tages nun da sie sich, wie schon ofter, auf bem Felde zwischen der Stadt und der Burg Roberts trassen um Manches abzureden, schlug dieser vor: daß die beiderseitigen Begleiter zum Nerhüten etwaniger Streitigskeiten in der Entfernung zurückleiben möchten; kaum war dieseisedch angeordnet, als Robert, ohne Rücksicht auf Peters Stärke und Muth, ihn ergriff und davontrug. Iwar nahten sogleich von beiden Seiten die Gefährten; aber die Bisnianer wagten keinen Kampf mit den Normannen und der Ergriffene konnte sich, aller Bemühungen ungeachtet, nicht von Robert losmachen. Erst nach der Bezahlung sehr großer Geldsummen ward er entlassen; die Hoffnung des Normannen zugleich auch Bisniano zu gewinnen, schlug indessenseiten das sich die Bürger der Uebergabe beharrlich widersehten ramiet war sie Burger der Uebergabe beharrlich widersehten ramiet war sie Burger der Uebergabe beharrlich widersehten ramiet

um diese Beit kam auch iber jungfte Sohn Canfreds, Roger's aus ber Normandienin Apulien an, Er mar febr groß und febon; tapfer und beredt, fo klug als Robert, aber ifreundlicher und herablassender. Aachdem jener in Kalabrien manche Stadte zum Bundniß und zur Steuer= zahlung genothigt hatte, zogen beibe Bruber gegen Reggio: Robert leitete Die Belagerung, Roger mar- mit Berbeifchaffung von Lebensmitteln beschäftigt. Allein der hereinbrechende Binter und ber tapfere Wiberstand ber Bewohner, vereitelten bas Unternehmen. Nachtheiliger noch ward es für die Normannen, daß jest zwischen beiden Brubern Streit entstand: ber eine wollte keinen Gleichen neben fich, ber andere keinen Soheren über sich dulden, und deshalb schlug Robert, der sonst gegen Jedermann freigebig war, seinem Bruber Gelb und Gut ab, bamit er nicht die Goldaten zu reichlich belohne und ihm gefährlich werbe. Erzurnt über biefe unbillige Behandlung wandte sich Roger hier= auf an einen anberen seiner Bruber, ber ihm eine Burg schenkte, von welcher aus er die Besitzungen Roberts fo

tral Sphone de Leontino 257.

oft, ansiel; daß biefer nicht in Ralabrien mirken konnte, fondern auf die Erhaltung best schon Erworbenen benken mußte. Alle biefe Kehden waren jedoch mehr Raubi= als Kriegs=Buge, und Roger gerieth dabei mehre Male in so bedrängte Umständez baß er mit einem höchst verschmitten Diener Blettiva nicht bloß wegelagerte und Kaufleute plunberte , fonbern auch nabe bei Delfi in der Nacht Pferde stabl. Bu folden landverwustenden Berhaltnissen, gesellte sich im Jahre 1058 eine druckenbe Hungersnoth, und aus biefer folgten ansteckender Krankheiten. Die Soffnung ber Kalabresen, sich mit Gulfe des Papstes und ber Griechen, burch einen Aufstand wenigstens von dem ersten Unbeile. von ben Normannen zu befreien, schlug fehl, indem jene Brudernsich ausschnten und Nikolaus Al im Jahre, 1059 1059. Robert auf eine Weise belehnte, welche ber fruheren abne lich und um for unerwarteter erschien, bager jenen nicht lange porher, feiner Unspruche auf Trojarwegen?, mit bent Rirchenbanne belegt hatte. Der Papstigemann aber hiedurch nicht weniger als die Normannen, weil diese, fihrem Berfprechen nach, fogleichneinen Bug gegen bie miderfpens stigen Barone des Kirchenstaates unternahmen

um dieselbe Zeit trennte sich Robert, Bermandtschafts wegen, von seiner ersten Gemahlinn Alberada, und heirathete Sigelganta, die Tochter des Fürsten Guaimar von Sa-

<sup>1</sup> Gaufr. Malat. I, 26. Hist. Sic. 754.

<sup>2</sup> Giannone Buch X. Auch ein Lehnszins ward versprechen. Ille vero pro se et fratre fidelitätem juravit, et Vasallos se ac suns haeredes confitetur ratione praedictae terrae. Dandolo 246. Johann. de Columpna zu 1060:

Robertum donat Nicolaus honore ducation, in the Hic comitum solus concesso jure ducatus

Est Papae factus jurando jure fidelis;

Unde sibi Calaber concessus et Appulus omnis

Est locus et Latio patriae dominatio gentis! IIII Guill. App. II, 262. Nicol. Arrag. Vita Nicol. II, 301. Unf Bes nevent erstrectte sich die Belehnung nicht. Borgia Benev. II, 57.

lerno. Dieburch nach einer, fonft gefahrlichen Geite gefis thert, widerstand er nunmehr allen Feinden in Ralabrien mit großem Erfolge mahrend Roger feine Ginfalle in Sie cilien aus blogen Raubzugen in einen Eroberungsfrieg ver wanbelte; wobei ihn ber Umftand begunstigte, daß bie Gin= wohner an keine oftromische Sulfe gegen bie, von ihnen gehaften arabischen Emire mehr glaubten und biefe, fehr thoricht, ihre. Macht burch innere Befehdungen fchwachten! Mit ber Einnahme von Deffina burch nachtlichen Ueberfall, faßte Roger festen Fuß in Sicilien; mo nubrigens die Saracenen normannischen Uebermuth fo fehr fürchteten, bag ein Bungting feine schwefter tobtete um fie ben Gefahren ber Gefangenschaft zu entreißen. Gine Bulfoflotte, welche ber Beiribe Moes schon fruber aus Ufrifa nach Sicilien ifchickte2, ging bei ber Infel Pantelaria größtentheils burch Sturm zu Grunde, und Angriffe ber Samaditen bin= berten nihn bald, auf reinemneue Ruftung ; zu benken. Erst fein Gohn Tamimuließ neue Schaaren überfegen, beren Befehlshaber jeboch unter sich und mit den Ginwohnern ber Stabte in Zwist geriethen, woburch ber Erfolg febr beschränkt wurde. 1800 der eine in rodnich der int nich einem M

Derselbe Grund hemmte auf der anderen Seite auch die Fortschritte ver Normannen. Robert nämlich und Rosger entzweiten sich nochmalse ja es kam zwischen ihnen zu einer offenen Schlacht in welcher Honald, einer von ihren Brüdern, das Leben verlor, ohne daß sich die gebührende Milde und Besonnenheit an dies Unglück angereiht hatte. Vielmehr zürnte Robert von neuem, als sich im Jahre 1062. 1062 Girace freiwillig an Rogers Mannen übergab, und ging, weil Gewaltanwendung unräthlich erschien, nach Meslite, um mit Hülfe seines alten Freundes, des angesehes

<sup>1</sup> al Kadi Sheaboddini hist. Siciliae bei Gregorio 62, und I, xxxIII.

<sup>2</sup> Caruso memor. II, 1, 14—31. Novairi historia Sicula 25, in Gregorio.

nen Basilius, wenigstens einen Theil ber Burger für sich zu gewinnen. : Roberts Anwefenheit: warb aber von ber Frau bes Bafilius ben Burgern verrathen, welche barüber in folche Wuth geriethen, bag fie bie Ungeberinn nicht, ihrer Erwartung gemäß, belohnten, sondern als vermuth= liche Mitschulbige grausam ums Leben brachten 1 und Ro= bert, welcher sich nebst Basilius in eine Rirche geflüchtet hatte, mit bem gleichen Schickfale bebrohten. Jener benutte indef die fich kund gebende gunftigere Stimmung Gingels ner und bewies in einer geschickten Rebe , bag feine Ermor? bung Rache nach sich ziehen, eine eble Behandlung bages gen große Bortheile bringen muffe. Unterbeg hatte Roger Nachricht von biefen Borfallen erhalten unb bat: man moge ihm feinen Bruber ausliefern, benn zwischen ihnen bestehe die heftigste Feindschaft, und ber Wunsch sich zu rachen habe jebe frubere Unhanglichkeit unterbruckt. Die Burger wußten nicht, ob Roger aufrichtig sprache, und ließen daher Robert schworen: bag, wenn ihm fein Bruber fein Leibs thue, beibe auch ber Stabt (welche fich ihrem gemeinfamen Schute anvertraue) kein Leid zufügen wollten. Robert bei feinem Bruder ankam, umarmte ihn biefer; fie weinten vor Freuden, vergaßen alles Zwistes und blieben feitbemueinig bis jum Tobe. 442 444 1144

Aber auch die Griechen und Saracenen vereinigten sich wider ihre gemeinsamen Feinde, und schlossen durch geschickte Maaßregeln Roger nebst seinem Weibe und seinen Genosssen in der Burg Trayna so eng ein, daß hier der größte Mangel an Kleidung und Lebensmitteln entstand, und die Gräsinn- sich sogar ins Bett legte um den Hunger besser ertragen zu können! In solcher Lage mußte man, selbst gegen die Uebermacht, Alles wagen. Bei einem Ausfalle?

<sup>1</sup> Gaufr. Malat. II, 26. Hist. Sicula 758. Simone de Leontino 277—280. Von der Frau des Basitius: e sul misa un palu a li posteriori.

<sup>2</sup> Simone de Leontino 284 zu 1063.

1063, war indeß ber Graf von ben Feinden bereits umringt, ja in ihrer Gewalt: als er fein Schwert mit ber großten Schnelligkeit und Rraft ununterbrochen um sich schwang, Einige tobtete; Mehre verwundete, Alle aber fo erschreckte daß sie ihm die Rudkehr zu ben Seinen nicht weiter ver-Durch einen zweiten nachtlichen Ueberfall gewannen die Belagerten Lebensmittel, und Roger ben freien Weg nach Ralabrien; aus welchem Lande er schnell mit neuer Mannschaft zuruckkehrte und die ungleich größere Bahl ber Saracenen im Jahre 1063 bei Reramium fchlug. Bier erbeutete Kameele erhielt Papst Alexander II, als Zeichen ber, über Ungläubige erfochtenen Bortheile, und ertheilte hierauf bem Grafen bie Belehnung mit Mem, mas er noch von jenen in Sicilien verobern mochte. In bem nachsten 1064. Sahre burchzogen beibe Bruber fast ungestort bie ganze Infel, und nur die befestigten Stadte hielten fich ruhig, ober schlugen alle Angriffe zurud.

Bei biefer Ungeubtheit ber Normannen in Belagerun: gen war es nicht unnaturlich, bag bie Einwohner bes fehr reichen und überaust festen Bari, Roberts fpotteten, als er bie Einschließung ihrer Stadt begann. Aber ohne Ausfalle, formliche Kampfe ober andere Runstmittel erzeugte die bloße Ausbauer ber Normannen bei ber Unternehmung, eine Sungersnoth; weshalb bier Burger bringend flehten; bag Raifer Diogenes ihnen Gulfe zum Entfage bewillige. Gines Abends nun horten bie Belagerer gewaltiges Freudengefchreifin Bari, erblickten viele in der Luftsgeschwungene brennende Fackeln, wußten aber biefe Erscheinung nicht zu beuten. 1. Balb barauf bemerkten fie, wie über bem Meere, am Rande bes Besichtstreises, bewegliche Sterne bin : und herschwebten, und nun ward Alles offenbar. ... Es nahte bie griechische Flotte und hatte burch bie, an ben Masten befestigten Leuch= ten, ben Burgern Beichen gegeben, welche biefe, um bie Richtung nach Bari anzudeuten, burch Faceln erwieberten. Dennoch wurden sie in ihren hoffnungen getäuscht: benn mit gewohnter Thatigkeit eilte Robert ber griechischen Flotte

entgegen, schlug sie ganzlich und zwang nun bie Stadt am 1071. 15ten April 1071 zur Uebergabe. Er ehrte ben tapferen Widerstand breier Jahre' und behandelte bie Burger fo milbe, baß fie balb ber griechischen Berrschaft vergagen. Dyrrhachium fandte ihm Gefchenke um verwuftende Unfalle abzuhalten, und alle etwa noch feindlichen Stabte waren fo eingeschreckt, bag Robert nach Sicilien geben konnte2 um feinen Bruber bei ber Belagerung ber Sauptftabt Pa= Iermo zu unterstützen. Db nun gleich hier die Schiffe ber Feinde besiegt, gefährliche Musfalle zurückgeschlagen und einft burch voreilige Schließung der Thore viele Saracenen auß= gesperrt und getobtet murben, fo beharrten bennoch bie Be= lagerten bei ber hartnacfigsten Bertheibigung. Deshalb unternahmen bie Normannen einen Sturm, und wahrend falscher Angriffe auf einer Seite, gewann ber: Berzog auf ber anderen ein Thor und einen großen Theil ber außeren Stadt. In dieser Lage schlossen die Bewohner, um sich, bie Fürsten und die Stadt zu retten, am 10ten Junius 1072. 1072 einen Bertrag3, wonach Reinem Leib angethan und driftlicher Gottesbienft wieder hergestellt wurde, ohne jedoch bie Religionsubungen ber Saracenen zu beschränken, ober fie von allen offentlichen Memtern auszuschließen. erkannte feinen Bruber als Fürsten von Sicilien an und behielt fich nur geringe Besitzungen vor; alle Bersuche ber Saracenen, bas Land in ben nachsten Jahren wieber gu gewinnen, blieben ohne Erfolg ....

Ein so großes, so unerwartetes Gluck mochte aber ben, ohnehin strengen und gewaltigen Sinn Roberts, über bas billige Maaß hinaustreiben; und die Eblen, welche sich ihm

I.

<sup>1</sup> Meo appar. a. h. a.

<sup>2</sup> Guill. App. III, 264. Hist. Sicula 764. Amalph. chr. zu 1070

<sup>3</sup> Gaufr. Malat. II, 45 hat bas Jahr 1071. Lupus Protosplata. Chron. Nortm. Caruso memor II, 1, 14-31.

<sup>4</sup> Erst theilten die Brüber-bas Land, balb nachher aber kam es ganz an Roger. Simone de Leontino 274, 293.

1072 ursprünglich gleich hielten und jeine Art von friegerischem bis 1077. Freistaat bilbeten, befchwerten sicht, wohl nicht mit Unrecht, über harte und habsuchtige Behandlung. Deshalb verbanben fich gegen ihn fein Reffe Abagelard, welcher bas Erb: theil feines Naters humfried zuruchverlangten fein Schmit ger Gifulfavan Salerno, Graf Peter von Trani und mehre Unbere. Allein Robert schlug, mit Hulfe Richards von Rapua, Gisulf in die Flucht und zwang Abagelard ihm St. Geverindigegen bas Bersprechen zu übergeben, bag er besten gefangenen Bruder Bermann aus ber Gefangenschaft entlaffen werbe; fobald man bei ber Burg Garganum angekommen fenn Kaum war jedoch ber Berzog im Besite ber Stadt alster erklarte: erigebenke bunnen sieben Sahren nicht inache Garganum zurkommen zwunde wenneihmenicht der hintergangene Abagelard, von ber Burg der heiligen Agatha aus, viel-Unruhen verregt hatte Amochte Sermann nie aus ber Baftneutlaffen feynin Beide Bruber rentflohen hierauf nach Ronstantinopel um ihre Freiheit und ihr Leben zu vettengeihre Guter dagegen nahm Rabert inbBefite ifich Mitz ber Einnahme von Saleung? und ben Bertreibung Gifulfer endetg die lette longobardische Berrschaft im uns teren Stalienzumb der Bund welchen Umalfi mit Mobert unter Bestätigung seiner alten Rechte folof, mußte, bei der Uebermacht der Mormannen, den Freistaat nothwendig in Abhangigfeit verfegen. Doch genügte biefer Gewinn Robert noch nicht; sondern er griff mit Richard von Kopua

nus und Robert mit bem Papstel ausz welcher hierauf biest 1080 fem nicht nur im Sahre 1080 ben alteren Besit bestätigte, sombern ihm auch, nach dem Tode Landolfs VI, des letzten

auch die ankonische Mark an, weil Gregor VII Gisulfen in

Schut, genommen hatte. Beibe verfielen barüber in ben

Bann; und erstuspåter sohnten sich Richards Gohn Sordas

taniform and much elember medical

<sup>1</sup> Guill. App. III, 267.

<sup>2</sup> Leo Ostiens. III, 45.

<sup>3</sup> Salerno eingenommen 1077 nach Amalph. chr.; 1076 nach Cas-

Fürsten von Benevent, einen großen Theil ber bazu gehö- 1080 rigen Landschaften überließ. Nur die Stadt verblieb dem römischen Stuhle. hiesur sollte Robert die Kirche gegen Kaiser Heinrich IV beschüßen, welcher um diese Beit vom Papste gebannt, jedoch nach dem Tode ves Gegenkönigs Rudolf wiederum furchtbar wurde. Nicht minder suchte auch Heinrich Hüste bei Robert, und mährend ihm nun dieser entsernte Hossnung machte, dem Papste aber bestimmte Zusicherungen ertheilte, rüstete er mit der größten Unstrensgung gegen einen Dritten, den Kaiser in Konstantinopel.

Dasigriechische Reich erhlelt sich noch immer, obgleich mehr durch außerlich gunstige Verhaltnisse als durch innere Kraft. Zum Beweise bessen genügt es anzusuhren: daß seit Frenens Nachfolger Nicephorus I, dis Nicephorus Bostoniates (oder von 802 bis 1078 nach Christus) in 260 Fahren zwei Kaiserinnen und vierundzwanzig Kaiser regierten<sup>2</sup>, von denen einer entsagte, drei ermordet, drei verzeisten<sup>2</sup>, vier geblendet und sechs abgesett wurden. Indeß erstreckte sich der, freilich oft unsichere Besit, noch von Belgrad die Nicha in Kleinasien, mithin auf alle die großen und schonen Länder im Suden der Donau. Nach Verzehrängung best unsähigen Michael Stratiotikus, bestieg im

ration of the green of the page of the party of the contract of

sin. mon.; 1074 nach bem Chr. Nortm. Siehe Gibbon X, 153 und Murat. ann. 1077 starb ber leste, vom Papste abhängige Fürst Lansbolf VI von Benevent. Giann. X, 4. — Auf bas Jahr 1079 (Meo appar. 281, Nortm. chr.) fällt Abagelards Flucht nach Konstantinospet; 1080 im Junius die Ausschnung mit Gregor VII. Siehe jedoch Pagi critica zu 1074 g. 8 und zu 1077 g. 19, auf welches Jahr er die zweite Ausschnung sest. 1074 ward Robert: Herr in Amalst. Amalph. chronicon.

<sup>1</sup> Robert Guiskarb und Wilhelm I, nahmen Benevent nie ein. Borgia istor. I, 135, 143; II, 843, und in der Verleihungsurkunde bei Baronius zu 1180 §. 37, 38 ist von Benevent und dem Beneventanischen gar nicht die Rede.

<sup>2</sup> Older. Vit. 640. Anna Comn. I, 7—150! Becke Beltgeschichte III, 214:

1057 Jahre 1057 Sfaak I, aus bem Baufer ber Kommenen ziben. 1081. Thron, und ihm folgte, — da ex keine Kinder hatte und fein Bruder Johann ben Durpur ablehnte - fein mir= biger Freund Konftantinus Dukasa Deffen Bittme beirgthete ben griechischen Felbheren Romanus Diogenes, welcher erft von ben Gelbschuken gefangen, wann im Sahre 1071 von den erzurnten Griechen geblendet und abgesetzt wurde Sein unwürdiger Stieffohn und Nachfolger Michael that nichts für Die Berbesserung ber traurigen Lage bes Reiches; deshalb emporten afich agegenwihn p. Nicephorus. Botoniates im Often und Nicephonus Bryennius, in Weftent alenen schreckter Michael n sognibaß rbiefer ihm bier Avone im Sahre 1078 überließ ; und bie weit gefahrlicheren Debenbuhler des neuen Raisers, Nicephorus Bryennius und Basilacius, bezwang der Reffe Isaaks I, Alexius der Kommene. Hiedurch erhohten fich beffen Ruhm, wahrend Botoniates an Uchtung verlor, weil ermichtezum Siege mitwirkte und nun bie graufame Bestrafung überwundener Gegner anbefahl. Gine Zeit lang wußten jedoch die Romnenen butch Geschicklichkeit und Rachgiebigkeits ben Mrgwohnin und bie Eiferfuchtribes Raifers zu beschwichtigen; bann wurden fien durch Sofranke alles Einfluffes beraubt und geriethen in perfonliche Gefahre Es blieb ihnen nur bie Bahl guttfiegen ober gu fterben: und ba fie ber Liebe bes Bolfes und ber Golbaten vertrauten, und von ihrem Dheime Tfaak ein großeres Recht auf. ben Thron zu haben meinten vals Botoniates ; fo emporten sie sich und gewannen mehre ber vornehmsten unde einfluße reichsten Manner. Botoniates that nichts feiner Stellung Burbiges, fonbern ging, bes Alters und ber Rinberlofigkeit eingebent, in ein Rlofter. Doch hatte biefer gutfpat gefaßte Entschluß die Bestürmung Konstantinopels am versten April 1081 nicht hindern tonnen; wobei fo viele Frevel und Berwustungen statt fanden, bag Alexius, aus innerer Berknirschung ober um bas Wolk zu begütigen, öffentlich Kirchenbuße that, vierzig Tage lang mit, einem Sace befleibet umberging und, bas Saupt nur mit einem Steine

gestütt; auf bloger Erbeifchliefin hierauf gebachte er seiner 1081. Freunde und Unhanger und schuf neue Titel, Ehrenstellen und Abzeichen, um mit leichten Mitteln belohnen zu fon= nen; er wandte sich mit großem Berstande und außerordent= licher Thatigkeit zur Erneuung bes Reiches Miemand mar so herablassend, einnehmend, zum Ueberreden geschickt, fo Eriegekundig und tapfer; aber bei aller Tapferkeit, blieb er boch liftigen Auswegen und funftlichen Sulfsmitteln über= maßig geneigt. Wir burfen inbeg bei Beurtheilung biefes Mannes keineswegs bie auf ihn einwirkenden; ihn bestim= menden Umstände vergessen und bag ba mo die Rraft uns genügend erscheint, i jene Debenrichtunge nichte unnaturlich herbortritte Drein übermächtige Feinde bebrangten bamals au gleicher Beit bas Reich: Petschenegen ; Turken und Nor= mannen! Wenige feiner Borganger und Nachfolger, wurben in folgroßen Gefahren nicht ganz unterlegen fenn.

20 Robert Guistard, welcher feine Berrschaft schon lange auch nach biefer Seite auszubreiten munichte, begann bie Fehde mit ben Griechen unter bem Bormanber baß feiner Tochter Belena Brautigam Konstanting ber Sohn bes Raifers Michaelt, auf Befehl bes Nicephorus Botonigted ente mannte worben fenn Bei biefer Unternehmung wertraute übrigens Robert nicht bloß der Gewalt, fondern wie fo oft auch ber Lift. Gin griechischer Monch, Nomens Rektor, begab fich zu ihm (entweder aus eigenem Untriebe, oder auf beffen Labung), wurde mit großen Chrenbezeugungen als Raifer Michael empfangen underwußterfeine Rolle mit fon vieler Geschicklichkeit jur fpielen, bag ber größte Theil bes Bolkes bem Vorgeben glaubte und aus bem allgemei= nen Mitleibe ber Wunsch entstand ihm zu helfen. wurden jest die Ruftungen der Flotte bei Sydrunt fortge= set, das heer bei Brundusium gesammelt und nur die Rückfunft bes Grafen Raul abgewartet, welcher in Kon-

1 1 1

<sup>1</sup> Gaufr. Malat. III, 13. Anna Comn. I, 26—29. Guill. app. IV, 271.

1081 fantinopel von Nicephorus Botoniates bie Wiebereinfebung Michaels und Genugthung für bie, ber Belena mittelbar angethane Schmach verlangt hatte. Diefer berichtete aber nach feiner Ruttehrt er habe ben abgefehten Raifer Michael ju Konftuntinopel in Monchskleibern gefeben, alfo fen ber mit Robert herumglebende Griechen ein Betruger ; jes habe feit feiner Abreife Merius Ilben Raifer Plicephorusligefturgt, Selena befreit und Konftantinus zu ben hochften Chren er= hoben : alfo fen kein hinreichenber Grund zum Kriege mehr porhanden. Ueber biefen Beticht, ber feinen Bunfchen gang widersprach furnte Robert fo heftig bag Graf Raul aus Furcht entfloh; both wurde feine Ausfage theils nicht be-Pannt, theile ftellte man ben allgemeinen Grunbfag auf: bag bie Griechen zu betriegen waren, weil fie ber romifchen Rirche nicht gehorchten. Wit einer farten Gee sund Land: macht trat. Robert iben Bug an 2/ eroberte Korphus ble festeste Stadt auf Korcyra und landete bann in der Gegend von Glabiniga? Gigelgapta feine Gemahlinn und fein alterer Sohn Boemund, begleiteten ihn; mahrend ber jungere Roger Burfa und ber Graf von Coritelli, ben einhei= mischen Angelegenheiten vorstanden in bei beite und bie nicht

Raifer Alepius befand sich in einer übelen Lage: er hatte zwar das Reich gewohnen, aber es fehlte ihm an einem tüchtigen Heere und an Gelde, es bedrangten ihn gleichzeitig mehre Feinde, und vielen Statthaltern durfte der neue Emporkommling kaum vertrauen. So hatte Georg Monomachates, der in Ilhrien besehligte, unter dem Idb= lichen Vorwande daß er dem Nicephorus Treue schuldig

aciests subjected a professional actions and in the statement of the state

<sup>1</sup> Anna Comn. I, 33., Giann. X, 5. Guill. Appul. 271. Hist. Sicula 768.

Reiter?), Order. Vit. 10,000 Solbaten, Anna Comn. 150 Schiffe und 30,000 Solbaten; 15,000 hat Nortm. chronicon.

Murat. antiq. V, 785. All now could near noty in Salerno.

fen, bes Merius Partei nicht ergriffen, aber eben fo menig 1081. getwas Tuchtiges zur Erhaltung bes erften gethan; ja um feine Person nach allen Seiten ju sichern schickte er auch Geschenke an Michael und Bobinus die Beherrscher Dalmatiens, und machte Robert Boffnung ihm Dorrhachium gu verrathen. Einem fo vielzungigen Manne durfte Alexius nicht an ber bebrohtesten Stelle feines Reiches ben Oberbefehl laffen Deshalb fanhtemer Georg, Palaologos ab um jenen, beim Mangel anderer Mittel, wo moglich in Gute zu verbrangen; ein Auftrag der bie größten Schwies rigkeitene gehabt haben wurde, wenn Monomachates mit Rachbruck widerstanden und nicht, von seinem Gemissen geangstet, die Flucht ergriffen batte. Alle niederen Befehls: haber schloffen sich hierauf ber neuen Regierung an, und versprachen die größte Aufmerksamkeit und Thatigkeit. Da sie aber, ungeachtet aller Unstrengungen, eine Kriegsmacht jum Entfage von Dyrthachium feineswegs fchnell herbei= schaffen konnten, fo suchte man bent Berzoge anbermarts Feinde zu erweden und burch Unterhandlungen Beit ju ge= winnen, Merius erließ Schreiben mit großen Berfprechun= gen an unzufriedene italienische Große, an herbius ben Erzbischof von Rupua, an ben Papst u. f. w. Einige ant= worteten ablehnend, Undere verlangten noch größere Wortheile; und wenn nun auch bie Erwartung ber Griechen hier nicht überall fehlschlug, so trat boch bie Hulfe keineswegs schnell genug ein. Um meisten hoffte Alexius zuleht von Beinrich IV, beffen Gesinnungen gegen Robert bekannt waren. Gefandte gingen zwischen beiden Raifern ihin und wieder, Raftchen mit schon gefaßten Reliquien, kriftallene Becher und ahnliche Kostbarkeiten wurden nach Deutschland geschickt, ansehnliche Summen unter Bermittelung bes nachherigen Bischofs Burkard von Munster wirklich ausge= zahlt und noch größere zu einem Heereszuge nach Italien versprochen. Aber auch von bieser Seite nahte erst spater

<sup>1 140,000</sup> νομισματα, Anna Comn. III, 782-7

1081. die Hulfe und nur die Benetianer, welche normannische Herrschaft auf griechischen Kusten für nachtheilig hielten rufteten mit Nachdruck und Schnelligkeit eine Flotte aus.

Ingwischen hatte Boemund sich imm Sunius 1981 Aus lons bemachtigt, und obgleich ein Sturm manches normannische Schiff beschädigte und ein großer Theilmber Lebens= mittel verbarb ober verloren ging, fo half boch bie eintres tenbe Aernte bald allem Mangel ab, und Robert ruckte gegen Dyrrhachium bor? Georg Palaologos ließ ihn über ben Grund und die Absicht feiner Unternehmung befragen, und erhielt zur Untwort ! ber Berzog führe Dichael ben Kaiser zum Throne, und werbe alle ihm erzeigten Unbilden rachen. Palaologos aber ermieberte: fobalb er Michael ben Raifer zeige, follten bie Thore geoffnet und ihm bie Stadt übergeben werben. Im faiferlichen Schmucken feierlich begleitet, unter bem Schalle aller Trompeten nahte jest ber angebliche Michael ben Mauern; wurde aber mit allgemeis nem Spott und Gelachter empfangen, benn man exfannte in ihm einen ber geringeren Mundschenken bes Raifers. Robert ließ fich burch ben übelen Ausgang biefes Berfuches nicht abschrecken, fondern vertraute feiner Dacht; und viele Bewohner ber umliegenden Gegenden blieben noch immer zweifelhaft, von welcher Seite ber Betrug eigentlich ge Robert den Emnegaere. Zooners, es de spielt werbe?.

Doch scheiterten alle Unstrengungen des Herzogs an der, von Georg Palavlogos trefflich gesührten Bertheidigung Dyrrhachiums, und zwei, gegen die vereinigte griechisch venetianische Flotte verlorene Seeschlachten, Hunger und ausbrechende Krankheiten, erzeugten in den Griechen die gegründete Hossnung eines baldigen Unterganges der Normannen. Zum Beweise seiner Ausbauer und daß er allein im Siege Rettung sehen wolle, ließ dagegen Robert seine Schiffe und das Geräth verbrennen; welche Kühnheit

" (fredieno, 111,

thereigt fit com Acrearic

<sup>1</sup> Anna Comm. IV, 83.

<sup>2</sup> Ueber ben Tob bes falfchen Michael fiehe Dandolo 248rum

feboch woht hart ware beftraft worden, wenn Merins, nach 1081. bem Rathe erfahrener Manner, alle Bufuhr von bem Meere ber abgefchnitten, und nach ber ganbfeite jebem Ginbruche burch fefte Stellungen und befonnene Bertheibigung gewehrt batte. Statt beffen gab er ben beftigen Bunfchen ber Sungeren und feines, bunt gufammengefesten, Deeres nach tind maate eine Schlacht. Griechen, Barager, bor ben Rormannen entwichene Englander, von Robert pertriebene Staliener, fruber verfolgte Paulicianer, ja auch Turten foibten gegen Robert Guistarb ', Aber nur bie Barager find Merius felbft gewannen Rubm, in ber am 18ten Dttober 1081 gefochtenen Schlacht. Bene warfen ben einen Ringel ber Rormannen, brangen aber bann ju weit por, fo baf Sigelgapta mit mannlichem Duthe bie Schaaren wieber einigen biene umringen und faft vertilgen fonnte. Daran reihte fich allgemeine Berwirrung, bes Raifers Befehle bas normannifche beer auch im Ruden angugreifen, wurden nicht ausgeführt, an feiner Seite fielen mehre ber erften Griechen und er felbft entfam perwundet ben nachs fegenben Rormannen faft nur burch ein Bunber. Groß war bie Baht ber getobteten und gefangenen Griechen, groß Die Beute. Dorrhachium, obgleich aller Soffnung bes Entfanes beraubt, bielt noch einen Sturm aus, und erft als Robert ben Ginwohnern Gicherheit bes Befibes verfprochen batte, entichloffen fie fich am 16ten Januar? 1082 gur 1082 Hebergabe, Doch follen babei bie Borftellungen eines Benetianers ober Melfienfers von folder Birtfamteit und foldem

servetarrible. Store perferent S

<sup>1</sup> Wilh. Malmesb. 107. Order. Vit. IV, 508; VII, 641, Dandolo 248. Lupus Protosplata zu 1082. Gibbon X, 164.

<sup>2</sup> Diefen Tag hat Tommaso di Catania, bei Pellicia I, a. h. a. Rach Anna wollten bie Benetianer und Delfienfer welche in Durchas chium mobnten, bie Roth ber Belagerung nicht langer ertragen, bod fdweigt fie pom Berrathe. Gaufred, III, 28 fpricht vom Berrathe und bie Hist. Sicula 771 ftimmt fast bamit überein. In Benebig feste man ben Dogen ab, ale fen er Miturheber bes Unglute.

1082. Nachbrucke gewesen senn, daß einige Schriftsteller seiner als eines Verrathers erwähnen.

Merius sammelte bie Ueberrefte feines Beeres bei Theffalonich, warb in allen Landschaften und fuchte guf jebe Weise ben; durch die unverständige Berschwendung seines Borgangers erschöpften Schatz mieber zu fullen , bamit ben Soldaten bie Lohnung ausgezahlt werden fonne. Gelbst bes Raisers Mutter, Frau und Bermandte fanbten ihren Schmud, ihr Gold und Gilber nach ber Munge; felbst bie Rirchen und Geiftlichen mußten einen Theil ihrer Guter zur Rettung bes Gangen bergeben, obgleich nicht ohne beftigen Biderfpruch mehrer Ginzelnen. Aber che biefe Mittel im Felde witksam werden konnten, hatten bie Normannen Raftorea nach einer formlichen Belagerung eingenommen und schwerlich wurden die Griechen im Stande gewesen fenn ihren Bug gen Theffalonich: quithemmen, menn nicht ein doppelter Grund Robert nach Stalien guruckgerufen hatte: namlich bie Emporung mehrer Stabte und Ebelen feines Reiches, und bie dringende Bitte Gregors VII, mela den Beinrich IV in ber Engelsburg belagerte. Sogleich übergab ber Herzog ben Oberbefehl an Boemund und fetter jedoch nur mit geringer Begleitung, nach Stalien über? Der Schrecken feines namens ging vor ihm ber, und von allen Gegnern widerstand ihm nur Jordanus von Kapua, ber, selbst tapfer und geschickt, auch tapfere und geubte Gols baten anführte und bem Kaifer Beinrich IV gehulbigt hatte. Doch konnte bies Roberts Bug nach Rom um fo weniger gang vereiteln, ba ihm fein Bruber Roger aus Sicilien gu Bulfe kam3. Seinrich IV, von Alexius Dieberlage und

a sourcelle

<sup>1</sup> Anna läßt, nicht unwahrscheinlich, Kastorea erst nach Roberts. Abreise einnehmen.

<sup>2</sup> Pagi fest die Rudtehr Roberts auf 1082.

<sup>3</sup> Anna Comn. V, Malespini 67. — Guilt app. 274 giebt Roberts Deer (wahrscheinlich übertrieben) auf 6000 Reiter und 30,000 Fuße ganger an. Gaufr. Malat. III, 37. Roms Einnahme fallt auf ben

ber Unnaberung bes Berzogs unterrichtet, zog mit bem 1081. größten Theile feines Beeres nach bem oberen Stalien; Ros bert aber lagerte biei Tage am tuskulanischen Wege, mahr= fcheinlich um bie Gefinnungen ber Romer gu erforfchen. In ber Racht vom britten zum vierten Tage überflieg ein Theil feines Beeres die Mauern nahe beim Thore bes heis ligen Laurentius; und ehe bie Burger Bertheidigungsans stalten treffen konnten; ja ehe sie ben Einbeuch bemerkten, hatten bie Normannen ben Papft befreit und jubelnb zum lateranischen Palaste geführt. Beschamt und erzurnt über biefen Ausgang, erhuben Die Romer brei Lage nachher uns erwartet neue Fehbe und bie Normannen geriethen in große Befahr, bis eine burch fie angestiftete Feuersbrunft! fich vom colifchen Berge und bem Lateran, bis jum Rapitol furchtbar verbreitete, und angftliche Gorge um ben Berluft aller Guter, bie Einheit und Ausbauer ber angreifenben Römer ftorte. Runmehr migbrauchten bie Normannen ihre Ueberlegenheit auf eine fo arge Beife jum Plunbern, Morben und jeglichem Frebel, bag Gregor VII, ob er gleich in biefem Mugenblicke bie Uebel ju minbern ftrebte, als mittels barer Urheber von neuem außerst verhaßt warb und beshalb Robert zuerst nach Benevent, bann nach Salerno folgte.

Während ver Abwesenheit seines Vaters, hatte Boes mund Joannina eingenommen<sup>2</sup>, dann aber vorsichtig sein

The range in the real rest to the man

Mai 1084 nach Nortm. chron. Wenn aber Robert schon 1082 zurückstehrte, was that er benn bis 1084? Nach Cola Aniello Pacca bet Pellicia I scheint Roger erst 1082, und bann auch 1084 in Rom gewessen zu senn. Simone de Leontino sest (301) bie Einnahme auf 1083.

<sup>1</sup> Donatus de Roma veteri et nova IV, 8, p. 489. Order. Vit. 643. Man baute sich ums Marsselb und gegen die Tiber zu wieder an. Renazzi 16. Columpna mare 352—354. Vendettini 95. Leo Ostiens. III, 53.

<sup>2</sup> Anna Comn. V, 107 und Murat, ann. segen bies auf ben Mai 1083; aber bie Hist, Sicula 773, Roger Hoved. 710 und Suger vita Ludov. VI, 288 behaupten: Boemund habe Mexius an bem Tage

1088: Lager befestigt und bas Deer, welches sich durch griechliche Ueberläufer taglich verstärkte, fleißig geubt. Much Merius ber mit feiner Macht herbeizag, wollte keinwentscheidenbes: Treffen magen, sondern Die Goltaten durch kleine Scharmubel zu größeren Rampfen vorbereiten; bald aber ward er kühner und verließ sich auf geheime Unschläge melche zu feinem Unglud an Boemund verrathen wurden Breimal griff er an, und zweimal wardier, hauptsächlich burch bie Ueberlegenheit ber normannischen Reiterei aus bem Felbe geschlagen; Boemund eroberte Pelagonia, Trikala und bes lagerte Laviffa, madin eilte Allerius, beffen Thatigfeit mit ber Gefahr wuchs. Aber obgleich Boemund bier in einer britten Schlacht nicht, fo entscheibend siegte, als in ben beis ben ersten, weil ber Raifern burch einen gelegten Sinterhalt in beffen Lager ieinbrach zuso hatten fich boch mahrscheinlich bie Folgenigegen Alexius gewondt wenn es ihm nicht ger lungen mare, manche, ohnehinamit ber Lange und ben Bes fcmerben bes Rriegesbungufriedene Grafen im Boemunben Heere burch Unterhandlungen, Versprechen und Geschenke ju gewinnen Sie verlangten, bag ihr Berhaltnis iguns stiger gestellt und ihnen Gold ausgezahlt werbe it bennebie Beit des unentgelblich zu leiftenben Lehndienstes mochte langfte verflossen, ober eine fo bestimmte Abhangigfeit wom Robert Buiskard micht seinmal anerkannt fenn. om Manchenendlich wunschten wohl lieber einen Raifer jum Lehnsberren, mals einen Mann ber vor kurzem: noch burchaus ihres Gleichen, und nur durch ihren Beiftand fo boch gestiegen war. Diese 1084. Stimmung, Mangel an Lebensmitteln im normannischen

1084. Stimmung, Mangel an Lebensmitteln im normannischen Heere und der Umstand, daß der, ohnedies verwundete Boemund zu seinem Vater eilen mußte, machte esomögelich, daß Alexius wiederum vorrücken und Kastorea erobern konnte.

42's am ibren, litten, Miften open Alifea James, filish ned Larres

a sourcelle

geschlagen, mo Robert, die Komer besiegte. Wilken Histor, Commer endlich hat ben Wai 1082, and man der besiegte.

<sup>1</sup> Mach Anna Comn. V, 115; VI, 123-127-1-11-1

Defto eifriger bereitete Robert einen zweiten Bug, nahm 10852 Buthrotum ein und hoffte Korfu; bas von ihm abgefallen war, ju bezwingen. Die venetianifch griechische Flotte ber siegte zwar, nachdem siendas Ueberfegen von Stalien nicht bindern gekonnt, zweimatobien Rormannent, marb laber bann in ihrer folgen Gicherheit von Robert überfallen und ganglich geschlagens Rorfu tambbne Dube in feinen Ges! walt und täglich wuchsen, feine Hoffnungen, als bofe Krantheiten das heer ergoffen?, benennauch Robert int zweiund fechzigsten Sahre-feines Allters Namo 17tenu Bulius : 1085 Getal. laget. 11 Sein Tob berregte bie größten Besturzung pa Reiner bachte mehr and Grobern, Gebete nut! an bie reigene Reted tung; na anstatt auf ben größeren Schiffen unach Stalien? ficher hinüber zu fegeln ji verbrannte man biefe in fleinmus thiger übereilter Berzweifelung, und entschlüpfte furchtsam ben Gefahren auf ben kleineren: Dorrhachium wurde ben Griechen jego verrathen, und follsch, Werius fein Reich mehr burch bas Unglud: und Ungeschick ber Feinde? als burch eigene Kraft befreit; Roberts Macht hingegen, welche genügt hatteg gleichzeitig zwei Ralfer zu besiegen gerfiel? burch ben Unfrieden feiner Sohne. Boger Burfa wollte, mit Bulfe feiner Mutter Sigelgantal, ben alteren Bruber. Boemund gang von der Erbschaft ausschließen meil er nicht ebenburtig fen jund ba jener Nachgeborene bie Gunft feines Dheims Roger burch Abtretungen in Ralabrien gewann, fo mußte Boemund sich mit Dria, Tarent, Sybrunt und Add now provided the Court of the Court was the

nach Anonym: Barens: 112 377 - 26 Supility 306 Supility 306 Supility

<sup>2</sup> Johannes Columpna 354b. And mark market in a contract

ab: er starb am 9ten September 1084 nach Gaufred. Malaterra III, 42; am 18ten, 19ten, 20sten ober 21sten Julius 1085 nach Lupus Protospl., Nortm. chr., Hist. Sicula 773. Apud Casiopam insulam. Dandolo 252. Alber. 130. Pagi zu 1085, c. 9 entscheibet sich sir ben 17ten Julius. Er liegt begraben in Benosa. Swinburne I, 510, 517. Stollberg III, 1631.

- lungen. Hiedurch und weil Boemund und sein Nesse Tankred das Kreuz nahmen, wandte sich das Uebergewicht normannscher Macht von der alteren Linie Robert Guiskards, zu der jüngeren Rogers von Sicilien; andererseits aber ward dieser durch den Verlust von so vielen Kampsern dergestalt geschwächt, daß ihm zur Unterwerfung widerspenstiger Orte, insbesondere Kapuas, die papstliche Vermittelung so notthig als nüglich war. Als um dieselbe Zeit die Macht König Koncads in Italien sand und die seines Vaters, Kaiser Heinrichs IV, wiederum stieg, mußte Urban dem zweiten mehr als se daran gelegen senn, Rogers Ansehen aufrecht zu erhalten und seine Freundschaft sur den römischen Stuhl zu verstärken. Deshalb ertheilte er ihm am sünsten Inlins
- 1098. 1098 einem Freibrief?, daß er keinen Gesandten ohne des Grafen Beistimmung nach Sicilien senden werde, und ihm die Entscheidung überlasse, welche Bischose er zu allgemeisnen Kirchendersammlungen senden und welche er zum Dienste des Reiches zurückbehalten wolle.
- OreizehniJahre nach dieser Erhöhung seinet geistlichen 1111. Rechte, im Jahre IIII; starb Graf Roger I, und ihm folgte sein Sohn gleiches Namens pwelcher (als im Jahre 1127 mit Wilhelm, bem Enkeln Robert Suiskards bessen Stamm ganz ausstarb) die Freither getheilten Besitzungen in seiner Hand vereinte. Sehr wohl erkannten alle noch

<sup>1</sup> Order, Vit. 764. Gaufred, Malaterra IV, 27.

Baronius hat in den Annalen und in dem Werke de Monarchia Siciliae mit vielem Scharssinne die Gründe entwickelt, warum die Urstunde, so wie sie spat erst vorgebracht ward, falsch senn musse. Was wim den Vert aufnahmen, beruht auf dem Zeugnisse von Malaterra IV, 294 wiewohl es zweiselhaft bleibt, ob nicht Manches erst von Anaklet bewilligt wurde. Gewiß hat man im 12ten und 13ten Jahrshunderte sehr selten danach verfahren und sich nie auf ein unzweiselshaftes Recht berusen.

<sup>3</sup> Chron. Cavense 914. Cassin. monach. Giann. X, 10. Grimaldi XVI, 132. Pagi zu 1127, c. 1. Bir übergehen bas Ginzelne.

unabhanaigen Barone und Stabte, bag fich bie Gefahr fur 1111. fie theils burch bie fo verftartte Dacht, theils burch bie Perfonlichfeit Rogers II verdoppele, Gine bobe Geffalt, ein fefter, ja finfterer Blid und eine gewaltige Stimme funbigten in ibm ichon ben Berricher an, beffen Ernft fich mur fur einen engeren Rreis in Freundlichkeit vermanbelte. Er war orbentlich in ben Geschaften, punttlich im Bablen, treu im Salten aller Buficherungen, und hafte nichts fo febr wie Lugen. Er verftanb, je nachbem es notbig ers fchien, fomobl rubig fremben Rath anguboren, ale auch fchnell und aus Grunden au entscheiben. Die riff ibn feine raftlofe Thatigfeit ju Uebereilungen bin, nie beberrichte ibn Freude ober Schmerg bis gur ichablichen gabmung feiner Rrafte: und wenn er fich in bem Berbaltniffe au ben Deibern freier geben lieft, fo mar er in allen Dingen, melde fich auf offentliche Ungelegenheiten bezogen, boppelt ftreng gegen fich und Unbere. Biele nannten bie Urt und Beife wie er Berbrechen bestrafte, Graufamfeit, und es lagt fich nicht laugnen, bag feine Sarte bisweilen ju fcbroff beraus trat und faft mehr burch Gelbgier als burch Gerechtigfeits: liebe berbeigeführt zu fenn fcbien; auf ber anberen Geite fonnte aber bas neu gegrundete Reich vielleicht nur baburch aur Ordming und Ginigfeit gewoungen und vor Auflofung bemahrt merben, bag fich Rurcht ber Liebe gugefellte,

Gegen biefes ihr neues Oberhaupt suchten und fanten alle Ungufriedenne ihren Berbünderen an Papif Jonorius II, 1127, weicher sich darüber beichwerte: daß der Graf mehre, früher von Boeinund bem römischen Stuhle zur Obhut anvertraufe Orte beiget, teinewags die Beleinung nachgesucht und Salerno und Amasse als Gigenthum behandelt babe, obegleich diese Stadte seinem Borsaben früher nicht einmal als Eehen überlassen worden. Boger machte hierauf Anservietungen manchertei Art; sie schienen aber dem Papise um so weniger genügend, da Robert von Kapua, Grimoalb

<sup>1</sup> Alex. Telesinus I, 12.

mit ihm verbundene Barone, einstimmig behaupteten!: Roger sey nicht im Stande sein Reich zu vertheidigen. Deshalb sprach Honorius kuhn den Bann über diesen aus und sicherte jedem, der im Kriege wider ihn umkomme, Vergebung aller Sünden, jedem welcher beichte und am Leben bleibe, Vergebung der Halfte seiner Sünden zu. So durch Glauben und Hossnungen gestärkt, rückte das heer des Papstes und der Verbündeten in Apulien ein: allein Roger hielt sich, jede Schlacht vermeidend, in kesten Plätzen und auf hohen Bergen; dis der Mangel, die Hitze des Sommers, und das Ausbleiben des Soldes alle Niederen unzufrieden machte und die Vornehmeren nicht minder des Krieges überdrüßig wurden. In seinen Erwartungen getäuscht, berief Honorius nunmehr selbst den Grafen nach

Benevent und belehnte ihn am 22sten August 1128 (gegen Entsagung der Amsprüche auf Benevent und Kapua<sup>2</sup>, mit Apulien und Kalabrien. Nach dieser Ausschnung mit dem bedeutenbsten seiner Feinde, konnten die minder mächtigen Barone dem Grafen Roger nicht länger widerstehen, sonz dern mußten eidlich und bei Bermeidung harter Strase verssprechen<sup>3</sup>: sie wollten Friede halten, Niemand berauben, Reisende und Kausseute nicht beunruhigen, Geistliche ehren und Uebelthäter vor Gericht stellen

Die Benennung eines Großgrafen, welche Roger bisher führte, erschien seinen Freunden und Berwandten nunmehr viel zu gering für den Inhaber so großer und schöner Länder; sie behaupteten, er sey durch seine Macht und Trefflichkeit berechtigt und verpflichtet, nach dem Beispiele früherer Beherrscher Siciliens, den Königstitel anzunehmen. Diesem Borschlage war Roger keineswegs abgeneigt; doch schien es ihm nothig, vor dem Ergreisen weiterer Maaß=

T-cools

<sup>1</sup> Dandolo 273.

<sup>2</sup> Bonon, histor, misc, Cassin, monach, Falco Benev.

<sup>3</sup> Alex. Telesin, I, 21.

regeln, einige ber erfahrensten Geiftlichen und bie angesehensten unter den Baronen barüber zu horen. Sie entschieden auf einer Berfammlung in Salerno ganz feinen Bunfchen gemäß. Jest blieb nur bie Frage ubrig: ob man ben Papft werde fur ben Plan gewinnen konnen, ober ob (im Fall jener widersprache) Roger sich die Krone aus eigener Macht auffeten folle? Ehe hierüber bas Nothige versucht und ein fester Entschluß gefaßt war, anberten sich, nach bem Tobe Honorius II, Die Berhaltniffe gang zu Gunften 1130. ber Normannen. Anaklet namlich, welcher fah bage fein Gegner Innocenz außerhalb Italien obsiege, mußte Rogern als seine machtigste Stute betrachten; und wiederum war dieser entschlossen ihm auf alle Beise beizustehen, sich Da= für aber auch so viele Bortheile auszubedingen, als nur immer möglich fen. Deshalb erneuerte Unaklet nicht bloß bie fruhere Belehnung, fondern behate fie auch auf Rapua und Neapel aus; er überließ Rogern bie Besetzung aller Bisthumer und Abteien, erkannte ihn endlich als Konig an, und bevollmächtigte einen Rarbinal um feine Stelle bei Deffen Rronung zu übernehmen. Lauff fin ein moi moines

Nunmehr berief Roger alle Prälaten und Cohnsmannen um Weihnachten 1130 nach Palermo und Alle traten, nach wiederholter Prüfung seiner Ansprüche und seiner Würdigkeit, der früheren Entscheidung ihrer Genossen bei bul Eben so ungetheilt, nur noch lauter war die Beistimmung und Freude des Volkes, welches sich selbst wichtiger sühlte, indem man seinem Beherrscher eine höhere Würde beitegte. Mit der größten Pracht ward Alles zur Krönung vorbereitet, aus ganz Sicilien strömten theilnehmende Zuschauer

37

ickkerer Arberricher Sich

Buch XI die Einteitung und Dufresne zu Cinnamus 146. Die Erzählung des Tertes, welche zwei Berathungen, aber nicht zwei Kronungen annimmt, scheint mir am wahrscheinlichsten. Siehe Falco Benev. Cassin. monach. Romuald. II, zu 1130. Alexander Telesin. II, 1. Pagi zu 1130, c. 29. — Meo appar. 353 nimmt auch nur eine Kronung an.

1130, herbei. Den feierlichen Bug nach der erzbischöflichen Kirche eröffneten glanzend geharnischte Ritter auf reich geschmuckten Pferben, bann folgte bie gesammte Dienerschaft in lauter Seide gekleidet, zulett wogte das Bolk, bessen Put zwar minder reich, aber besto mannichfaltiger und phantastischer erschien. Der Kardinal salbte den König, der Fürst Robert von Rapua sette ihm die Krone auf. Nach Beendigung ber geiftlichen Sandlungen zog man in ben Palast zuruck, beffen Banbe überall mit reichen Tapeten bekleidet, und bessen Kußboben und Soller mit bunten Teppichen belegt waren. Bei bemi bierauf folgenden Mahle, mar bas Ge= rathe ber ersten Tische wo nicht golden, doch vergolbet, und felbst für alle Geringeren batte man fo geforgt, bag Reinem irgend etwas an biefem Festtage gu fehlen fchien.

Gunftige Stimmungen welche auf biefe ober abnliche Beife entstehen, bauern jedoch selten lange ober allgemein fort; auch war ber neue Konig ein Mann von folchem Ernst und solcher Rraft, daß er nicht bloß seine unzweifel= haften Rechte gegen jede Willfur der Barone geltend machte; sondern auch seine Unspruche über alles frühere Berkommen hinaus steigerte und bie nicht ausbleibenben heftigen Wider= fpruche, felbst an Grafen und Baronen mit Einziehung ber Guter und Gefangenschaft, ja mit Blenbung ber Augen Um biefe, an ihren Bermandten ausgeubten Ge= waltthaten zu rachen und einem abnlichen Schicksale zu entgehen, erhoben Rainulf von Avellino, Robert von Kapua, Sergius von Neapel nebst mehren Underen', offenen Krieg

1132, gegen ben Konig. Um 25sten Julius 1132 kam es bei Nuceria zu einer Schlacht, welche Roger, bes tapferften Widerstandes ungeachtet, verlor. Unstatt biese Bortheile ununterbrochen und mit ber hochsten Unstrengung zu ver= folgen, begaben sich Rainulf und Robert in ber Hoffnung nach Rom, vom Papste Innocenz und Kaifer Lothar die

<sup>1</sup> Außer ben oben genannten Quellen ju 1132, siehe Dufresne gu Cinnamus 142. Chron. Cavense 924. Chron, fossae novae 868.

nachbestaffichte Unterstützung zu erhalten. Diese konnten 1132, aber bamals nicht einmal Anaktet auß der Stadt vertreiben, wie vielt weniger im sthölichen Kaleine nettschende einwirten. Auch hatte König Roger inzwischen ein neues Here von Ehrsten mit Bereits alles Berlorenen wieder gewonnen. Mit Hille der im dereits alles Berlorenen wieder gewonnen. Mit Hille der im Apulien und Sciellien bie Entstehung einer großen Racht in Apulien und Sciellien bebenklich erschien), stührten Kainulf und Wobert zwar noch einige Sahre bie Kebbe fort; weil ihnen aber troß aller Anstrengung und Kusbauer, das Glück unsgluntig blieb, eilte Rodert im Jahre 1136 nach Deutsch zugenstätzung und Kusbauer, das Glück unsgluntig blieb, eilte Rodert im Jahre 1136 nach Deutsch zu einer erbeit vom Kaler Lothar das Berefprechen: er werede den unterbrückten apulisischen Baronen und dem rechtsmäßigen Papfte Innocenz, gegen Roger und Anaktet mit einer aroßen Racht au höufte kommen.

# 3 weite Beilage.

the first the parties?

the second the second second second

and the contract of the contra

and the second of the second o

and the state of t

with the same

Die Legende von der heiligen Lanze zu Antiochien.

Uuf dem Zuge welchen die Christen unter Unführung des frommen Herzogs Gottfried von Bouillon, des Grafen von Toulouse und anderer Fürsten antraten, um das heilige Land und Terusalem aus den Händen der Ungläubigen zu befreien, gelangten sie nach Antiochien und belagerten die Stadt. Nach sieben Monaten sah man jedoch noch keinen Erfolg: die Angrisse der Feinde, der Mangel an Lebenst mitteln und ein surchtbares Erdbeben erzeugten große Noth im Lager der Christen.

Es war daselbst unter ihnen Petrus, ein Pilger, arm und geringer Herkunft, aber fromm. Er konnte weder lesen noch schreiben; doch das Vaterunser, den Glauben, das Gloria und das Benediktus betete er mit einsachem Sinne, wie man es ihm gelehrt hatte. Einsam ruhte dieser einst in seinem Zelte und rief in schlassoser Nacht, von großer Furcht bedrängt: "Herr hilf, Herr hilf!" — Da traten zwei Männer zu ihm mit leuchtenden Kleidern: der ältere hatte einen langen braunen Bart und schwarze durchdrinz gende Augen; der jüngere war schlanker, man mochte sein Antlitz mit keiner anderen Bildung vergleichen. Tener aber hub an: "ich bin Andreas der Apostel, fürchte dich nicht, sondern solge mir nach." Der Pilger stand vom Lager auf, iene beiden gingen voran zur Kirche des heiligen Petrus.

3mei gampen brannten nur in bem weiten Gewolbe, und boch mar es fo bell wie am Mittage. Der Apoftel fprach: "warte ein wenig," und ging binmeg. Detrus feste fich an eine Gaule auf bie Stufen, welche vom Dittag ber jum Sochaltare fuhrten; ber jungere Begleiter ftanb in ber Kerne, auch an ben Stufen bes Mitars. Dach einer Beile fam ber beilige Unbregs aus ber Tiefe bervor, trug eine gange in ber Sant und fprach ju Detrus: "fiebe, mit biefer Bange ift bie Seite geoffnet worben, aus welcher bas Seil gefloffen fur alle Welt. Gieb Acht, wo ich fie verberge, bamit bu fie nach ber Ginnahme Untiochiens bem Grafen von Zouloufe nachweifen tonneft; gwolf Danner muffen graben, bis man fie finbet. Jest aber verfunbe bem Bifchofe von Pun: er moge nicht ablaffen von Ermabnung und Gebet, benn ber herr fen mit euch Mllen." 218 ber Upoftel fo gefprochen, fuhrte er mit feinem Beglei: ter ben Pilger über bie Mauern ber Stadt gurud in fein Belt. Diefer aber magte nicht zu bem Bifchofe zu geben und bas Gefchebene ju ergablen; fonbern jog nach Roja um Lebensmittel zu fammeln. Da erfchien ihm um bie Beit wenn ber Sahn jum erften Male fraht, am erften Zage ber großen Raften, wieberum ber Upoftel mit feinem Begleiter; ein beller Glang fullte bas Bimmer, Jener fprach: "Petrus, fchlafft bu?" Petrus antwortete: "nein, Berr, ich fchlafe nicht." - "Saft bu gethan was ich bir befohlen?" fragte Andreas weiter. "Ich habe mich ge= fürchtet (erwiederte ber Pilger), benn ich bin arm und gering, Reiner wird meinen Borten glauben." Da fprach ber Apostel: "weißt bu nicht, wie bie Armen und Geringen bas Reich Gottes erwerben, und hat euch nicht ber Berr ausermablt jur Erlofung feines Beiligthumes? Giebe bie Beiligen felbft mochten ben Simmel verlaffen und Theil nehmen an eurem Beginnen. Gebe bin und thue was ich bir geheißen!" - Petrus gogerte noch immer, er wollte gen Eppern fegeln; ein Sturm marf ibn gum Banbe gurud; er ertrantte. Babrend beffen mar Untiochien eingenommen

burch Sulfe driftlich gesinnter Bewohner: aber ein neues Beer ber Turken belagerte nunmehr die Kreuzfahrer, und größere Roth entstand als je zuvor. Da erschienen jene zwei zum britten Dale bem Pilger, und ber Apostel sprach: "Petrus, Petrus, bu hast noch nicht verfundet mas dir vertraut worden!" Dieser aber sagte: "o Berr, erwähle einen Beiferen, einen Reicheren, einen Ebleren; ich bin unwurdig folder Gnabe." - "Der (antwortete ber Bei= lige) ift wurdig, welchen ber herr erwählet; thue mas bir befohlen ward, bamit die Krankheit von bir weiche." -Ernst war des Apostels Blick, mild aber und wie von himmlischem Lichte umflossen bas Untlig feines Begleiters. Da faßte Petrus Muth und fprach: "wer ift bein Begleiter, der noch nimmer gesprochen bat? zu dem mich aber Liebe hinzieht und Gehnsucht, ber mein Inneres lofet von jedem Zweifel, der meine Geele fullt mit Bertrauen und himmlischer Rube." Der Apostel antwortete: "bu magst ihm nahen und feine Fuße kuffen." Petrus trat hinzu und kniete nieder; ba fah er blutige Male an ben Fußen, cr fiel auf sein Angesicht und rief: "mein herr und mein Gott!" - Es breitete Chriftus über ihn bie Sande, und verschwand.

Der Pilger verkündete das Gesicht. Zwölf Männer gruben vom Morgen dis zum Abend, da zeigte sich die Lanze. Durch ihre Wunderkraft gestärkt siegten die Christen über alle Feinde, und die Erzählung ist ausbewahrt worden, damit ein kindlich Gemuth sich an dem erbaue, was den Verständigen dieser Erde verborgen ist.

#### Dritte Beilage.

1. 1 1 11 11 1

Stammtafeln ber driftlichen Berrscher in Sprien und Palastina.

#### I. Ronigreich Serufalem.

Bugo Graf von Rhetel. Eustathius II von Boulogne. Melusine. 3ba von Lothringen. 3) Balduin II. Hodierna. I) Gottfried. 2) Balduin I. + 1118. + 1131. Herebrand v. + 1106. perges. Manasses von Hobierna. 4) Melifende. Glife. Raimund II Berges, Statt= Boemund II +1160. v. Tripolis. halter während Fulko von Unjou. von Untiochien. Balduine III + 1143. Minderjahrigt. Balbuin III. 6) Umatrich. + 1173. + 1162. a) Ugnes von Obessa. b) Maria Komnena. 7) Balduin IV. 10) Ifabelle. 9) Sibylla. **† 1185**. + 1190. a) humfried von Toron. a) Wilhelm v. Montferrat. b) Konrad von Montferrat. b) Guibo von Lufignan. c) heinrich von Champagne. 8) Balbuin V. + 1186. d) Umalrick von Lusignan. + 1205. 12) b. Maria. 15) c. Alifa. Melufine. 11) d. Amalrich. + vor bem Bater. Johann von Sugo v. Bu= Boemund IV Brienne. signan. v. Untiochien. Maria tritt ihr 16) Beinrich. 18) Ifabette. 13) Jolante. Recht ab an - Heinrich v. Antiochien. Raiser Friedrich II. 17) Sugo. 20) Rarl v. 19) Sugo III. Unjou. 14) Ronrab. 21) Beinrich.

#### Stammtafeln.

#### II. Fürstenthum Untiochien.

Robert Guisfarb.

1) Boemund I. + 1110.

Emm

Konstanze.

Markgraf Withelm.

3) Boemund II. + 1131. Etifa von Jerusalem.

2) Tankred. + III2. Cacilie, siehe Tripolis.

- 4) Ronftange.
- a) Raimund von Poitou. + 1149.
- b) Rainald von Chatillon. + 1187.

Boemund III. + 1201.

Raimund, stirbt 1200 vor -

7) Boemund IV. + 1233.

6) Rupinus.

8) Boemund V. + 1251.

9) Boemund VI. + 1274. Beinrich.

#### III. Graffchaft Ebeffa.

- 1) Balbuin I von Jerufalem.
- 2) Balbuin II von Jerusalem.
- 3) Joscelin I von Courtenay. + 1131.
- 4) Joscelin II.
- 5) Joseelin III. + 1158, bessen Schwester Ugnes heirathet den Konig Amalrich von Terusalem.

### Stammtafeln.

## IV. Grafschaft Tripolis.

Pontius, Graf von Toulouse.

1) Raimund I. + 1105.

Wilhelm.

3) Bertranb. + 1112.

2)-Withelm.

4) Pontius. Cacilie, Tankreds Wittwe.

5) Raimund II. + 1152. Hobierna, Balbuins II Tochter.

6) Raimund III. † 1187.

### V. Patriarchen von Serufalem.

| Simeon II,<br>Urnulf                                   | 1094.<br>1099.<br>1099.          |     | Mulayer                                       | 1145.                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Daimbert<br>Ebremar<br>Gobelinus<br>Urnulf<br>Garniund | 1102.<br>1107.<br>1112.<br>1118. | . * | Umalrich of<br>Umerich<br>Heraklius<br>Albert | 1157.<br>1180.<br>1191. |

Beld

) åfti

Friedr

Frbrich v Hoegard.

jo von Schaer Heim

25.

oder Judit Eiserne m.

Tochter Bened. Petr

Naria. Deinrich II hringen u. Deinrich

12

711 11

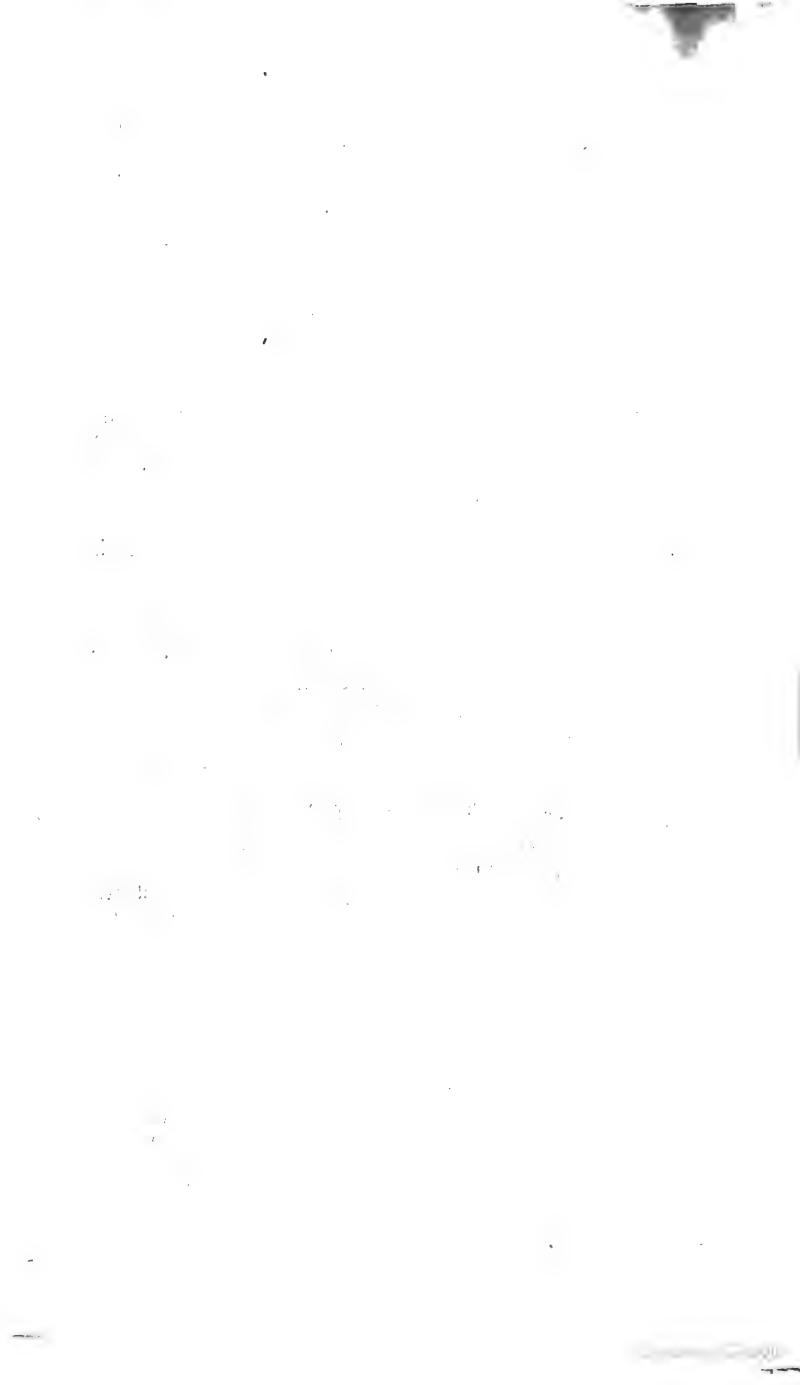

e: e Beila e der Hol vite Hälft

#### Friedrich II

- .. Konstanze von Uro
- 2. Solante von Jerufe
- 3. Ifabelle von Engl
- 4. Blanka von Anglar
- 5. Mathilbe von Antiock
- 6. Eine eble Deutsche.
- 7. Ungenannte.

5. 7. nfred 232. 9. Friedrich vo 15. Anna 16. Gel= 17. Sohn Antiochien stirbt jung vaggia Graf Thomas Margarethe Caje 66 von Acerra um 1239? Enzelinvon 1.: tana u. Aguino. Romano. rir von pen. ta von

lino

8.

Konrad Beatrice Lancia

31

Friedrich.

## Fünfte Beilage.

Regententafeln zur Geschichte ber Sobenstaufen.

## I. Papfte.

| 1) Paschalis II gewit. 1099               | Paschalis III stirbt 1170 |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| ftirbt 1118                               | Kalirtus III bis 1178     |
| stirbt 1118<br>2) Gelasius II stirbt 1119 | Innocenz III bis 1180     |
| (Gregor VIII Gegen=                       | 12) Lucius III 1185       |
| papst 1118 - 1121)                        | 13) Urban III 1187        |
| 3) Kalirtus II 1124                       | 14) Gregor VIII . 1187    |
| 4) Honorius II . 1130                     | 15) Klemens III . 1191    |
| 5) Innocenz II . 1143                     | 16) Colestin III 1198     |
| (Unaklet Gegenpapft                       | 17) Innocenz III . 1216   |
| (Unaklet Gegenpapst 1130—1138)            | 18) Honorius III . 1227   |
| 6) Colestin II 1144                       | 19) Gregor IX 1241        |
| 7) Lucius II 1145                         | 20) Colestin IV 1241      |
| 8) Eugen III 1153                         | 21) Innocenz IV . 1254    |
| 9) Unastasius IV . 1154                   | 22) Alexander IV . 1261   |
| 10) Habrian IV . 1159                     | 23) Urban IV 1264         |
| 11) Alexander III . 1181                  | 24) Klemens IV . 1268     |
| Gegenpapste:                              | •                         |
| Biftor IV 1159—1164                       | •                         |
|                                           |                           |

#### II. Raifer.

| A. Romisch = | beut | sthe. | Rai | ifer. | 4) | Ronrad    | Ш  |   | 1152 |
|--------------|------|-------|-----|-------|----|-----------|----|---|------|
| 1) Beinrich  | IV   | ftir  | bt  | 1106  | 5) | Friedrich | I  |   | 1190 |
| 2) Heinrich  | V    |       |     | 1125  | 6) | Heinrich  | VI | • | 1197 |
| 3) Cothar    |      |       |     | 1137  | 7) | Philipp   |    |   | 1208 |

| 588 Reg                                                                                    | ententafeln.                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8) Otto                                                                                    | 50 5 Andronikus I . 1185 6 Sfaak II Angelus 1195 7 Alexius III 1204                                             |
| 1247 - 1256                                                                                | C. Lateinische Kaiser in Konftan=                                                                               |
| 10) Konrad IV 12<br>Richard 1257—1271                                                      | 54 tinopel.                                                                                                     |
| Ulfons 1257—1284                                                                           | 1) Balbuin I 1204—1205<br>2) Heinrich                                                                           |
| B. Griechische Raiser.                                                                     | 3) Peter v. Courtenan 1218                                                                                      |
| 1) Alexius I 1081—11                                                                       |                                                                                                                 |
| 2) Johannes I bis 11<br>3) Emanuel 11                                                      | 43 5 Sohann                                                                                                     |
| m.                                                                                         | Konige.                                                                                                         |
| A. Bon Danemark.                                                                           | 6) Johann 1216                                                                                                  |
| 1) Harald IV stirbt 10<br>2) Kanut IV d. Heilige 10                                        | 80 7 Heinrich III . 1272                                                                                        |
| 3) Dlav III 10                                                                             | 95 C. Von Frankreich.                                                                                           |
| 4) Erich I 11<br>5) Nikolaus 11                                                            | 05 1) Philipp I 1060—1108                                                                                       |
| D) Nifolaus 11                                                                             | 34 2) Ludwig VI bis 1137                                                                                        |
| 6) Erich II . : . 11<br>7) Erich III Lamm 11                                               | 37 3) Ludwig VII . 1180<br>47 4) Philipp August 1223                                                            |
| Sueno IV 11                                                                                | 47 4) Philipp August 1223<br>57 5) Ludwig VIII 1226                                                             |
| und Kanut V. 11                                                                            | 56 6) Ludwig IX . 1 1270                                                                                        |
| 9) Waldemar I . 11                                                                         |                                                                                                                 |
| 10) Ranut VI                                                                               | 02 D. Von Neapel.                                                                                               |
| 11) Waldemar II 12<br>12) Erich IV 12<br>13) Abel 12<br>14) Christoph 12<br>15) Erich V 12 | 41 1) Robert Guiskard ft. 1085                                                                                  |
| (2) Erich IV 12                                                                            | 50 2) Roger I v. Sicilien 1111                                                                                  |
| 13) Ubel 12                                                                                | 52 3) Roger II (König) 1154 59 4) Wilhelm I 1166 86 5) Wilhelm II 1189 6) Heinrich VI 1197 7) Friedrich II 1250 |
| (4) Christoph 12                                                                           | 59 4) Wilhelm I 1166                                                                                            |
| (5) Erich V 12                                                                             | 86 5) Wilhelm II 1189                                                                                           |
| and the second                                                                             | 6) Heinrich VI . 1197                                                                                           |
| B. Von England.                                                                            | 7) Friedrich II 1250                                                                                            |
| 1) Wilhelm II 1087—11                                                                      | DU Mantred 1200                                                                                                 |
| 2) Heinrich I bis 11<br>3) Stephan 11<br>4) Heinrich II Planta=                            | 35 9 Rarl I 1285                                                                                                |
| Olephan 11                                                                                 | E. Von Portugal.                                                                                                |
| genet ' 11                                                                                 | 89 1) Heinrich 1095—1112                                                                                        |
| 5) Richard Lowenherz 11                                                                    |                                                                                                                 |
| origino contempera 11                                                                      | 2) anjunto 1 1100                                                                                               |

| Regente                                | entafeln. 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) Sandyo I 1212                      | 4) Sancho III 1158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4) Alfons II 1223                      | 5) Alfons III 1214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5) Sancho II 1248                      | 6) Heinrich I 1217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6) Alfons III 1279                     | 7) Fertinand III . 1252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>o</u> at   one m 1210               | 8) Ulfone X der Weise 1284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F. Bon Spanien.                        | <u>oj</u> atjonox vit zbitje 1204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a) Aragonien.                          | G. Bon Ungern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1) Petrus I 1094-1104                  | 1) Roloman 1095—1114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | 2) Stephan II 1131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2) Alfons I 1134<br>3) Ramiro II 1137  | 2) Crepout II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4) Petronella und Rai=                 | 3) Bela II 1141<br>4) Geisa II 1161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | 4) Sena II 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 5) Ladislav II 1162<br>6) Stephan III 1162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | b) Stephan III . 1162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6) Petrus II 1213                      | 7) Stephan IV . 1173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7) Jakob I 1276                        | 8) Bela III 1196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b) Kastilien.                          | 9) Emerich 1204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1) Afons I 1072—1109                   | 10) Ladislav III 1205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2) Urrafa 1126                         | 11) Andreas H 1235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3) Alfons II 1157                      | 12) Bela IV 1270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IV. Patriarcher                        | r von Aquileja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1) Ulrich wird Patriarch 1085          | 6) Peregrinus II . 1195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2) Gerhard 1122                        | 7) Fulcher 1204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 Peregrinus I . 1132                  | 8) Bertold 1218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4) Ulrich II 1160                      | 9) Gregor 1251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4) Ulrich II 1160<br>5) Gottfried 1182 | (Rubeis append, 61.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u>o</u>                               | (Rubers append. or.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V. Erzl                                | oischofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a) Bon Bremen.                         | b) Von Genua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1) Gumbart 1101 1104                   | 1) Ayrabus 1099—1117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2) Friedrich 1123                      | 2) Otto 1123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3) Abalbert 1148                       | 3) Siegfried 1130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4) Hartwich I 1168                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5) Balbuin 1178                        | 5) Hugo 1188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6) Sieafried 1184                      | 4) Syrus 1163<br>5) Hugo 1188<br>6) Bonifaz 1203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7) Hartwich II 1208                    | 7) Otto 1239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2) Friedrich                           | 8) Johann Cuturno 1253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9) Gerhard. Gr. v. Lippe 1257          | The second secon |
| 10) Hildebold 1257                     | 9) Walter da Vezano 1276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (Roller Gesch. von Bremen III, 212.)   | (Ughelli It. sacra IV, 847.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| o) Von Koln.                            | 10) Albert                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1) Siegewin bis . 1089                  | 11) Burchard 1235                      |
| 2) hermann Graf von                     | 11) Burchard 1235<br>12) Wilbrand 1252 |
| Nordheim U                              | 13) Rudolf 1260                        |
| 13) Friedrich Markgraf                  | 14) Rupert 1266                        |
| von Friaul 1128                         | (Beng Gefch. von Magbeburg:)           |
| 4) Bruno Graf von                       | to the property of                     |
| 7201tenau 1137                          | e) Von Mailand.                        |
| 5) Hugo Graf von                        | 1) Arnulf III 1093—1097                |
| Sponheim 1137                           |                                        |
| 6) Arnold Graf. von                     | 3) Groffulanus 1102—1112               |
| Gelbern 1151                            | (4)   Fordanus 1120                    |
| 7) Arnold von Weda 1155                 | 5) Ulrich 1126                         |
| 8) Friedrich v. Altenau 1159            | 5) Ulrich                              |
| 9) Rainald G. v. Daffel 1167            | 7) Robaldus 1145                       |
| 10) Philipp Graf von                    | 8) Obertus I 1166                      |
| Beinsberg 1191                          | 9) Galdinus 1176                       |
| 11) Bruno G. v. Altenau 1192            | 10) Algisius 1184                      |
| 12) Adolf Gr. v. Altenau 1205           | 11) Ubertus Crivellus 1187             |
| 13) Bruno Gr. v. Sayn 1208              | 12) Milo be Cardano 1195               |
| 14) Dietrich Graf von                   | 13) Obertus II . 1196                  |
| Bergen 1212                             | 14) Philippus de Cam=                  |
| 15) Engelbert Graf von                  | pugnano                                |
| Mons 1225                               | 15) Übertus Pirovanus 1211             |
| 16) Beinrich v. Molmark 1237            | 16) Gerardus de Sessa 1211             |
| 17) Konrad von Hoch=                    | 17) Heinrich I Septa=                  |
| 17) Konrad von Hoch= ftaden 1 1261      | la 1213 — 1230                         |
| 18) Engelbert von Kal-                  | 18) Wilhelm Ruzzolius 1241             |
| fenburg 1275                            | 19) Leo de Perego . 1263               |
| fenburg 1275 (Gallia christ. Vol. III.) | 20) Otto Biskonti . 1295               |
| 20 De 20 C                              | (Saxii series Vol. I post. praef)      |
| d) Von Magdeburg.                       |                                        |
| 1) Hartwich stirbt 1103                 | f) Von Mainz.                          |
| 2) Grich 1107                           | 1) Wezilo bis 1088<br>2) Ruthard 1109  |
| 3) Abalgot 1119                         | 2) Ruthard 1109                        |
| 4) Richard 1125                         | 3) Udalbert I Grafvon                  |
| 5) Norbert 1134                         | Saarbrud 1137                          |
| 6) Konrad 1142                          | 4) Abalbert II Graf                    |
| 3) Abalgot                              | von Saarbruck . 1141                   |
| 8) Wichmann 1202                        | 5) Markolf 1142                        |
| 9 Eudolf 1205                           | 6) Heinrich 1153                       |
|                                         | Such sala saper in                     |
| 1 Lebebur Archiv XII, 84.               | Post                                   |

| 7) Arnold von Seelen=               | 2) Konrad I von Abens=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hoven 1160                          | berg seit 1106 3) Eberhard v. Biburg 1147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8) Konrad von Wit=                  | 3) Eberhard v. Biburg 1147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| telsbach 1164                       | 4) Konrad II von De=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9) Christian von Buch 1183          | sterreich 1164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10) Konrad von Wit=                 | 5) Abalbert v. Bohmen 1168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| telsbach 1200                       | 6) Konrad III v. Wit=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11) Siegfried I von Ep=             | telsbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| stein                               | 7) Eberhard v. Truch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12) Siegfried II von                | fen 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Epstein 1249                        | 8) Burkard von Zie=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13) Christian II 1251               | genhain 1246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14) Gerhard I 1259                  | 9) Phil. v. Karnthen 1247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | and the same of th |
| 15) Werner Graf von                 | 10) Ulrich, früher Bi=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Falkenstein 1284                    | schof von Seckau. 1256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (Gallia chr. Vol. VI.)              | 11) Ladislav Herzog von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a) Wan Mayanna                      | Schlesien 1265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| g) Bon Palermo.                     | (v. hormanr Werke II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1) Alcherius bis . 1112             | Tafet 9.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2) Walter I 1122                    | . m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3) Peter 1141<br>4) Roger 1144      | i) Bon Trier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4) Roger 1144                       | 1) Engelbert bis . 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5) Hugo 1166                        | 2) Bruno 1124<br>3) Gottfried 1127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6) Stephan v. Perche 1169           | 3) Gottfried 1127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7) Walter II Ophamille 1187         | 4) Meginar 1130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8) Bartolomaus Opha=                | 5) Adalbert von Mon=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mille 1201                          | fterol 1152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9) Walter v. Palear 1202            | 6) Hillin v. Fallemant 1169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10) Parisius 1214                   | 7) Arnold I 1183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11) Berardus de Castaca 1252        | 8) Johann I 1190—1212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12) Erledigt bis . 1261             | 9) Theodorich Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13) Leonardus 1276                  | von Wied 1242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Pirrus in Sicilia sacra.)          | 10) Arnold Graf von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.0                                 | Isenburg 1259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| h) Von Salzburg.                    | 11) Heinrich von Bie=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1) Thiemo stirbt auf bem            | ftingen 1286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kreuzzuge.                          | (Gallia christ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 00 0                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI. 23                              | th Sto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a) Von Bamberg  1) Rupert 1075—1102 | 3) Egibert 1146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1) Rupert 1075—1102                 | 4) Eberh. v. Baiern 1172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2) Otto ber Beilige 1139            | 5) hermann v. Meißen 1177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 6) Otto von Andechs 1196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14) Gerhard 1272                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 7) Thiemo 1202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Erhard Gesch. Munftere.)        |
| 8) Konrad Herzog von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Schlessen . 1202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | d) Von Regensburg.               |
| 9) Cabert von Meran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1) Hartwich 1 jest 1106          |
| 1203—(1208) 1237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2) Kuno I 1126                   |
| 10) Poppo von Meran 1242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 Heinrich von Wol-              |
| 11) Beinrich v. Schmie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fartshausen 1132                 |
| defeld 1257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4) Hartwich II Graf              |
| 12) Bertold Graf von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | von Ballenstädt . 1155           |
| Leiningen 1285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5) Eberhard 1165                 |
| (Murr Beschreib. von Bam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 Runo II von Rei=               |
| berg 47. Jack Geschichte von Bamberg Th. L. Ussermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tenbuch                          |
| episcop, Bambergensis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7) Konrad III von Laich=         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lingen                           |
| b) Bon Freisingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8) Konrad IV von Tres=           |
| 1) Meginward stirbt 1098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pach 1204<br>9) Siegfried 1227   |
| 2) Heinr. v. Chersdorf 1137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10) Albert I Graf von            |
| 3) Stto I v. Desterreich 1158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pitengau 1246                    |
| 1) Albert 1184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11) Albert II magnus 1260        |
| 5) Otto II Graf von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12) Leo 1262                     |
| Bergen 1220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13) Heinrich Graf von            |
| 6) Geruld (abgesett) 1230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Roteneck 1277                    |
| 7) Konrad I v. Tolz 1258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Ried codex L XV.)               |
| 8) Konrad II v. Wit=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Ried codex x xxxx)              |
| telsbach 1276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e) Von Würzburg.                 |
| (Meichelbek Hist. Frising.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) Einhard von Ro=               |
| (Macada da Cara da Car | thenburg . 1088—1104             |
| c) Bon Munster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O) Wastrant                      |
| 1) Ernho 1084—1097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3) Erlong von Calw 1121          |
| 2) Rurchard bis . 1118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4) Rudiger u. Gebhard 1125       |
| 3 Dietrich II 1127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5) Embriko von Lei=              |
| 4) Cabert 1132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ningen 1147                      |
| 5) Wernher 1151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ningen 1147<br>6) Siegfried 1151 |
| 6) Kriedrich 1168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7) Gebhard v. Henne=             |
| 7) Ludwig 1173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | berg                             |
| 8) Hermann II . 1203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8) Beinrich von Berge 1165       |
| 1) Erpho . 1084—1097 2) Burchard bis . 1118 3) Dietrich II 1127 4) Egbert 1132 5) Wernher 1151 6) Friedrich 1168 7) Ludwig 1173 8) Hermann II 1203 9) Otto I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9) Herold v. Hochheim 1171       |
| 10) Dietrich III 1226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10) Reinhard v. Abens=           |
| 11) <b>Eudolf</b> 1248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | berg 1184                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| 13) Wilhelm 1260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | senberg 1190                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |

| 12) Heinrich von Bibel-           | 18) Hermann von Lob-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rieth 1197                        | benburg 1254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13) Gottfried v. Hohen=           | 19) Tring v. Reinstein 1266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lohe                              | 20) Konrad von Trun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14) Konrad v. Ravensa             | berg und Bertolb von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| burg                              | Benneberg 1267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| burg                              | 21) Bertold von Stern=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16) Otto v. Ladenberg 1223        | berg 1287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17) Dietr. v. Hohenburg 1225      | (Ussermann episc. Wirzburg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VIII . C                          | The state of the s |
| AII. D                            | erfôge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a) Von Baiern.                    | c) herzoge von Brabant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1) Welf IV bis . 1101             | 1) Heinrich I 1186—1235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2) Welf V 1120                    | 2) Heinrich II 1247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3) Heinr. d. Schwarze 1126        | 3) Heinrich III 1260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4) Beinrich der Stolze 1139       | 4) Johann I 1294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5) Heinrich ber Lowe 1180         | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6) Otto von Wittels=              | d) Von Cothringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| back                              | 1) Theodorich 1070—1115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7) Ludwig I 1231                  | 2) Simon I 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bach                              | 2) Simon I 1139<br>3) Matthaus I 1176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9) Ludwig II in Ober= -           | 4) Simon II 1207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| baiern 1294                       | 5) Friedrich I 1208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10) Heinrich in Nieder=           | 5 Friedrich II 1213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| baiern 1290                       | 7) Theobald I 1225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | 8) Matthaus II . 1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b) Herzoge und Könige von Böhmen. | 9) Friedrich III . 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1) Meretielan II 1003_1100        | e) Grafen und Bergoge von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2) Borzivoi II                    | Anbechs und Meran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3) Suatopulk 1109                 | 1) Arnold II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4) Wladislav I . 1125             | 2) Bertold II bis 1151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5) Sobieslav, I . 1140            | 3) Bertold III 1188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6) Wladislav II . 1174            | 4) Bertold IV 1206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7) Sobieslav II . 1178            | 5) Dtto I 1234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8) Friedrich 1189                 | 6) Otto II 1248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9) Ronrad II 1191                 | (v. Hormanr Werk. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10) Stellslad 1198                | Kafel 8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11) Przemisł Ottokar I 1230       | f) Markgrafen und Herzoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12) Wenzeslav I 1253              | von Desterreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13) Przemiśl Ottokar II 1278      | 1) Leopold III 1075—1096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (Pegels Gesch.)                   | 2) Leopold IV d. Heilige 1136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.                                | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 4                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) Leopold V                                                                                                          | Suelfen. Braunschweig-<br>Lüneburg.  1) Heinrich d. Löwe st. 1195  2) Otto (Kaiser) 1218  3) Otto der jüngere 1252  4) Albert 1279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8) Friedrich II 1246                                                                                                  | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| g) herzoge von Sachsen.                                                                                               | h) Bon Zäringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| α) Askanier.                                                                                                          | 1) Bertold I bis . 1077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1) Bernhard stirbt 1212                                                                                               | 2) Bertold II 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2) Albert I 1260                                                                                                      | 3) Bertold III 1123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3) Johann I in Lauen=                                                                                                 | 4) Konrad 1152<br>5) Bertold IV 1186<br>6) Bertold V 1218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| burg 1285                                                                                                             | 5) Bertold IV 1186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| burg                                                                                                                  | 6) Bertold V 1218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tenberg 1308                                                                                                          | (Schopfl. Hist Zar. Bad.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VIII. Pfalzgra                                                                                                        | fen am Rhein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                       | 5) Beinrich ber Welfe 1215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1) Siegfried bis . 1113<br>2) Wilhelm 1140                                                                            | 6) Ludwig von Baiern 1231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 hermann v. Stahled 1156                                                                                             | 7) Otto der Erlauchte 1253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4) Konrad von Hohen=                                                                                                  | 8) Ludwig der Strenge 1294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| staufen 1195                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                       | 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IX. Mar                                                                                                               | farafen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a) Von Baben.                                                                                                         | 4) Otto II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1) Hermann I (Sohn Bertolds I von Za-                                                                                 | 5) Albert 11 1220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bertolds I von Ba-                                                                                                    | 6) Johann 1 1266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ringen) stirbt 1074                                                                                                   | 1) Otto III 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2) Sermann II 1130                                                                                                    | The state of the s |
| 4) Sermann IV 1100                                                                                                    | c) Bon Meißen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5) Saymann V 1943                                                                                                     | 1) Saintid Illifant 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2) Hermann II 1130 3) Hermann III 1160 4) Hermann IV 1190 5) Hermann V 1243 6) Hermann VI 1250 7) Friedrich geb. 1249 | 1) Heinrich I starb 1103 (Thiemo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7) Friedrich och 1949                                                                                                 | 2) Seinrich II 1193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hingerichtet 1268                                                                                                     | 3) Roman 1157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ygettagete :                                                                                                          | 4) Otto ber Reiche 1190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b) Bon Branbenburg.                                                                                                   | 5) Albert ber Stolze 1195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1) Otto von Salzwe=                                                                                                   | (Themo) 2) Heinrich II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bel starb 1123                                                                                                        | 7) Beinrich ber Er=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2) Albert der Bar 1170                                                                                                | 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3) Otto I 1184                                                                                                        | lauchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### X. Landgrafen von Thuringen.

| 1) Ludwig II d. Sprm=<br>ger bis                         | 5) Hermann (Bruder)<br>26sten April 1215 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2) Ludwig III 1140                                       | 6) Ludwig VI d. Hei-<br>lige 1227        |
| 3) Ludwig IV der Eisferne . 1172                         | 7) Keinrich Raspe                        |
| 4) Ludw. V b. Fromme 1190 (Aegid. chron, 587. u. thurin- | (Bruder) 1247<br>8) Heinrich ber Er-     |
| gische Geschichte aus Sagit=<br>tarii Handschriften.     | (Weiße Gesch. von Sachsen.)              |

# XI. Dogen von Benedig.

| 1) Vitale Michele wird    | 8) Drio Malapieri 1178    |
|---------------------------|---------------------------|
| Doge, 1096                | 9) Benrico Dandolo 1192   |
| 2) Ordelafo Faliero 1102  | 10) Pietro Ziani . 1205   |
| 3) Domenico Michele 1117  | 11) Giacomo Tiepolo 1229  |
| 4) Pietro Polani . 1130   | 12) Marino Morosini 1249  |
| 5) Domenico Morofini 1148 | 13) Raniero Zeno . 1252   |
| 6) Vitale Michele II 1156 | 14) Lorenzo Tiepolo 1268  |
| 7) Sebastiano Ziani 1173  | (Tentori saggio III, IV.) |

#### XII. Großmeifter ber Ritterorben.

| a) Des beutschen Orbens.                                                   | b) Der Johanniter.           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Heinrich von Wal=                                                       | 1) Raim. du Pun bis 1150     |
| pot 1190—1200                                                              | 2) Auger be Balben 1163      |
| 2) Otto von Karpen 1206                                                    | 3) Urnold de Comps 1167      |
| 3) Hermann von Bart 1210                                                   | 4) Gilbert de Sailly 1169    |
| 4) Hermann v. Salza 1239                                                   | 5) Gafte 1170                |
| 3) Hermann von Bart 1210<br>4) Hermann v. Salza 1239<br>5) Konrad von Thü= | 6) Zoubert 1179              |
| ringen 1241                                                                | 7) Robert Desmoulins         |
| 6) Gerh. v. Malberg 1244                                                   | (von Mühlen) . 1187          |
| Deinr. v. Hohenlohe 1252                                                   | 8) Garnier 1187              |
| 8) Gunther 1253                                                            | 9) Ermengard Daps 1192       |
| 9) Poppo v. Osterne 1257                                                   | 10) Geoffroi de Duisson 1194 |
| 10) Hanno von San=                                                         | 11) Alfons v. Portugal 1198  |
| gerhausen 1274                                                             | 12) Geoffroi le Ret 1206     |
| (Schubert. de magistrat. ordin                                             | 13) Guerin de Mont=          |
| Teuton. Bachem Chronol.                                                    | aigu 1230                    |
| ber Sochmeister bes beutschen Orbens. Boigt Geschichte von                 | 14) Bertrand de Taris 1240   |
| Preußen.                                                                   | 15) Guerin 1244              |
|                                                                            | 38*                          |

## Regententafeln.

| 16) Bertrant be Comps 1248   | 9) Thierry (Terrifus)           |
|------------------------------|---------------------------------|
| 17) Peter be Billabribe 1251 | 10) Gerhard v. Belfort 1189     |
| 18) G. be Chateauneuf 1260   | 11) Walter 1191                 |
| 19) Hugo von Reval 1278      | 12) Robert v. Sabloil 1193      |
| (Nach Vertot.)               | 13) Gilbert Roral . 1196        |
| County.                      | 14) Pontius Rigauld             |
| c) Der Tempelherren.         | 15) Theodot v. Berfiat 1217     |
| 1) Hugo von Panens           | 16) Wilh, v. Montebon 1219      |
| von 1118—1136                | 17) Thom. v. Montagu 1229       |
| 2) Robert von Craon 1147     | 18) Armand von Paira=           |
| 3) Cherhard v. Barres 1149   | gros ( 1236                     |
| 4) Bernhard von Tre=         | 19) Herinann von Peri=          |
| melai 1153                   |                                 |
| 5) Bertrand v. Blan=         | 20) Wilhelm von Son=            |
| quefort 1168                 | nac 1250                        |
| 6) Phil. v. Naplouse 1171    | 21) Rainald v. Vichier 1256     |
| 7) Doo v. St. Amand 1179     | 22) Peter von Beaujeu 1270      |
| 8) Arnold von Toroge 1184    | (Ruhs Gesch, bes Mittelalters.) |





